

10432

#### University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

#### MICHAEL REESE,

Of San Francisco.

1873.



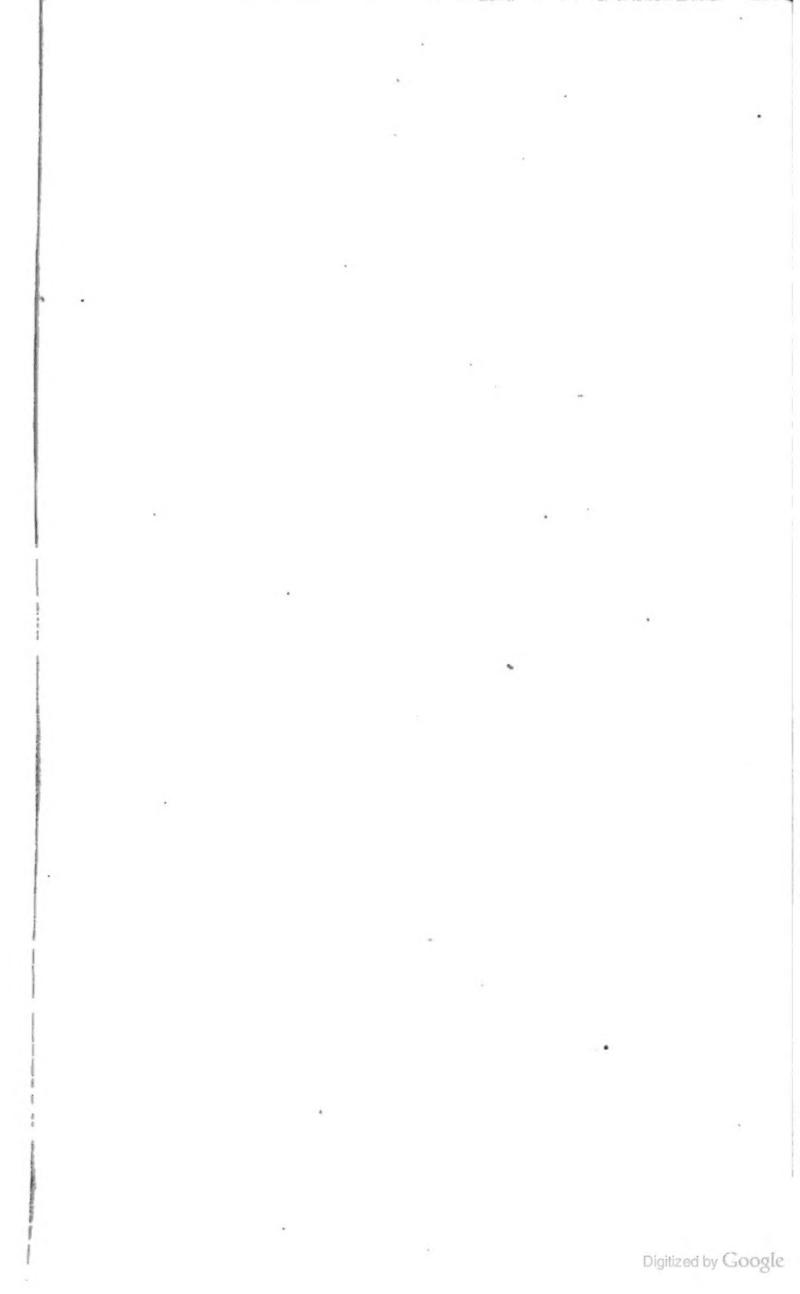

### Historisches Taschenbuch.

Neue Folge. Bierter Zahrgang.

## historisches Taschenbuch.

Hriedrich von Raumer.

Reue Folge. Bierter Sahrgang.

Leipzig: F. A. Brockhaus.

DZ. H8 Zd sev. Zd sev.

16432

#### Inhalt.

|                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Der Berrath Strasburgs an Frankreich im Sahre        |       |
| 1681. Bon S. Scherer                                 | - 1   |
| Landgraf hermann von Thuringen. Gine hiftorifche     |       |
| Stigge von E. Gervais                                | 137   |
| Die brabantische Revolution 1789-1790. Gine          |       |
| Stigge von 2B. A. Arenbt                             | 239   |
| Der Jefuit Girarb und feine Beilige. Gin Beitrag     |       |
| gur geiftlichen Gefchichte bes vorigen Sahrhunderts, |       |
| mitgetheilt von 2. Kurtzel                           | 413   |
| Erasmus von Rotterbam. Ein Beitrag gur Gelehr-       |       |
| tengeschichte bes fechezehnten Sahrhunderts. Bon     |       |
| Dr. Beinrich Efcher, Profeffor in Burich             | 487   |
| Ueber bie frangofifchen Berfaffungsformen feit 1789. |       |
| Bortrag gehalten am 5. Februar 1842 im miffen-       |       |
| fcaftlichen Bereine, von Friedrich von Raumer.       | 575   |

# Der Verrath Strasburgs an Frankreich im Jahre 1681.

Von

h. Scherer.



Wir gaben in dem vorigen Jahrgange dieses Taschen= buchs unter dem Titel "Der Raub der drei Bisthumer Met, Tull und Verdun" eine Monographie, welche ben Unfang der unheilvollen Epoche bezeichnet, die von da an das deutsche Reich bis zu seiner Auflösung im Jahre 1806 vom politischen Sohepunkte zur tiefsten Erniedrigung her= Mit jenem vertragswidrigen, volkerrechtlichen abführte. Raub deutscher Reichsstädte und Reichslehen begann die Landergier des benachbarten Frankreichs an feinen öftlichen Grenzen sich auf eine Weise auszudehnen, daß auf der ganzen Lange des deutschen Gebietes keine Stelle zu fin= den ist, wo seine Integritat ungefahrbet geblieben ware. Die innere Consolidirung des franzosischen Staates gab ihm Kraft nach Außen, die Schwäche des deutschen Rei= ches in seiner innern Politik machte es gegen ben Feind von Außen wehrlos.

So weit die Geschichte reicht, ist das Betragen der Franzosen gegen Deutschland sich immer gleich, das heißt ein feindseliges, gewesen, die geographische Lage der beis den Länder, die unmittelbar an einander stoßen, an mehsten Punkten fast in einander sließen, mußte nothwendig Berührungen veranlassen. Frankreich trachtete von jeher

#### 4 Berrath Straeburge an Frankreich im 3. 1681.

barnach, beutsche Gebietstheile an sich zu reißen, und die "nachtliche Rheingrenze" ist leiber ein sehr alter. Einfall unster westlichen Nachbarn. Alle Kriege, die Frankreich seit Ludwig XIV. unternommen hat, haben keine andre Beranlassung gehabt, alle Kriege, die es in Jukunst unternehmen wird, werden keinen andern Grund haben, als die Grenzen bis an den Rhein auszubehnen. Darum ist es der Mahe werth, die Geschichte zu verzeichnen, daß sie ber Nachweit als eine Warnung diene. Die Darssellung der französsischen Eroberungen, welche in zwei Jahrhunderten die herrlichsten Provinzen vom beutschen Mutterlande lostrissen, ist ein nügliches und verdiensstliches Unternehmen und rebliche beutsche Patrioten haben es von jeher so angesehn.

Die neueste Gegenwart hat das nationale Bewußtsein unsers Vaterlandes lebhaft angeregt. Es scheint sich die Ueberzeugung zu bilden, daß die Zeiten der Zersplitterung und Schwäche im Vorübergehn sind und die Morgenröchte der Zukunft eine Wiederherstellung Deutschlands als Weltmacht heraufführt. Man soll für diese glänzenden Ibeen, statt ihnen schwächrmerisch nachzuhängen, aus Kraften wirken, und es wird nicht die schlechteste Sulfe zu ihrem Siege sein, wenn wir die Erinnerung gerade auf die traurigsten Blätter der Geschichte zurückschwen, worauf die Volgen nationaler Entwürdigung mit unverlösslicher Schrift geschrieben stehn. Das Beispiel der Erfahrung wird, wenn auch für die Cabinete, doch für die Wölker keine verlorne Thatsache seine

#### T.

Der Friebe, welcher ben breifigiahrigen Krieg beenbigte, wurde, zwischen Kaifer und Reich einerseits und ber Krone Frankreich andrerseits, zu Munster 1648 geschlosfen. Artikel 11 besselben heißt in seinen wesentlichen Saben:

"Die Oberherrichaft, die Landeshoheit und andre Rechte, bie bischer das romische Reich auf die Bischumer Met, Tull, Berbun und beren Stabte und Gebiete gehabt hat, sollen kunftig auf eben die Weise der Krone Frankreich aufkeben und ihr auf ewia einverleibt fein.

Es begeben sich ber Kaiser für sich und bas ganze Haus Destreich, wie auch bas römische Beich aller Rechte auf die Stadt Breisach, die Landpraffchaft Ober- und Miederelfas, Sundgau, die Landvogtei der zehn im Elas gelegenen Reichsstädte, Hagenau, Kolmar, Schlettsstädt, Meisendurg, Landau, Kaisersberg, Obernheim, Roßeheim, Münster im St. Gregoriusthal, Thuringseim und alle Odrfer, die zu berselben gehören, und übergeben sie dem allerchristlichssten König und der Krone Frankreich, sobis die genannte Stadt Breisach sammt den Dörfern Dochstedt, Niederrimfing, Harten und Acharren und dem ganzen Gebiete, sowei es sich von alten Zeiten erstreckt hat, nunmehr der Krone Frankreich gehören soll.

Ferner sollen die besagten beiben Elfag und Sundgau, wie auch die zehn Stabte mit allen bagu gehörigen Unterthanen, Stadten, Dorfern, Schlössen, Matbern, Bergwerten, Gewässer, Meiben und sammt allen Rechten und ohne allen Worbehalt, mit ber Oberherschaft von

nun bis zu ewigen Tagen dem allerchristlichsten König und der Krone Frankreich zustehen, ohne daß der Kaiser, das Reich und das Haus Östreich oder ein Undrer widerspreschen könne, daß auch Keiner irgend ein Recht oder eine Gewalt in den genannten, dies = und jenseits des Rheins gelegenen Ländern je soll gebrauchen dürfen.

Der Kaiser, bas Reich und ber Herr Erzherzog zu Inspruck, Ferdinand Karl\*), entlassen die Stände, Obrigkeiten, Offiziere und Unterthanen der genannten Länder der Pflichten und Eide, mit welchen sie disher ihnen und dem Hause Östreich verbunden gewesen, und verweisen sie zur Treue gegen die Krone Frankreich. Hiermit setzen sie also Frankreich in das Eigenthum und alle Rechte ein, auf welche sie zu ewigen Zeiten Verzicht leisten, und es werden dies für sich und ihre Nachkommen der Kaiser, der genannte Erzherzog und dessen Bruder (soweit ihn die Session betrifft), in einem besondern Instrument bestätigen und auch bewirken, daß von dem König in Spanien eben diese übergabe in authentischer Form ausgeantwortet werde. Dasselbe soll auch im Namen des Reichs an dem Tage geschehn, da diese Verhandlung unterschrieben wird."

Die Zeitgenossen mögen diese Urkunde des westfälischen Friedens, wie keiner je die Würde einer großen Nation schimpflicher beleidigte, nur immer nach dem Wortlaute lesen, um den ganzen Umfang der Demüthigungen zu erkennen, welche das gebietende Frankreich schon damals vor bald zweihundert Jahren dem deutschen Reiche auferlegte.

<sup>\*)</sup> Dem östreichischen Erzherzog Ferdinand Karl gehörten die elsassischen Landgrafschaften und der Sundgau.

Der Hauptzweck, den Frankreich burch den Frieden erreichen wollte, war doppelt. Einmal eine bedeutende Vergrößerung auf Kosten Deutschlands, die zugleich in demselben Mage die französische Grenze verstärkte, als sie die deutsche schwächte. Daher richtete Frankreich seine Augen nicht blos auf verschiedne Theile der ehemaligen burgundi= schen Erbschaft und Lothringen, sondern auch auf das Elfaß und die angrenzenden gandschaften, selbst auf den Breisgau, also schon auf Lander diesseits des Rheins. Um einen Schein des Rechts zu haben, wurde beständig der Grundsatz aufgestellt, daß, was in Deutschland erobert sei, dem französischen Konig vermöge eines Rechts zukom= me, bas er als sein Eigenthum und Erbe behalten muffe; es wurde sogar darauf angespielt, daß das Elsaß ein Theil des Königreichs Austrasien sei, daß es also nach der hoch= ften Billigkeit nur unter feinen eigentlichen Berrn gurud= kehre, und daß überhaupt mehre andre Theile von Deutsch= land zu Frankreich gehort hatten, wie z. B. Trier, bas mit Gallien verbunden gewesen fei.

Es ware eine Beleidigung der Geschichte und der Vernunft, solche Sophisterien zu widerlegen. Von natürlichen Grenzen kann zwischen Staaten so wenig die Rede sein als zwischen Individuen; wenn sie sich gegenseitig in einer gewissen Persönlichkeit anerkennen, treten sie in ein rechtliches Verhältniß ein, und hier bildet die Grenze nur ein recht mäßiger Besit, es kann gleichgültig sein, ob ein Strom oder eine eingebildete Linie sie bildet; wer das Recht nicht ehrt, den wird, wie schon Tacitus sagt, auch ein Fluß nicht aufhalten. Zu allen Zeiten, aus denen geschichtliche Denkmäler übrig sind, haben jenseits des Rheines deutsche Stämme gesessen, er ist niemals die

Grenze zwischen Deutschland und Gallien ober Deutschland und Frankreich gewesen. Wo die deutsche Sprache und Sitte aushören, wo der germanische Geist des Ernstes und der Tugend um seine Geltung kommt, dort beginnt das neue Land. Und die Grenze dieses Landes liegt gegenwärtig weit im französischen Besitzthume.

Der zweite 3meck, den Frankreich im westfälischen Frieden zu erhalten suchte, war eine solche Auflösung der Einheit in Deutschland, eine solche Vernichtung aller alten Grundsate und Begriffe, die es ihm leicht machen mußte, immer den Meister im Reiche zu spielen und den lang genährten Entwurf zu verwirklichen, seinem Konig endlich die kaiserliche Krone zu verschaffen. Deswegen wurde der Grundsat aufgestellt, daß alle beutschen Fürsten souverain seien, daß sie das Recht haben über das Leben, die Gu= ter und die Ehre ihrer Unterthanen, daß sie zum Beistand frember Machte Truppen werben konnen, bag bie Fur= sten und selbst die Städte nach Belieben unterhandeln und Bundnisse schließen konnen (siehe den achten Artikel des Denabrucker Friedens). "Durch solche heillose Grund= fate" fagt Ruhs in seiner vortrefflichen Schrift uber Frank= reichs Einfluß auf Deutschland \*), "hoffte man zuerst die Fürsten selbst zu gewinnen, mit beiben Banden, glaubte man, wurden fie zugreifen, um in ihrem Gebiete fleine Gultane zu werden, die Unterthanen ohne alle Scheu vor den Land= stånden, ben Reichsgerichten, kaiserlichen Commissionen und Erecutionstruppen zu plagen und auszusaugen, ober,

<sup>\*)</sup> Historische Entwicklung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen von Friedrich Rühs. Berlin 1815.

wie es seitdem in der feinen, von Frankreich aufgebrachten Sprache diplomatischer Artigkeit lautete, nach allerhöchsteignen Ansichten zu beglücken. Sie würden, hoffte man, immer bereit sein, die schüßende Hand anzunehmen, die Frankreich ihnen darbot; es sollte ihnen immer vorgehalten werden, sie hätten kein andres Interesse, als sich dicht an diese Macht anzuschließen, die nichts weiter wünsche, als im Stande zu sein, ihnen bei jeder Gelegenheit sogleich zu Hülfe zu kommen; es sei darum zum größten Vortheil Deutschlands, wenn Frankreich die deutschen Grenzlande besiße, es wären deswegen auch die Foderungen so äußerst mäßig, nur das Elsaß verlange man, nur die Waldstädte, nur Breisach und Philippsburg mit den umliegenden Gegenden."

Also entwickelte sich ein Zustand der Dinge, der das deutsche Reich seinem Wesen nach vernichtete, seine Kraft aufloste und in Studen brach und das heiligste Gut des beutschen Bolkes, die freie ständische Berfassung, unwider= bringlich verloren machte. Frankreich konnte überall thatig sich stets eine bedeutende Partei erhalten. Daß diese Sou= verainetat lediglich nur die Macht Deutschlands schwächen sollte, ward von den Franzosen mit der größten Klarheit In Frankreich, heißt es in den Instructionen der zur westfälischen Friedensunterhandlung abgeordneten Gesandten, wurde ein solches Verhaltniß verratherisch sein, in Deutschland aber wird es burch die Natur ber Sache gerechtfertigt. Es ware unverzeihlich, wenn ein franzofi= scher Pring, im Fall er sich vom Konig beeintrachtigt glaubt, bei andern Machten Sulfe fuchen wollte, aber die deutschen Fürsten, die den Kaiser wählen, deren Rechte und Freiheiten von ihm bestätigt werden, sind berechtigt,

mit allen Potentaten der Christenheit Unterhandlungen anzuknüpfen und Verträge abzuschließen! Mit dem größ= ten Nachdruck bestanden die Franzosen daher auf der Sou= verainetät für die deutschen Fürsten, worin sie eine vor= zügliche Begünstigung ihrer Plane wahrnahmen.

Während Frankreich für seine geringe Theilnahme am dreißigiährigen Kriege und für sein kleines Waffenglück unstreitig den ersten Siegespreis davontrug, kamen in Deutschland beide Religionsparteien um den ganzen Einssat des blutigen, Kriegsspieles und hatten ein leeres Nachssehn. Den einzigen, auch nur illusorischen Gewinn machte das Hausinteresse der Fürsten auf Kosten des deutschen Reiches und Volkes. Lettere beide lagen in einer erbärmlichen Dhnmacht und mußten es noch als Vortheil erachsten, daß das französische Cabinet im 12. Urtikel des Münssterschen Friedens das Zugeständniß gelten ließ:

"Der allerchriftlichste König solle gehalten sein, nicht allein die Bischöfe zu Strasburg und Basel mit der Stadt Strasburg, sondern auch die übrigen, durch die beiden Elsaß dem Reich unmittelbar unterworfenen Stände, die Abtei Murbach und Ludern, die Aebtissin zu Andlau, das Benedictinerkloster im St. Gregoriusthal, die Pfalzgrafen von Lüßelstein, die Grafen und Barone von Hanau, Flezcenstein, Oberstein und des ganzen Elsasses Ritterschaft, ingleichen die genannten zehn Reichsstädte, die zum Amte Hagenau gehören, in der bisherigen Freiheit, der Unmitztelbarkeit gegen das römische Reich zu erhalten, sodaß er keine königliche Hoheit an denselben sodern kann, sondern mit den Rechten zufrieden sein soll, welche dem Haus Destreich zustanden und hiermit der Krone Frankzreich übergeben werden. Jedoch soll durch diese Erkläzeich übergeben werden.

rung Nichts von der oben zugestandenen Oberherrschaft entzogen sein."

Im Ober = und Niederelsaß und der dazu gehörigen Grafschaft Sundgau gab es viele geistliche und weltliche Stände, die un mittelbar unter Kaiser und Reich ge= hörten, nur die Landgrafschaft, d. h. ursprünglich die höchste richterliche Gewalt im Elsaß, womit zugleich bedeutende Lehne und Einkünste verknüpst waren, und die ebenfalls einträgliche Landvoigtei (Landamtschaft) über die zehn Reichsstädte, der en Freiheit aber dadurch nicht be= einträchtigt war, besaß das östreichische Haus. Alle diese Stände und die zahlreiche Ritterschaft des Elsasses sollten also sortdauernd Glieder des Reichs bleiben und an den allgemeinen Leistungen Theil nehmen.

Diese Bestimmungen sind wol deutlich genug; auf Das, was das östreichische Haus nicht besessen hatte, konnte Frankreich durchaus keine Ansprüche machen. Dessenun= geachtet aber traten die Franzosen bald mit den allerwill=kürlichsten Erklärungen auf, um die gewaltsamsten Einzgriffe in die Rechte der Stände zu beschönigen.

Von dem Gegenstand unster Abhandlung läßt sich die Geschichte der Zeitereignisse, welche die bedauernswerthe Katasstrophe vorbereiteten, nicht trennen, und wir mussen der her einen kurzen Abriß der Periode vom westfälischen Friesden die zum Jahre 1681 im Allgemeinen und insbesonsdere, soweit davon das Elsaß und unmittelbar Strasburg berührt wurde, vorausschicken.

### II.

Das Fundament zu der Größe Frankreichs hat un= streitig Richelieu gelegt. Er vereinigte als Cardinal, Prie= ster und Minister in seinem Plane alle die gefährlichen Grundfage feiner Borfahren, leitete diefelben mit feltener Geschicklichkeit zu seinem Zweck, setzte sich dabei über Alles, was bisher unter ben Machten heilig war, hinweg, plun= berte bas eigne Reich an ben besten Bestandtheilen, um nur zur Besoldung der Heere, zur Bestreitung der Gub= sidien und zu Bestechungen Geld aufzubringen, und nahm sich die Unterdruckung bes oftreichischen Erzhauses beiber Linien, seine Entfernung von den franzosischen Grenzen, die Erwerbung der Niederlande und die Ausdehnung der franzosischen Macht bis an den Rhein, diese alte Lieb= lingsidee der franzosischen Landergier, zum einzigen Gegen= stand seiner politischen Handlungen. Das Werk, was er nach Innen mit gleicher Kunst als Beharrlichkeit und Kraft verfolgte, war die Unumschranktheit des königlichen Thrones. Was ihm zu thun übrig geblieben war, vollen= dete sein Nachfolger in Amt und Würde, der Cardinal Mazarin. Un demselben Tage, wo Richelieu starb, am 4. December 1642, wurde er als Prasident in den Staaterath eingeführt.

Durch seinen Einfluß erhielt die Gemahlin des am 14. Mai 1643 gestorbenen Königs Ludwig XIII., Unna von Destreich, die Regentschaft während der Minderjährigsteit des Thronerben. Das System Richelieu's in den innern wie äußern Geschäften wurde unverändert fortgessett. Glücklich überwältigte Mazarin den innern Aufruhr

der Fronde und kehrte, nachdem er zweimal das Reich hatte verlassen muffen, (1653) im Triumph nach Paris zuruck, um sodann bis zu seinem Tobe bie bochfte Gewalt in Frankreich zu üben. Die Königsmacht, früher mannigfach eingeengt, feierte endlich den vollständigsten Sieg. Die Reformirten waren politisch vernichtet, kirch= lich kaum geduldet, der Abel, gebändigt, niedergeworfen von des Ministers starker Hand, suchte seine Ehre fortan im Dienen, seinen Glanz in den Strahlen bes Thrones. Nicht nur den Abel, auch die Gemeinen und bas Parla= ment unterjochte der energische Mazarin. Von nun an gab es in Frankreich keine politischen Factionen mehr. Der Parteiung blieben als einziges Feld die koniglichen Vorzimmer und als einziges Ziel der gnädige Blick des Monarchen. Der Despotismus hatte Wohnung genom= men, die Revolution grub ihre Minen. Auch fur Frankreichs außere Große war Mazarin entscheidend wirksam, er schloß den Frieden zu Munfter und mit Spanien ben pprendischen Frieden, welche beide kostbaren Gewinn brach= ten. Als er starb (1661), übergab er dem dreiundzwan= zigiahrigen Ludwig XIV. ein beruhigtes, sieggekrontes und dabei die Krafte zu großen Dingen in sich tragendes Reich.

Wenn gleich der westfälische Friede die streitigen Punkte mit großer Genauigkeit geschlichtet hatte, so stieß seine Aussührung doch auf mehrsache Schwierigkeiten; bessonders erhoben Diejenigen, welche Rechte und Besitzungen abtreten sollten, lebhafte Reclamationen. So blieben die schwedischen Truppen bis 1650 im Elsaß, um die Bezahlung von 50,000 Reichsthalern zu erwarten, welche ihnen zur Schadloshaltung der Kriegskosten bewilligt worden waren. Ein beträchlicher Antheil davon traf die elsassischen

Städte, welche zunächst vom Druck zu leiden hatten und bei dem damaligen Zustand der Verwirrung auf gerechte Hülfe nicht warten durften.

Die innern Emporungen der Fronde, welche damals Frankreichs Ruhe bedrohten, verhinderten die Regierung, auf die neu erworbenen Provinzen die nothige Sorgfalt zu wenden. Zwar wurde einer dem koniglichen Interesse blind ergebner Diener, Heinrich von Lothringen, Graf von Harcourt zum Befehlshaber von Ober = und Niederelfaß und zum Prafecten von Hagenau ernannt, allein ber Auf= ruhr, welchen der Pring von Condé, eines der Fronde= haupter, in Guyenne entzundet hatte, veranlaßte ihn, sich in die sublichen Provinzen Frankreichs zu begeben und unterdessen das burgerliche und militairische Commando über den Elfaß an den Herrn von Moirour abzugeben. Erst im Monat December des Jahres 1652 kehrte er zu= ruck und nahm seinen Wohnsig in Breisach. Allein der Hof, mistrauisch auf seinen Ehrgeiz, vergaß die geleiste= ten Dienste und suchte ihn unter allen Vorwanden, in Wahrheit aus Furcht, daß er die wichtige Festung an Deutschland zurückgeben mochte, von seinem Posten zu entfernen. Nach langen Unterhandlungen unterwarf sich der Graf dem koniglichen Willen und verließ Breisach. Durch so ehrenhaftes Benehmen gewann er die Gunst des Hofes zuruck, das Gouvernement von Elfaß jedoch wurde vom Cardinal Mazarin seinem Neffen Urmand von Ma= zarin (1659) übergeben und der Graf von Harcourt er= hielt als Entschäbigung das Gouvernement von Anjou.

Hinderten einerseits die bürgerlichen Unruhen der Fronde die französische Regierung am ruhigen Besitz der erworbe= nen Provinzen, so zeigten sich andrerseits diese selbst der neuen Herrschaft sehr abgeneigt. Wie konnte es auch an= bers sein? Bom Mutterlande, bem sie seit ben Unfangen ihrer Geschichte angehörten, mit welchem sie eine Vergan= genheit voll Ruhm und Glanz durchlebt- hatten, losgerif= fen, waren sie an eine fremde, ihrer ganzen Nationalität feinbselige Macht gerathen, beren Streben nach bespotischer Willfür ihre alten germanischen Rechte und Privilegien zu sehr im Wege standen, um sie nicht mit dem Ueber= muth siegreicher Gewalt über den Haufen zu werfen. Von allen Seiten wurden über die Franzosen die bitter= sten Klagen erhoben, ber Regensburger Reichstag von 1653 war der Sammelplat der hochsten Unzufriedenheit von den meisten Standen, deren Interessen nach der Ab= tretung der elsassischen Provinzen beeintrachtigt murden, sie konnten nicht Worte genug finden, um alle rechtswidrigen Eingriffe zu schildern. Der Bischof von Basel verlangte die Grafschaft Ferrete im Sundgau, als ein Lehn seines Bisthums, das ohne seine Beistimmung nicht an Frankreich abgetreten werden konnte, aus der gewaltthätigen Occupation zuruck; die zehn Reichsstädte foderten den Rai= ser auf, sie gegen die Unschläge Frankreichs auf ihre Reichsunmittelbarkeit und ihre Unterthanigkeit gegen bas deutsche Reich zu schützen, denn schon jett geschahen Ver= suche, sie, ganz zuwider dem Vertrag, mit Truppen zu belegen, worin die Bürger den Untergang aller ihrer Freiheiten sehn mußten; der Abel im Elfaß zeigte an, daß der König Leistungen von ihm fodere, wozu er nicht verpflichtet sei; der Bischof von Speier beschwerte sich über die Besegung von Philippsburg, die das ganze Land in Contribution sete; der Graf von Saarbruck und andere Stande klagten, daß bas Parlament in Met sich die

Gerichtsbarkeit über sie anmaßen wolle; auch Mompelgard wurde bedroht und nur dem Einfluß der Frau von Cha= tillon, der Schwiegermutter bes Berzogs Georg von Bur= temberg, verdankte dies Haus die Abwendung der Gefahr\*). Die Ubneigung gegen die Franzosen wurde immer allge= meiner und das Ungluck und eine herbe Erfahrung schies nen endlich den deutschen Standen die Augen aufzuschlie= Ben, daß nur durch ihren festen Berband dem fremden Einfluß ein Damm entgegenzustellen sei. Naturlich ma= ren die französischen Agenten überall, auf allen Zusam= menkunften und auf jede Weise thatig. Der zu der Boll= ziehung des Friedens bevollmächtigte Gesandte Vautorte suchte mit glatten Worten auf der Zunge und mit Geld in der Hand alles Ehr=, Rechts= und Nationalgefühl in Schlaf zu wiegen Der Kaiser selbst wollte von dem Elsaß am liebsten gar Nichts mehr horen und Jeben seine Sache für sich selbst ausmachen lassen, denn ihm bangte vor dem Schreckbild, daß Frankreich, wenn ihm das El= faß nicht unumschränkt überlassen werbe, dasselbe zum Lehn vom Reiche tragen wolle, unter der Bedingung, auf dem Reichstage Sitz und Stimme einzunehmen. Dieser Nebenbuhlerschaft der Majeståt abzuhelfen, mochte er gern Gewalt und Unrecht nachsehen. In der Versammlung der Reichsstände sprachen sich verschiedene Unsichten aus. Die einen wollten die Rlagen der elfassischen Stande auf sich beruhen lassen und nach der beliebten Methode des Zuwartens die Hulfe dem Himmel übergeben, die andern rafften ihr patriotisches Gewissen noch einigermaßen auf

<sup>\*)</sup> Laguille, Histoire de la province d'Alsace. Part. II. L. XIX.

und riethen zu energischen Magregeln gegen solche Berletzungen der Friedensverträge. "Wenn das Reich" fagten sie "gleichgultig die gerechten Rlagen seiner Stande, die Hartes erdulden, ansieht, so wird ein volliger Bruch zwi= schen ben Gliebern bes beutschen Staatskorpers nicht lange anstehen, und wir mogen immer ben ganzen Dberrhein verloren geben, wenn man ihn mit der eiteln Hoffnung vertröstet, man werbe in der Folge vielleicht das Mittel finden, ihm zu helfen. Der Bischof von Speier ist aufs Meußerste gekrankt, den Bischof von Basel hat man mit Gewalt gezwungen, sein Land gegen die Franzosen offen zu legen, die zehn elfassischen Stabte sehen sich einem Prafecten unterworfen, welchen Frankreich aus seinen Creaturen ernannt hat — wahrlich, will man folche Klagen überhoren, dann erwarte man boch nicht, daß diese Stande ihr Contingent bem Reiche stellen, noch daß sie ferner ben Beistand Derer nachsuchen, von welchen sie sich so schmah= lich verlassen seben. Es ware Schmach, vor eingebildeten Schwierigkeiten zuruckzuweichen, und eine große Schwache, der Gerechtigkeitsliebe des franzosischen Konigs Stande zu überweisen, welche alles Recht haben, von uns zu ver= langen, daß wir sie aus der Knechtschaft befreien, und es hieße Frankreich unverantwortlich schonen, wenn man nicht magen wollte, es zur getreuen, gewissenhaften Bollziehung ber Vertrage zu nothigen \*)."

Allein, wie es eben damals auf den Reichstagen zuging, die Patrioten wurden in Stich gelassen, die antinationale Partei gewann das Übergewicht, und wo man
mit Thaten håtte reden sollen, machte man papierne

<sup>\*)</sup> Laguille am angeführten Drte.

Schanzen voll leeren, unerquicklichen Wortgepränges. Die Klagen der elfassischen Stände blieben unberücksichtigt und dem König von Frankreich wurde eine unterthänige Denkschrift überreicht, worin man zu seiner Großmuth das Vertrauen aussprach, er werde Niemanden in seinen Recheten kränken. Unfangs stellte sich der König, als wolle er nachgeben, hernach aber erklärte er, daß er den deutschen Fürsten keineswegs eine Entscheidung, nur eine gütliche Vermittlung zugestehe.

Der unerwartete Tod Raiser Ferdinand's III. (23. Mai 1657) eröffnete der französischen Politik einen ganz neuen Spielraum. Es sollte der Versuch wiederholt werden, dem östreichischen Hause die kaiserliche Krone zu entziehn und sie wo möglich dem König von Frankreich zuzuwenden. Eine ebenso glänzende Gesandtschaft, wie einst nach Münster, wurde für den Wahltag nach Frankfurt abgesandt\*)

<sup>\*)</sup> Der Gesandte nahm seinen Weg über Strasburg, ließ jedoch vor seinem Einzug sich erkundigen über die Empfangsfeier= lickkeiten, deren er sich als Abgeordneter des französischen Königs gewärtigen dürfe. Es sollten ihm die gewohnten Ehren erwiesen werden, lautete die Antwort des Magistrats. Auf die Frage, ob man nicht die Ranonen losen wurde, hieß es nein, man habe dies auch bei dem Empfang des Herzogs von Angouleme nicht gethan. Der Marschall Grammont war über diese Weigerung aufgebracht, da er erfahren hatte, daß der Kurfürst von der Pfalz bei seinem Be= such Strasburgs mit drei Salven begrüßt worden sei. Er ließ daher dem Magistrat sagen, daß er ihr Benehmen als eine Belei= digung seines Königs ansehe, er werde nun ihre Stadt nicht be= rühren, bem König aber von dem Geschehenen Anzeige machen, der denn wol eine Gelegenheit zur Vergeltung finden werde. Auf diese Drohung hin änderte der Rath seinen Entschluß und gab der Foderung des Marschalls nach. Laguille am ang. Orte.

und Wagen voll Geld folgten ihr auf dem Fuße. "Siehe, so viel will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest," diese Worte fagte der Gesandte, Marschall von Grammont von dem einen zu dem andern der deutschen Fürsten. Mit 110,000 Reichsthalern und einem Jahrgeld von 40,000 Reichsthalern auf drei Jahre wurde zuerst der neue Kurfürst von der Pfalz erkauft und versprach dafür Alles zu thun, was die Gesandten von ihm im Namen des Königs verlangen würden. Sbenso war der Kurfürst von Köln ein Mann ganz nach dem Herzen der Franzosen. Auch der Kurfürst von Mainz, dessen der Franzosen. Auch der Kurfürst von Mainz, dessen Vorsahren sonst steel und gehangen und den glänzendsten Versuchungen unzugänglich geblieben waren, wankte in seiner Pflicht. Baiern stand natürlich, wie immer, auf der französischen Seite.

Allein so tief auch die Burbe der Nation bereits ge= sunken war, der Gedanke eines franzosischen Raisers emporte boch die Gemuther. Daher follte die Wahl auf den Diener fallen, wenn der Herr sie nicht annehmen konnte. Allein der Kurfürst von Baiern, der dazu aus= erlesen war, zeigte wenig Neigung und noch weniger seine Minister, die ihn beherrschten. Also geringen Werth hatte noch die heilige Krone des großen Karl! Mazarin er= bot sich sogar, dem Kurfürsten jährlich einen Zuschuß von vier Millionen Gulden zu geben, damit er die kaiserliche Wurde behaupten konne; aber dieser Antrag - ein beut= scher Kaiser von Frankreich besoldet — scheint auf den Rurfürsten, der das Entehrende fühlte, vollends den un= gunstigsten Eindruck hervorgebracht zu haben, benn er erklarte dem Marschall geradezu, daß er keine Lust habe, sich in Frankreichs eigennütige Entwurfe zu fugen. Cbenso

wenig gluckten die Insinuationen bei dem Kurfürsten von Brandenburg, alle Bemühungen der französischen Unterhandler scheiterten und Leopold, der zweite Sohn Ferdinand's III., wurde (18. Juli 1658) zum beutschen Kai= fer erkoren.

Mußten die Franzosen ihre Hauptabsicht freilich auf= geben, so hatten sie doch in der Wahlcapitulation Bedin= gungen eingeführt, die ganz zu ihrem Vortheil gereichten, ihnen ununterbrochenen Einfluß in die Angelegenheiten Deutschlands sicherten und beständigen Vorwand gaben, das Reich zu verwirren. Der 13. Artikel verpflichtete den Kaiser ausdrücklich, daß er ohne Wissen und Genehmi= gung der Fürsten keinen Krieg anfangen und keinem Heere erlauben solle, in Deutschland einzurücken. Namentlich mußte er versprechen, den jetigen und kunftigen Feinden der Krone Frankreich, unter welchem Vorwand es auch fei, keine Bulfe zu leiften und keinen Truppen Winter= quartiere im Reich zu gestatten; er übernahm die Ver= pflichtung, in den Landern der Kurfursten keine neuen Fe= stungen zu bauen und die alten nicht herzustellen; auch machte er sich verbindlich, während des jetigen Kriegs keine Hulfe nach Burgund und nach Italien zu schicken, dagegen ward es der französischen Krone ausdrücklich vor= behalten, deutschen Reichsständen, die um ihre Bulfe anhalten wurden, Beiftand zu leiften.

um diesen französischen Einfluß besto besser zu be= grunden und zu legalisiren, wurde insbesondre durch die thatige Vermittlung des Kurfürsten von Mainz am 18. August 1658 der sogenannte rheinische Bund ge= schlossen. Die drei geistlichen Kurfürsten, der Bischof von Munster, der Konig von Schweden, als Herzog von

Bremen und Verben, ber Herzog von Neuburg, die Baufer Braunschweig und der Landgraf von Hessen verbanden sich mit dem Konig von Frankreich zur Erhaltung bes westfälischen Friedens und zu gegenseitiger Vertheidigung, namentlich machten die verbundeten Fursten fich anheischig, daß keine Truppen gegen Frankreich durch ihre Lander ziehen sollten, und der Konig verpflichtete sich dem Reich mit 16,000 Mann beizustehn. Das bei dem Bunde fo= wol als bei ber ganzen franzosischen Politik zu Grunde liegende System schildert ein Schriftsteller der damaligen Zeiten mit treffenden Worten \*): "Unstatt offenbar Ge= walt zu gebrauchen, wie während bes 30jahrigen Kriegs, schien bem Konig von Frankreich ein furzerer Weg zu fein, einige deutsche und besonders solche Fürsten, die dem Rhein nahe waren, durch einen Bund und, wie man fagte, auch durch einen jahrlichen Golb an sich zu ketten, überhaupt den Schein anzunehmen, als ware er fur Deutschland außerst besorgt, in ben Streitigkeiten ber Fursten gern ben Friedensstifter zu machen, benjenigen, die es verlangen, mit Geld und Soldaten ohne Verzug beizustehn und sich überhaupt so zu betragen, daß die, so eine Hulfe nothig haben, sich überzeugt halten muffen, die Freundschaft Frankreichs gewähre ihnen zuverläßigern Schutz, als der Kaiser und die Gesetze des Reichs. Das auf diese Weise der gerade Weg zum Umsturz der deutschen Freiheit ge= bahnt werde, besonders, wenn einst der Mannestamm in Destreich ausgehn sollte, muß Jedermann einsehn, wer nicht seinen Verstand verloren hat." In der That, die=

<sup>\*)</sup> Severin de Monzambano De statu imperii germanici caput VII.

fer erste theinische Bund ist offenbar das Vorspiel ber Unterjochung Deutschlands durch Napoleon, der diesem ersten Abfall deutscher Fürsten von der Sache ihres Vaterlandes sogar den Namen abborgte; er beweist, wie weit die Franzosen in ihren stillen, aber rastlosen Bemühungen, das deutsche Reich aufzulösen, bereits gekommen waren, denn ein Bund in einem Bunde ist lauterer Widerspruch. War auch eine Verbindung der Art zu unnatürlich, um lange bestehn zu können, und löste sich der Bund, obgleich 1660 erneuert, nach einigen Jahren auf, so blieben doch die moralischen Nachtheile von um so größerer Wirkung.

Us nach des Cardinals Mazarin Tod (1661) Lud= wig XIV. mit selbsteigner Hand die Zügel seines Reiches ergriff, ließ die Lage Europas einen bauerhaften Ruhe= stand erwarten. Die drei Hauptfriedensschlusse, der west= fälische (1648), der pyrenkische (1659) und jener von Dliva hatten den wichtigsten Rechten und Interessen der Nationen und ihrer Haupter ein wenigstens leidliches und ein durch außerliche Heiligkeit der Formen, wie durch wohlbefestigte Machtverhaltnisse bekräftigtes Geset gegeben. Hier Schwäche, dort Klugheit, überall das Bedürfniß ber Heilung schmerzlicher Wunden verhießen langwährenden Frieden. — Aber solche Hoffnungen wurden vereitelt durch Ludwig's XIV. nimmersatten Ehrgeig. Durch ihn versank Europa, kaum sich erholend von der Kriegsverwüstung, in neuen funfzigjährigen Krieg. Co lange Zeit währte sein vorherrschender Einfluß, so lange Zeit blieb er Mittelpunkt, Bewegkraft ober Gegenstand fast aller Politik und fast aller Waffen.

Die weitstrebenden Entwürfe, welche die Seele des jugendlichen Herrschers schwellten, wurden gar nicht ver=

or benegits

heimlicht. Aubern, Abvocat beim Parlament zu Paris und koniglicher Rath, ließ im Jahr 1662 eine Schrift über die Vorzüge des Konigs von Frankreich vor dem Raiser und dem König von Spanien drucken und widmete Ludwig selbst einige Jahre spater eine andre Staatsschrift "über die gerechten Unspruche bes Konigs auf das Reich," worin er darzuthun bemuht war, daß ber größte Theil Deutschlands das alte Erbtheil der franzosi= schen Könige (die doch selbst germanischen Ursprungs ma= ren!) sei \*). Auch die Neigung wortführender deutscher Gelehrten wurde mit glanzenden Pensionen für Frankreich gewonnen. Zum Theil waren es edlere Grunde, welche diese Neigung beforderten, denn viele Deutsche erblickten in Ludwig XIV. einen neuen Karl den Großen. Menzel in seinem vortrefflichen Geschichtswerk \*\*) fagt: "Die Be= schaffenheit des beutschen Staatswesens war so elend und die Nationalreprasentation zu Regensburg ließ so wenig als die Sinnesart des Kaisers und die Staatsweisheit seiner Rathe Bestres hoffen, daß lebhafte Geister, auch ohne bestochen zu sein, auf den Gedanken fallen konnten, der Beschüßer und Retter, bessen Deutschland bei der aus dem Often brohenden Gefahr bedürfe, muffe anderswo gesucht werden. Aus ähnlichem Unmuth über die Herr= schaft ber Schwäche und Rathlosigkeit immitten der dro= hendsten Verhängnisse haben sich im neunzehnten Sahr= hundert viele Deutsche fur einen franzosischen Imperator

<sup>\*)</sup> Des justes prétentions du roi sur l'empire par le Sieur Aubery. Paris 1667 avec privilège du roi.

<sup>\*\*)</sup> Ubolf Menzel, neuere Geschichte ber Deutschen. Breslau 1841. Band 9. Cap. 1.

begeistert, der die deutsche Nation mit Füßen trat und seinen Lobrednern weder Gunst, noch Ausmerksamkeit zu Theil werden ließ. Um wie verzeihlicher war es, wenn Deutsche des siedzehnten Jahrhunders, ehe Ludwig XIV. den wahren Charakter seiner Politik enthüllt hatte, in ihm den als Träger und Begründer eines neuen Zeitalters wiederkehrenden Karl den Großen erblickten!" Man sieht, die äußere Freiheit wollte schon damals ohne die innere nicht gedeihn.

Um auf die Geschichte des Elsaß zurückzukommen, die naturlich mit im Rabe jener Zeitbewegung geht, fo hatte der pyrenkische Friede, worin der König von Spanien die ganze vom Hause Destreich geschehene Abtretung der Landgrafschaften und ber Landvogtei Hagenau anerkannte, dieselben der französischen Gewalt unmittelbar unterworfen. Man hatte bis zu dieser Epoche die Rechte und Privile= gien der zehn Reichsstädte geachtet, wie auch der Graf von Harcourt bei dem Antritt der hagenauer Landvogtei eidlich versprochen hatte, sie auf keinerlei Weise in beren Uebung zu stören. Aber als der Herzog von Mazarin der Nachfolger des Grafen wurde, so versammelte er die Abgeordneten der zehn Städte und verlangte von ihnen, sie sollten dem Konig von Frankreich, als ihrem Sou= verain, und seinem Landvogt ben Eid des Gehorsams und der Treue schworen. Sie widerstanden anfangs fest und beriefen sich auf ihre Eigenschaft als unmittelbare Glieder des deutschen Reichs, die ihnen verbiete, ohne Eintrag ihrer Rechte und Pflichten den zugemutheten Schwur zu leisten. Endlich nach einer Weigerung, die nicht långer als zweiundzwanzig Tage dauerte, legte man den Abgeordneten ber Stadt Hagenau eine Eidesformel

vor und erlangte durch die üblichen Bestechungskunste ihre Unnahme. Die übrigen Stabte, wenn gleich mit Trauer, folgten dem schlimmen Beispiel aus Furcht vor der Un= gnade bes Königs. Also wurde am 10. Januar 1662 von den zehn Reichsstädten der hagenauer Landvogtei dem König von Frankreich der Eid der Treue geschworen und die Reversalien gegenseitig auch von den französischen Com= missarien unterschrieben \*). Es bedurfte eben keiner großen Uebung bes politischen Scharfblicks, um vorauszusehn, daß in kurzer Zeit der Landersucht Ludwig's XIV. die noch übrigen schwachen Reichsstädte des Elsasses als nächste Beute anheimfallen mußten. Nicht mehr ihr Schirmherr, ihr unumschränkter Gebieter wollte der Konig sein. Rla= gen der zehn Städte über die erduldete Gewalt verschollen in "dem Saal der verlornen Worte" zu Regensburg wie in einer Bufte, und mit der Firirung bes Reichstags zu einer immerwährenden Versammlung war die Dhnmacht Deutschlands durch seine eigne oberste Behorbe gewisser= maßen legitimirt. Mit Unwillen im Berzen und Scham= rothe im Gesicht überblickt der deutsche Patriot diese Ge= schichte des regensburger Reichstages, das demuthigende Schauspiel seiner glanzenden Erbarmlichkeit, seiner Unbehulflichkeit und Indolenz in allen großen und Nationalfachen, seines feierlichen Ernstes, seiner unverdrossenen Mühe in Erörterung von Lappalien; zumal von Formali= taten und schnobem Rangstreit. Als im Jahr 1663 die Turken siegreich schon in Mahren eindrangen, gelangte man über der Menge von Vorfragen, wie und in wel=

<sup>\*)</sup> Laguille am ang. Drte, Buch XX und Aufschla= ger l'Alsace. Strasburg 1826. Ih. 2. S. 275

ther Ordnung zu berathen sei, erst binnen Jahresfrist zur Hauptsache. Ganz bezeichnend schrieb daher der am Reichstage accreditirte französische Gesandte bei Gelegen= heit der ständischen Interpellationen seinem König, "von den deutschen Fürsten sei nichts zu fürchten a cause de la lenteur des deliberations de l'empire."

Der Tod Philipp's IV. von Spanien veranlaßte den Konig von Frankreich, die Niederlande als das Erbe fei= ner Gemahlin zu fodern, ungeachtet sie allen Unsprüchen auf bas Feierlichste entsagt hatte. Man weiß, zu welchen traurigen und erbarmlichen Grunden die franzosischen Publicisten ihre Zuflucht nehmen mußten, um bas scham= lose Verfahren Ludwig's zu beschönigen. Mit gewaltiger Uebermacht fiel er in die wehrlosen Provinzen ein und er= oberte in Monatsfrist das ganze Land bis zur Schelde und die Freigrafschaft Burgund, das alte Lehn des deut= schen Reichs. Deutschland und Spanien sahen mußig diesem Raube zu, nur England, Holland und Schweden schlossen die sogenannte Tripelallianz, welche den Frieden von Aachen (2. Mai 1668) herbeiführte. Dieser Friede, der an Frankreich beträchtlichen Zuwachs von Gebiet brachte, war die erste Handlung der willkurlichen Politik, welche Ludwig XIV. durch einen gefährlichen Erfolg lehrte, daß es hinreiche stark zu sein, um die grundlosesten Unmaßun= gen durchzusetzen. Er sprach dem öffentlichen Recht und jedem Besitsstand Hohn und rif die letten Rechtsgaran= tien weg. Bolker und Staaten blieben preisgegeben der Waffenmacht ober bem Gluck bes Eroberers.

Durch den Aachner Frieden hatte Ludwig seine Absich= ten auf die Niederlande keineswegs aufgegeben, sondern nur suspendirt. Deutschland aber als Gesammtstaat konnte

den Uebergang dieser Provinzen unter französische Herr= schaft nicht gestatten, ohne sich selbst, nach Dasgabe ber raumlichen Beziehungen, ber Herrschaft Frankreiche zu un= terwerfen. Schon ber militairisch = politische Gesichtspunkt ist dagegen, denn ber Besit Hollands wurde für Frank= reich einen unwiderstehlichen Ungriffspunkt gegen Morddeutschland abgeben und basselbe bald zur französischen Provinz umschaffen. Es ist baber wesentliches Interesse Deutschlands, insofern ihm die Niederlande nicht unmittelbar angehoren konnen, daß diefelben we= nigstens in den Sanden eines Mindermachtigen bleiben, von welchem kein Ungriffskrieg zu beforgen ist. Es kam daher lediglich barauf an, ob Deutschland durch den Fall der Niederlande in die politisch = militairische Unterwürfigkeit Frankreichs gerathen follte, und die Entscheidung dieser Frage hing an bem Umstande, ob Deutschland einen Fursten habe, der baffelbe als Staat ober als Reich gegen die Uebermacht Frankreichs zu vertreten im Stande ware.

Um dies zu verhindern, hatte Ludwig alle Staats=
kunste in Bewegung gesett. Fürst Lobsowis, der erste
Minister des Kaisers Leopold, war ganz im Einverständ=
niß mit Frankreich; durch goldne Ketten, sagte Ludwig
selbst, ist bei den Ministern in Wien Alles auszurichten.
Um 1. November 1671 wurde sogar ein geheimes Bund=
niß mit Frankreich geschlossen, worin beide Mächte sich
anheischig machten, die Feinde der andern nicht zu unter=
stützen, alle Streitigkeiten sollten friedlich ausgeglichen wer=
ben und der Kaiser versprach sich nicht einzumischen, wenn
außerhalb Deutschland über den Aachner Frieden ein Krieg
entstehn sollte. Dabei behandelte Ludwig den Kaiser ab=
ssichtlich mit der größten Geringschätzung und nothigte ihn

die Grafschaft Pfirt, die Landgrafschaft Elsaß, sowie den Zusaß: Oberhaupt der Christenheit aus seinem Titel fort= zulassen \*). Zugleich negocirte Frankreich an den kleinen beutschen Hofen mit gewohntem guten Erfolg. Die Bi= schöfe von Koln und Munster, der Herzog Johann Friedrich von Hanover und sein Bruder, der Bischof von D8= nabruck traten in formliches Bundniß, Sachsen, Baiern und Mainz versprachen strenge Neutralität. Die Unter= handler von diesen Landesverrathen waren die Fürsten Wilhelm, hermann und Egon von Fürsten= berg\*\*). Was Vergessen aller Pflicht und Ehre gegen Vaterland, Kaiser und Nation zu leisten vermag, bavon haben sich die genannten Fürsten ein trauriges Denkmal in der deutschen Geschichte aufgebaut. "Hutet euch vor den falschen Propheten, den Egonisten" heißt es in den damaligen Aufrufen an das deutsche Bolk. So war der Name Egon's von Fürstenberg zum Losungswort ber antinationalen Partei geworden. Wir werden feiner Person weiter unten bei dem Verrath Strasburgs noch einmal begegnen. — So war ganz Deuschland durch das fran= zösische Gold untergraben, die lette Liebe zum Vaterlande in schnoben Eigennus umgewandelt, nur wenige, meist un=

<sup>\*)</sup> Flassan Histoire de la diplomatie franç. III. 218.

<sup>\*\*)</sup> Der älteste, Franz Egon, war Bischof von Strasburg, der zweite, hermann, Dberhofmeister bes Kurfürsten von Baiern, der dritte, Wilhelm, geheimer Rath des Kurfürsten von Köln. Der Kaiser hatte am 12. Mai 1664 zur Zeit seiner Befreundung mit Frankreich alle drei Brüder durch Berleihung bes Titels "ge= fürstete Landgrafen" in den Reichsfürstenstand erhoben. S. G. Mund, Geschichte des Sauses und Landes Fürstenberg. III. S. 117.

beträchtliche Höfe waren von der allgemeinen Unsteckung nicht ergriffen. Ludwig, mit dem halben Europa verbun= den, eröffnete im Sommer 1672 den Krieg gegen die kleine, schwache Republik. In wenig Wochen war bas meiste Land erobert, bereits stand der Feind vor den Tho= ren von Umsterdam; fiel dieses, bann hatte der freie Staat der Niederlande aufgehört. Wilhelm III. von Dranien, der Held dieser Periode und das Gegengewicht der Frei= heit zur Tyrannei Ludwig's, wurde ihr Retter. Zum Statt= halter ernannt, hob er burch das siegreiche Gedachtniß sei= nes Stammes und burch die auserwählten Gaben seines Geistes ben Muth ber verzagenden Nation wieder auf, rief die europäischen Hofe zur Erkenntnig ihrer heilloses Politik auf und entflammte zur That den noch lebens= kräftigen Nationalgeist seines Volkes. Von Verzweiflung getrieben, durchstach es die Damme, das Land wurde zum weiten Meer, seine Fluten hemmten den erstaunten Feind. Endlich erkannte der Kaiser den Abgrund, der Deutschland zu verschlingen drohte, allmälig begann das Unsehn des Fürsten von Lobkowit zu sinken, man sah die Nothwen= digkeit, den Hollandern Hulfe zu bringen, und Ruftungen wurden befohlen.

Den 30. August 1673 kam ein förmliches Bundniß des Kaisers und Spaniens mit der Republik zu Stande. Auch der Herzog von Lothringen, welchem Ludwig schon vor Ausbruch des Krieges sein Land gewaltsam weggenommen, trat in den Bund; das deutsche Reich folgte nach (31. März 1674). Ebenso traten der Kurfürst von Brandenburg und Dänemark bei (Juli 1674), wogegen Schweden für Frankreich die Wassen ergriff.

Also wurde der Krieg ein allgemeiner und Holland,

dessen größern Theil die Franzosen jetzt verließen, mehr sein untergeordneter Schauplat. Der Hauptkampf zog sich an die deutschen Grenzen, gegen den Nieder= und Oberrhein und in die spanischen Niederlande. Die fran= zösischen Beere verübten die entsetlichsten Mordbrennereien, ungeheure Erpressungen, schändliche Gewaltthätigkeiten. Im Elfaß, in der Pfalz und überall lagen eine Menge Städte und Dorfer in Usche und Trummern. Das Verfahren in der eignen Proving des Elfasses lagt fich nur erklaren, wenn man annimmt, daß sie bie noch freien Stanbe zwingen wollten, sich unbedingt dem König in die Urme zu werfen, um baburch ber Grausamkeit seiner Kriegs= Scharen zu entgehn. Die Franzosen wurden bald völlig Meister des Rheins, benn die Gegenanstalten der Destrei= cher und Deutschen waren burchaus unzusammenhängend, matt, schwerfällig, von Verrathern geleitet.

Wir wollen von dieser drangvollen Kriegsperiode die Ereignisse im Elsaß und in Strasburg etwas aussührli= cher besprechen, als sie die Einleitung zu den Reunions= kammern geben, deren Katastrophe der Uebergang aller bisher deutschen Reichsbesitzungen auf dem linken Rhein= ufer an die französische Herrschaft bildet.

## Ш.

Turenne und Condé befehligten die französische Armee, die östreichischen und deutschen Reichstruppen standen un= ter dem Commando des Herzogs von Lothringen, Mon=

tecuculi und Bournonville. Condé, um seinem Gegner den Eintritt in Elsaß zu erschweren, hielt fur nothig, die erst neugebaute Rheinbrucke bei Strasburg abbrechen Der Commandant, von Breisach, herr von Lescouet, wurde mit der Ausführung beauftragt. In der Nacht zum 4. November 1672 fuhr er mit einigen Bran= dern den Fluß hinunter und schon vor Tagesanbruch war die Brucke durch bas Feuer zerstort. Bei der Nachricht von diesem unerwarteten Ereigniß beschuldigten die auf bas Meuferste entrusteten Burger Strasburgs ihren Magi= strat des Verraths, der indes dem Geschehenen ganz fremd gewesen war. Schon im Monat Februar 1673 wurde die Brucke wiederhergestellt. Konig Ludwig, aufgebracht über eine Handlung freier Gelbständigkeit, deren Recht seine unumschränkte Willkur verdroß, bemächtigte sich al= ler im Safen von Philippsburg liegenden Sandelsschiffe der Strasburger und gab sie nicht eher heraus, als bis die Brucke von Neuem abgebrochen wurde. Ueber solche Nachgiebigkeit ihres Magistrats waren die strasburger Burger sehr erbittert und, da sie sich nicht anders rachen konnten, warfen sie bem franzosischen Residenten Frisch= mann unter brohenden Verwunschungen die Fenster ein \*).

Den 15. August 1673 kam Ludwig XIV. selbst nach Breisach und gab Besehl, um dem Feind zuvorzukommen, in aller Eile die zehn Reichsstädte militairisch zu besehen. Kolmar, das, wenn es die Mittel gehabt, gern widersstanden hätte, kam zuerst an die Reihe. Nach vierzehn Tagen waren seine sämmtlichen Festungswerke dem Boden gleich gemacht. In kurzen Zwischenräumen folgten Schlett=

<sup>\*)</sup> Kenginger, Documens historiques. Th. 1. S. 324.

stadt und Hagenau. Strasburg schien dem König zu mächtig und wohl befestigt, um mitten im Kriege einen Ungriff zu wagen. Doch rückte er bis Eckbolsheim vor und plünderte die um die Stadt gelegnen Dörfer. Das Elend zu vollenden, bezog Turenne im Elsaß Winsterquartiere.

Erst im Marg 1674 brach dieser Feldherr nach der Pfalz auf, um an bem Kurfürsten Rache zu nehmen, daß er seinem Konig die Neutralität verweigert hatte \*). Um dieselbe Zeit erschien der Herzog von Lothringen mit einem Theil der kaiserlichen Urmee vor den Thoren Strasburgs und begehrte den Durchzug. Allein die Stadt unter dem Vorwand ihrer Neutralität versagte benselben. Freilich war ihre damalige Lage außerst peinlich, als reichsunmit= telbare Stadt berufen, die allgemeine Sache des Bater= landes zu vertheidigen und in dem Reichskrieg gegen Frank= reich mit einzustehn, war sie bessen Uebermacht so preis= gegeben, daß der nachste Tag ihre Freiheit gefangen neh= men konnte. Und wo war zu jener Zeit das Vertrauen der deutschen Stande unter sich. Einer verrieth den an= dern und schimpfliche Friedensschlusse sanctionirten den Verrath. Gab nicht bas Elfaß ben Strasburgern bie ge= rechte Furcht, hulflos vom eignen Mutterland verlassen zu werden? Zwei Briefe, die damals ber strasburger Rath

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe die Ehre," erwiderte der General Rochefort auf die Klagen des Kurfürsten von der Psalz, "ein Franzose und ein Unterthan des größten Fürsten auf Erden zu sein, und bin keisnem Andern, als ihm Rechenschaft schuldig." Louvois sand es höchst wunderbar, daß ein Lumpenfürst von der Psalz es wagen wolle, sich dem König von Frankreich zu widersesen. S. Pussendorf Histor. Frider. Wilh. L. XII. §. 30.

an den Kaiser und Pfalzgrafen schrieb, geben eine wahr= haftige Schilderung dieser Zustände.

Mußte also die Reichsarmee einmal an den geschlosse= nen Thoren Strasburgs umkehren, so glückte es ein an= dermal um so besser. Turenne stand in der Pfalz und wuthete mit einer beispiellosen Grausamkeit, deren Spuren bis auf heute noch nicht verloscht sind. Die Destreicher, um ihn von da zu entfernen, ruckten an den Rhein vor und suchten den Uebergang bei Strasburg zu erzwingen. Turenne erschien und verlangte von dem Magistrat, man folle ihm die "Zollschanze" bei Kehl überlassen, oder Gei= Beln stellen. Unterdeß hatte sich die Stadt in. Vertheidi= gungszustand gesetzt und schlug beide Foderungen ab. Tu= renne wollte nun mit Sturm die Schanze nehmen, doch auf die Nachricht, daß der kaiserliche General Caprara be= reits Herr der Brucke sei, zog er sich zuruck, die Destrei= cher überschritten ben Strom und zogen in Strasburg ein. Da jedoch die Stadt außer Stand war, die 35,000 Mann starke Urmee lange Zeit zu ernahren, so wurde beschlossen, dieselbe im Elsaß auszubreiten. Sie begab sich, nachdem sie eine geringe Besatzung in Strasburg zuruckgelassen hatte, über Illkirch und Grafenstaden in die Gegend von Molsheim, Mutig und Dachstein. Turenne folgte ihr auf dem Fuß und bot eine Schlacht an, welche am 4. October 1674 bei Enzheim geschah. Sie hielt von sieben Uhr des Morgens bis sieben Uhr des Abends an, ohne daß jedoch der eine noch der andere Theil sich eines ent= scheidenden Sieges ruhmen durfte. Doch blieb Turenne Herr des Schlachtfeldes. Beide Armeen zogen sich zuruck, die verwundeten Deutschen wurden nach Strasburg ge= schafft und daselbst verpflegt.

Die Reichsarmee erhielt einen unerwarteten Zuwachs von 20,000 Mann, welche der Kurfürst von Brandensburg herbeisührte. Wohl und schnell benutt, waren sie ein trefsliches Mittel, den Wassen des Kaisers günstigere Wendung zu geben. Allein den Oberbesehl führten zwei Männer von französischer Herkunst, Bournonville und des Souches, die wahrscheinlich bestochen waren; von dem Lettern, der zur Partei des Fürsten Lobkowitz gehörte, ist gewiß, daß er durch seinen Beichtvater beständig mit den Franzosen unterhandelte. Absichtlich vermied er sede Gelegenheit, dem Feinde Abbruch zu thun, aus blindem Religionseiser schob er immer die protestantischen Truppen vor und freute sich von Herzen, wenn es den keherischen Hunden übel ging!

Turenne zog sich zuruck, ohne den geringsten Verlust zu erleiden, und beide Urmeen nahmen, da die Jahreszeit bereits vorgerückt war, ihre Winterquartiere im Elfaß. Die Deutschen lagerten von Strasburg dis Basel und Vefort, die Franzosen hielten Hagenau und Zabern besett und rekrutirten sich aus dem nahen Lothringen. Plößlich, mitten im Winter überstiegen sie die Vogesen, langten am 23. December in Thann an, schlugen die daselbst stationirten deutschen Truppen in mehren Gesechten, besonders auf der Ebene von Mühlhausen, warfen sie die Kolmar und Türkeim zurück und nothigten sie das Elsaß zu verslassen und über den Rhein zurückzugehn.

So waren die Franzosen zu Anfang des Jahres 1675 wieder Meister des Essasses geworden. Sie eroberten Dach= stein und schleiften die Festungswerke. Wie die ganze Provinz, so lag auch die Umgebung von Strasburg kläg= lich verwüstet. Von Neuem sah sich der Magistrat gend=

thigt, bem Marschall Turenne die strengste Neutralität zu versprechen, wogegen bieser ber Stadt und dem Gebiet die= selbe Achtung zusicherte. Diese Zusage hinderte ihn jedoch gar nicht an Magregeln, um die Deutschen mit seinen eignen Truppen von der Rheinbrucke zu vertreiben. Bu diesem Zweck ließ er bei Plobsheim eine Schiffsbrucke zum jenseitigen Ufer schlagen und führte sein Beer hinüber. Montecuculi, der mit starker Truppenmacht bei Speier stand, eilte ihm entgegen. Doch Turenne, indem er Will= stadt besetzte, kam den Deutschen zuvor und schnitt ihnen die Verbindung mit Strasburg ab. Beide Generale lie= Ben die Truppen zwischen dem Rhein und dem Gebirg Marsche und Gegenmarsche machen, ohne zu irgend einem Erfolg zu gelangen. Endlich am 27. Juli 1675 glaubte Turenne seine Gegner in einem Hinterhalt gefangen zu nehmen, doch im Augenblick, wo er nahe bei dem Dorfe Sasbach die Bewegungen des kaiserlichen Heeres recognoscirte, wurde er von einer Kanonenkugel getobtet. Schrecken verbreitete biese Nachricht unter ben Franzosen, der Marquis von Vaubrun und der Graf von Lorges übernahmen das Commando und befahlen den Ruckzug. Nachdem sie Willstadt verbrannt hatten, nahmen sie bei Altenheim den Uebergang über den Rhein. Montecuculi, ihnen hart auf ber Ferse, griff sie sturmisch an. Der Mar= quis von Vaubrun und mit ihm eine beträchtliche Zahl wurde getobtet. Doch sammelte sich das französische Heer balb wieder zur Ordnung und sette seinen Ruckzug in das Elsaß ungestort weiter.

Dhne Verzug bemächtigte sich nun Montecuculi der Rheinbrucke bei Strasburg, überschritt sie mit seiner 30,000 Mann starken Armee ohne allen Widerstand und nahm seinen Marsch nach Hagenau, um bessen Belagerung zu eröffnen. Doch entschied ihn die Ankunft des Prinzen Condé davon abzulassen und dem Feinde entgegenzugehn. Wiederholt wurde das Elsas der Schauplas von Raub und Plünderung beider Heere. Zum Schlagen kam es nicht, Condé's Hauptquartier war zu Lingolsheim, Monztecuculi's zu Achenheim. Bald zog sich Ersterer nach Chaztenois zurück, Montecuculi folgte ihm; doch als er die Gesahr eines Angriffs auf die festen Stellungen seines Feindes einsah, zog er gegen Zabern, in der Absicht, diese Stadt zu nehmen. Plöslich, gegen alle Erwartung, hob er die eingeleitete Belagerung auf und ging auf das rechte Ufer des Rheines zurück, Niemand konnte sich den Grund solch schnellen Ausbruchs erklären.

Im Jahr 1676 wechselten bei beiden Beeren die Un= führer. Der Herzog von Luremburg erhielt den Befehl über die franzosischen, der Herzog von Lothringen über die deutschen Truppen. Dieser eröffnete glucklich ben Feld= zug mit der Einnahme der Festung Philippsburg, sein Gegner warf sich nach Breisach und traf alle Unstalten, die Grenzen des Elfasses vor neuem Einfall zu bewahren. Gelang ihm zwar sein Widerstand in diesem Jahre, mußte er doch im folgenden 1677 vor dem Andrang des deut= schen Heeres zuruckweichen. Bum drittenmal überschritt er ben Rhein und schnell war das ganze Elfaß unterworfen. Allein das Baterland wartete umfonst auf einen glanzen= den Sieg, keine einzige der Rede werthe That ist von den deutschen Waffen zu erzählen. Sie wußten niemals einen Vortheil zu nuten und ließen sich den geringsten gleich wieder aus der Hand nehmen. Bereits standen sie nicht fern von Mes, das nur durftig vertheidigt und, von

Lings

der Gefahr erschreckt, einem ernsten Sturm nicht widersstanden hatte. Wie gab es eine bessere Gelegenheit, die hundertjährige Scharte auszuweßen? Da ließ man die beste Zeit verstreichen, bis der Marschall von Crecqui mit 25,000 Mann zu Husse kam, die Passe der Vogesen bessetze und jede Unternehmung vereitelte.

Bom Hauptcorps hatte sich ber Herzog von Sachsen Eisenach getrennt und war nach dem Oberelfaß aufgebro= chen. Der französische General Montclar, der sich in der Festung Neubreisach verschanzt hielt, beobachtete aufmerk= sam seinen Marsch, überfiel, nachdem er alle disponibeln Streitkrafte an sich gezogen, ihn bei Kolmar, schlug ihn in die Flucht und warf ihn über den Rhein zurück. Da= mit nicht zufrieden, folgte Montclar dem Berzog in bas Breisgau, zersplitterte seine Macht und trieb ihn mit ei= nem Rest von 4000 Mann långs des Stromes bis nach Kehl, wo er sich der großen Insel bemachtigte, die der Rhein zwischen Kehl und Strasburg bildet. Um ihn ganz einzuschließen und durch Hunger zur Uebergabe zu zwingen, benn die damalige Position auf der Insel war unangreifbar, ruckte am linken Ufer ber Marschall von Crecqui bis Strasburg vor und untersagte ben Burgern mit Drohungen, bem Berzog von Sachsen auch die kleinste Bulfe zu leisten. Sie begleiteten diese Busage mit inståndigen Verwendungen um den bedrangten Fürsten. Der Marschall gab nach und schloß mit dem Herzog eine Capitulation, wornach er mit seinen Soldaten nach Deutsch= land unter der Bedingung zuruckkehren durfte, wahrend des Krieges nicht weiter die Waffen gegen Frankreich zu tragen.

Gegen das Gluck und Talent des Marschalls Crecqui

konnten die Raiserlichen nichts ausrichten, er überwand sie in einem Gefecht nach bem andern, spielte sogar ben Kampf auf das linke Ufer hinuber, belagerte Freiburg im Breisgau und nahm es den 17. November 1677 ein. Dabei wurde der Krieg mit unerhorter Graufamkeit fort= gesett. Eine franzosische Freischar, unter dem Befehl ei= nes Labrosse, zog mordbrennerisch durch das unglückliche Land, Weissenburg und Hagenau gingen in Feuer auf und den armen Bewohnern wurde die lette Habe geraubt \*).

So hatten die Deutschen auch im Jahr 1677 sich im Elsaß nicht halten konnen und das Hauptquartier ihres Befehlshabers, des Herzogs von Lothringen, war nach Worms verlegt worden. Ungeduldig nach Siegesruhm, in der Absicht den Feind zu überraschen und ihm Frei= burg wegzunehmen, ruckte ber junge Prinz zu Unfang des Monats Mai 1678 ins Feld. Als Rathgeber ihm zur Seite hatte ber Raifer ben Grafen von Ronigs= eck gewählt. Sie kamen überein, daß man zuerst auf Magazine bedacht sein und die Sicherheit haben muffe, von Strasburg die Lebensmittel zu beziehn. Als sie dies ins Werk gefet hatten, lagerten sie zwischen Offenburg und ber Kehler Schanze, welche von der deutschen Seite her bie Brucke nach Strasburg bedt.

Die Absicht der Kaiserlichen war, den Franzosen das Breisgau abzuschließen, während sie felbst von einer an= dern Seite Freiburg belagern wurden. Allein der Marschall Crequi errieth dies Manoeuvre und ruckte nach einer

<sup>\*)</sup> Muffclager l'Alsace. Th. 2. S. 303-315. Ren= hinger Documens historiques. Th. 2. Laguille Histoire d'Alsace. Th. 2. B. 21.

Reihe von Gefechten, worin die Franzosen fast immer im Vortheil blieben, im Kinzigthal bis nach Offenburg vor, dessen Blokade er indeß nicht aufheben konnte. Der Uebergang über ben Fluß geschah unter ben Augen bes Herzogs von Lothringen, welchen sein Kriegsrath zwang, die Schlacht, die man ihm bot, zu verweigern und sich hinter Offenburg zurudzugiehn.

Der Marschall Crecqui, in kluger Benugung ber ge= wonnenen Vortheile und der begangenen Fehler seines Feindes, glaubte sein Uebergewicht nicht besser anwenden zu können, als wenn er sich entschieden in ben Besit ber Rheinbrucke bei Strasburg feste, überzeugt, daß, so wie er sich entferne, diese Stadt sich beeilen werde, den Deut= schen Munition und Lebensmittel zuzuführen. wollte er parlamentiren und sendete den General Mont= clar mit einem schwachen heerhaufen vor die Kehler Schanze. Derfelbe, nachdem er auf einem, dem strasburger Spi= tal gehörigen Meierhof sein Lager aufgeschlagen, ließ dem königlichen Residenten daselbst, Herrn von Laloubere, wis= sen, er solle den Magistrat ersuchen, die vornehmsten Se= natoren zu ihm zu schicken, bamit er mit denselben über das Beste ihres Staates berathen konne. Zugleich erhielt der Resident Befehl, sie zu begleiten \*).

<sup>\*)</sup> Frankreich hielt, als nach dem westfälischen Frieden bas Elsaß unter seine Herrschaft gekommen war, mehre Residenten in Strasburg. Bu Anfang bes Jahres 1678 kam genannter Herr v. Laloubère an die bisher von Hrn. Dupré eingenommene Stelle. Jener seste sich sogleich mit dem regierenden Burgermeifter, Dietrich, wegen der Neutralitätsfrage in Vernehmen. Er versi= derte biefem, sein König benke nur an Bertheidigung gegen Deutsch= land, wolle keine Eroberung machen, noch Jemandes Rechten und

In der Stadt entschloß man sich auf diese Einlabung, nur einen Secretair an Montclar zu schicken, ber seine Willensmeinung anhöre und darüber berichte. Hr. von Laloubère fuhr in einem Wagen hinaus, er steckte seine Papiere zu sich und ließ fammtlichen Franzosen, die sich in Strasburg aufhielten, bedeuten, sie mochten schleunig die Stadt verlassen.

Hierdurch sah sich der Rath zu dringender Vorsicht veranlaßt. In den Schanzen, sowol diesseits als jenseits des Rheins wurde die Mannschaft vermehrt und man traf alle nothigen Vorbereitungen, um sich vor einem Ueberfall sicherzustellen. Während dies geschah, erfuhr man durch den zurückkehrenden Secretair, daß der Marschall, unter

5 12-000/0

Freiheiten zu nahe treten, auch der Marschall von Grecqui habe Befehl, seinerseits strenge Neutralität zu halten. Der Bürger= meister erwiderte: die Stadt möge wol mit dem König in gutem Einverständniß bleiben, doch könne sie sich dem Uebergang einer kaiserlichen Urmee über die Rheinbrücke nicht widersegen, da sie ja selbst ein Reichsstand sei. "Man konnte leicht sehn," sagt Hr. v. Laloubère in einem Brief an den Minister Louvois, "daß sie sich mehr vor dem Kaiser als dem König fürchtete, besonders wegen der Reichsacht." Ebenso schickte die Ritterschaft des untern Elsasses eine Gesandtschaft an den französischen Residenten und sicherte ihm Neutralität zu, doch nicht mehr als sich mit ihrer Reichsstandschaft vertrage;" s. Coste Réunion de Strasbourg à la France. S. 4 fg. (Strasburg 1841). Eine bemerkenswerthe Schrift, welche eine Sammlung noch nie veröffentlichter Documente aus dem Archive des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten und des Kriegs, sowie des Reichsarchivs und der königlichen Bibliothek enthält. Ebenfalls wichtig zum Quellenstudium biefer Zeitepoche ift ein anderes, 1840 in Paris erschienenes Buch unter dem Titel: Documens inédits concernant l'histoire de France, et particulièrement l'Alsace par Vanhuffel.

bem Vorwand, die Brucke über die Kingig zu besetzen, die Strasburger auffoberte, ihm die Kehler Schanze zu übergeben, damit die so oft versprochene Neutralitat gehal= ten werden konne.

Das hieß nun, dem Herzog von Lothringen alle seine Magazine, seinen letten Zufluchtsort wegnehmen. Da= her antwortete ber Senat, er konne bie Schanze unmog= lich übergeben, ohne sich in Feindseligkeit mit dem Reich einzulassen. Darauf begann der Angriff auf die Schanze; mit vielem Muth vertheidigte sich die Besatzung, noch an= gefeuert durch die Gegenwart mehrer Rathsmitglieder, die bis zum Sturm verblieben. Als der Marschall die Bre= sche zugänglich glaubte und die Batterien des Forts zum Schweigen gebracht waren, schrieb er noch (26. Juni 1678) gegen Mittag an den Senat und warnte ihn, es auf das Aeußerste kommen zu lassen. Da jedoch die Ant= wort nicht so schnell eintraf, als er erwarten mochte, wur= den die Verhandlungen abgebrochen, der Angriff mit Nach= bruck unternommen, ein allgemeiner Sturm auf der gan= zen Linie zwischen der Kingig und dem Rhein gemacht und um sechs Uhr des Abends war die Schanze in feind= licher Gewalt. Der größre Theil der Besatzung wurde mit den Waffen in der Hand niedergehauen.

Um folgenden Tag sandte ber Marschall einige Ge= fangene, sowol schweizer Miethlinge als andere in die Stadt und außerte, gegen die Stadt habe er nichts im Schild, allein sein Interesse habe verlangt, sich der Brucke zu bemåchtigen, man moge ihm Abgeordnete zusenden, um über die dermalige Sachlage zu unterhandeln. Zugleich schrieb er eigenhandig einen Brief an den Magistrat, worin er sagt, er sei bereit, fur die Herstellung der Brucke

die Hand zu bieten, wenn man dazu andererseits beizu=
steuern sich verstehn wurde.

Man verwarf diesen Borschlag, worauf die französische Urmee bei Altenheim den Rhein überschritt, nachdem sie zuvor die Kehler Schanze geschleift, den Ort selbst und den größten Theil der Brücke am rechten User versbrennt hatte. Die Neutralität der Stadt Strasburg wolle er achten, erklärte der Marschall, doch die Schanzen nehme er aus, welche zwischen der Stadt und dem Rheine geslegen sind. Das Schloß Lichtenberg, das für unbezwingslich galt, riß er zuerst an sich und schlug auf den Höhen von Schiltigheim das Lager auf, was auf eine ernstliche Belagerung der Stadt hindeutete.

Jest faßte der eingeschüchterte Magistrat, in Betracht der zerstörten Rheinbrucke und seiner dadurch isolirten Lage, den Entschluß, zu unterhandeln und in die Besetzung der Schanzen durch die französischen Truppen einzuwilligen. Schon sollte der Vertrag abgeschlossen werden, als ein Hr. v. Mercy die Botschaft brachte, der Herzog von Lo= thringen eile zur Hulfe herbei. Diese Botschaft war von 2000 Mann zu Fuß und 1500 zu Pferd begleitet, welche auf einer fliegenden Brucke über den gesetzt waren, und nun bie ohnedies gegen 6000 Mann starke Besatung Strasburgs beträchtlich ver= mehrten. Wirksame Unstrengungen, den Magistrat im Widerstand zu befestigen, machte auch der Prinz Hermann von Baden, der mit jenem Corps in die Stadt gekom= men war und dieselbe Zusicherung baldiger Bulfe wiederholte.

Es ist eine rühmenswerthe Erscheinung, daß in jener Zeit des Verrathes, wo insbesondere die deutschen Fürsten

sich vor dem Erbfeinde der Nation zu schmachvollem Dienst erniedrigten, die treue Liebe zum Vaterland nur noch in den Reichsstädten bei dem Burgerthum Schutz und Zuflucht fand. Selbst Strasburg, bas, losgetrennt von feiner Provinz und von Kaiser und Reich, bereits als verlorner Posten betrachtet, rings um seine Mauern das französische Feldzeichen sah, hat in der überwiegenden Mehrheit seiner Burger bis zulett, wo Verrath und Ge= walt seine Freiheit zu Grunde richteten, bei deutsch=natio= naler Gefinnung fest ausgehalten.

Auch diesmal bewährte sie diese wackere Gesinnung. Raum waren die Abgeordneten aus dem Lager zuruckge= kehrt, als man jede Unterhandlung abbrach und, statt den Vertrag zu ratificiren, von den Ballen der Stadt ein leb= haftes Feuer auf die französische Armee begann. Jest hielt der Marschall Crecqui nicht långer zurück; schnell ließ er gegen die beiden Schanzen (die Sternschanze und die Rheinschanze), die zwischen der Stadt und dem Fluß zum Schut des Bruckenkopfes lagen, die Laufgraben er= öffnen. Die Befatung machte einen Ausfall, wurde je= doch zuruckgetrieben; ebenso ging es den Kaiserlichen, die unter dem Grafen Mercy zu Hulfe kommen wollten. Da die Forts sich so verlassen sahen, capitulirten sie und wur= den von den Franzosen besett.

Jest erschien auch zu spat der Herzog von Lothrin= gen. Im Glauben, Marschall Crecqui werbe Strasburg belagern, operirte er zum Entsat ber Stabt, jedoch ohne Glud, benn er wurde bei jeder Begegnung aus dem Feld geschlagen. Bei ber vorgeruckten Jahreszeit entsagte ber Marschall vorläufig jeder Unternehmung auf das feste Strasburg, entschloß sich bie Winterquartiere zu beziehen

Allmalig wurde man des Krieges auf allen Seiten mube. Ludwig, gegen halb Europa streitend, fand die Last zu schwer bei allen Siegen; dann wußte er wohl, daß seine gewinnreichste Politik sich in Friedensschluffen bewähre. Nach langen Unterhandlungen, welche bereits 1675 zu Nimwegen begannen, schloß endlich Holland (10. Aug. 1678) daselbst seinen besondern Frieden mit Frankreich. Der Konig verhieß benselben Hollandern, zu beren Bernich= tung er den Krieg entzündet, vollige Wiederherstellung. Nur auf Unkosten der Berbundeten, welche fur Holland die Waffen ergriffen hatten, follte seine Befriedigung ge= schehn. Die Krone Spanien, ihre Dhnmacht fühlend, trat diesem Frieden (17. August) unter hollandischer Bermitte= lung bei. Durch denselben erhielten die Hollauber alles Verlorne, insbesondere Mastricht zuruck, Spanien aber trat die ganze Freigrafschaft Burgund und in den Nieder= - landen eine ansehnliche Zahl von Städten, als Valencien= nes, Condé, Kammerich, St. Omer, Ppern, Kassel, Maubeuge u. a. mit Zugehör an Frankreich ab, wogegen dies einige Festungen, welche Holland als Vormauer ge= gen Frankreich bienen sollten, zuruckgab. Ein Blick auf die Karte reicht hin, um den Gewinn Frankreichs durch diesen Tausch zu würdigen, denn die neuen Eroberungen

bilden eine fast ununterbrochene Kette vom Meer bis fast an die Ardennen. Noch stand der Friede aus mit Destreich und dem Reich. Die drei Kurfürsten Mainz, Trier und Pfalz waren im Begriff, sich vom Reiche zu trennen und an Holland und Spanien anzuschließen. Die übri= gen Bundesgenossen mochten sich noch so laut über diese Treulosigkeit beschweren; das Geschehne war einmal nicht zu andern; auch die Kaiserlichen verloren den Muth und fürchteten heimlich das Wachsthum des brandenburgischen Hauses. Jest setzen ihnen die Franzosen Endtermine und verlangten für jede Zogerung größre Opfer. Unter diesen Umständen schlossen am 5. Februar 1679 die Ge= sandten des Kaisers zugleich fur das Reich mit Frankreich und Schweden ab, in folcher Uebereilung, daß im ersten Artikel zwar der Munstersche Friede bestätigt, dabei aber die wichtige Streitfrage über das Verhaltniß der Reichsstände und Reichsstädte im Elsaß, welche in Folge der von Frankreich gemachten Auslegung des westfälischen Friedens seit sechzehn Jahren hart bedrängt und zulet gewaltsam besetzt worden waren, ganz übergangen und der Restitution dieser Stande und Stadte mit keinem Worte gedacht wurde \*). Strasburg hatte ben Raiser be= fonders angelegen, seiner, als einer reichsunmittelbaren Stadt, in Betracht ber brobenden Gefahr fur feine Inte-

<sup>\*)</sup> Hieraus zogen nachher die Franzosen die sophistische Folgerung, daß ihre Auslegung des Münsterschen Friedens still = schweigend anerkannt worden sei, während die Deutschen beshaupteten, die einfache Bestätigung des gedachten Friedens entshalte für die Franzosen die Verpflichtung, auf die Festsehungen besselben zurückzugehn. Adolf Menzel, Geschichte der Deutschen Band 9. S. 81.

gritåt speciell im Friedensschluß zu erwähnen, allein man hatte für ihr Verlangen kein Gehor. Frankreich trat das im Münsterschen Frieden ihm überlassene Philippsburg an das Reich ab, behielt aber dafür das dem Kaiser gehörige Freiburg im Breisgau mit freiem Durchzug von und nach Breisach. Die Fürstenberge wurden in alle Ehren und Einkünste wiedereingesetzt und als würdige Mitglieder des Reiches angesehn. Der Herzog von Lothringen sollte sein Land zwar zurückbekommen, aber die wichtigsten Pläte Nanzig, Marsal und Monenvic behielten die Franzosen, auch vier große Heerstraßen nach Elsaß und Burgund. Bis zur Vollziehung des Friedens behielten die Franzosen Aachen, Chatelet, Verviers, Düren und andere Grenzsstädte im Kölnischen besetzt.

Unter dem deutschen Bolke verrieth sich ein allgemeines Misvergnügen über einen Frieden, der nachtheilig, unsicher und entehrend war. Mit Holland, jubelten die Franzosen, haben wir einen schlauen, mit Spanien einen schlauen und vortheilhaften, mit dem Kaiser einen schlauen, vortheilhaften und rühmlichen Frieden geschlossen. Leopold selbst seufzte bei Unterzeichnung des schimpflichen Vertrags und äußerte, als er das Dankgebet zur Friedenskeier ansordnete "man musse Gottes Hand, auch wenn sie züchtige, küssen"\*).

Frankreich war durch den Nimweger Frieden dem Ziel seiner Wünsche beträchtlich näher gekommen, abgesehn von den wichtigen Ländererwerbungen, hatte es das Unsehn und die Würde des Kaisers in Aller Augen tief heruntergesetzt und verächtlich gemacht; der Name des Reichs war zum

<sup>\*)</sup> Wagner Historia Leopoldi Caesaris B. 4. S. 468.

Spott geworden; jede fremde Macht glaubte an den klei= nen Staaten zum Ritter werden zu konnen. Der Triumph der Fürstenberge war eine glanzende Ermunterung für alle Berrather und Franzosenknechte, einem Konig treu zu die= nen, der die Seinen nicht verließ. Der berühmte Leibnig schrieb damals an einen Freund: "so ist benn bieser Friede geschlossen, der das ganze Unsehn Europas verändern wird. Nun muß es Jedermann einleuchten, was vor Anfang des Krieges kaum der Scharfsinnigste errieth, daß Frankreichs Gewalt größer geworden, als um sie so bald in ihre Schranken zuruckzuführen. Das Glück des Königs setze ich weder auf seine Schape, noch auf seine Freunde (benn jene erwarb er durch Klugheit, diese durch jene), son= dern auf Underer Nachläffigkeit und Gunde."

Die Zeiten, die unmittelbar auf ben Nimmeger Frieden folgten, sind die schmachvollsten, welche Europa bis= her erfahren, vornehmlich fur Destreich und das deut= sche Reich.

Im Allgemeinen (benn eine besondre Erwah= nung war, wie wir bereits bemerkten, abgelehnt worden) galt der Nimweger Friede auch fur Strasburg. nachsten Verpflichtung, die noch übrigen Truppen aus dem Elfaß und aus Strasburg zu entfernen, entsprach ber Rai= fer auf Ludwig's entschiedene Foderung ohne Berzug, wenn gleich die Franzosen die beutschen Städte vertragswidrig

besetht hielten. Der König brachte nunmehr seine Eroberungsplane in ein eigentliches System, in dessen vordersten Sat die Wegnahme aller in Elsaß noch besindlichen freien Reichsstände und darunter zumal Strasburg begriffen war. Eine bedeutende Heeresmacht blieb längs der Rheingrenze unter dem Besehle des Marschalls Crecqui in den Waffen gerüstet.

Auch hatte Ludwig während des letzten Krieges zwei Erfahrungen gemacht, die ungemein stark auf seine Länzdergier wirkten. Bei Spanien war viel Wille, ihm zu schaden, doch verbunden mit einer Schwäche, die er noch nicht vermuthet hatte; bei dem deutschen Reiche eine beträchtliche Masse von Kräften, aber weniger Wille, ihm zu schaden, und selbst weniger Anwendbarkeit dieser Kräfte, als er mochte geglaubt haben. Beide Mächte erschienen ihm als diesenigen Nachbarn, auf deren Kosten er sich ungestraft und nach Belieben vergrößern konnte. Nur mußte sich eine Gelegenheit darbieten, wodurch der Ansstand und die zwischen den europäischen Nationen hergebrachten Begriffe von Recht und Unrecht nicht auf eine allzu grelle Weise verletzt wurden.

Ein Parlamentsrath von Met, Namens Revaux, trat unvermuthet auf und bot dem König zur Ausführung seines Planes die Hand. Vermöge königlichen Auftrags sollte er den Gerichtsbezirk des dortigen Parlaments genau angeben. Revaux wußte mehr Ortschaften zu nennen, als sich wirklich darunter, und mehr, als sich selbst unter französischer Oberherrschaft befanden. Seine Arbeit gefiel so sehr bei Hof, daß er aufgesodert wurde sie sortzusehen und so vollständig als möglich zu machen. Unsermüdet in Durchsorschung der Archive und unerschöpflich

in willkurlichen, aus ben Urkunden gezogenen Resultaten brachte er ein solches Berzeichniß von ehemaligen Besitzungen, Lehnschaften und Dependenzen der brei Bisthumer Met, Tull und Verdun, bem eigentlichen Umfang des Meter Parlaments, zum Vorschein, daß selbst Louvois, dem es Revaux personlich einhandigte, anfangs über die Chimare lachte und es seinem herrn vielleicht nur versuchsweise vorlegte. Doch diesem war der innerste Wunsch der Seele damit getroffen, er fand die Idee un= vergleichlich und auf ber Stelle ausführbar. Da nun einmal mit dem, was man als Zugehor bes Meger Par= laments fodern konne, der Anfang gemacht war, so wurde beschlossen, auch mit dem Elfaß wieder zu vereinigen, was dazu gehore, um die im westfälischen Frieden zugesicherte Dberherrschaft nach aller Strenge und mit Hintansetzung aller in demselben Frieden hinzugefügten Ginschränkungen auszuuben. Zwei fogenannte Reunionskammern murden errichtet (1680), die eine zu Met wegen der Un= spruche der drei Bisthumer, die andere zu Breisach we= gen der vom Elfaß. Mit Erstaunen horte Europa, daß vor diese außerordentlichen Gerichte der König von Schwe= den wegen Zweibrucken, der Konig von Spanien wegen niederlandischer Besitzungen, der Kurfurst von der Pfalz, die Pfalzgrafen von Belbenz, der Herzog von Burtem= berg, die Markgrafen von Baden und der ganze unmit= telbare Abel zwischen dem Rhein und der Mosel waren vorgeladen worden und, ehe noch einer erschien, der Alles verschlingende Machtspruch ergangen sei, daß, was im El= saß gelegen, die Fürsten und Herren, die den brei Bis= thumern mit irgend einem Lehnsverband zugethan seien,

die französische Oberherrschaft anzuerkennen hatten. Dies fei ber klare Inhalt bes Munfter und Nimme= ger Friedens; wer sich unterstehe, Widerstand zu ver= suchen, ben werbe man fur einen Rebellen, fur einen or= Damit biese Drohungen nicht bentlichen Feind ansehen. ohne Nachdruck blieben, stand die zahlreiche Armee unter Crecqui in der Rabe und dem Richterspruch zu Gebot. Dem Hause Burtemberg ward Mompelgard, der Krone Schweden das Berzogthum Zweibrucken entzogen, weil fie den Gid ber Unterwürfigkeit nicht leisten wollten. Die ganze bisher unmittelbare Reichsritterschaft bes Elfasses mußte schwören oder ihre Guter mit dem Rucken ansehn. das ohnehin schon weitschichtige Reunionsfeld vollends in das Unenbliche zu erweitern, wurden auch die sogenannten Depenbenzen hervorgesucht. Was jemals die Land= grafen von Elfaß, oder die Landvoigte von Hagenau ober die Bischöfe besessen hatten, oder wovon sich nur die ge= ringste, manchmal gar lacherliche Spur zeigte, baß sie et= was mochten besessen haben, wurde unter dem Vorwand der Dependenz und weil die auf solche Art erworbene De= pendenzen wieder ihre Dependenzen hatten, auch biese un= ter die französische Dberherrschaft gezogen. Dem Einfal= tigsten mußte einleuchten, daß, wenn solchen Unmaßungen und Grunden Gultigkeit zukommen follte, Frankreich gang Europa reuniren konnte, benn jede neue Erwerbung war auch zugleich an neuen Unsprüche fruchtbar bis ins Unenbliche.

Sobald von Seiten Frankreichs die ersten Schritte geschehn waren, diese ganz unerhörten, dem Völker= und Vernunftrecht Hohn sprechenden Anmaßungen, besonders die den elsassischen Vereinstädten aufgedrungene Huldigungs= eide, die sie ganz vom deutschen Reich losrissen, gab der Kaifer der Reichsversammlung Nachricht, damit sie ihm ein Gutachten barüber erstatten moge. Dasselbe erfolgte (9. Februar 1680) und trug barauf an: "daß man alle Punkte, worin Frankreich den westfälischen und nimme= gischen Friedensschlussen schnurgerade entgegenhandelte, reif= lich untersuchen, ordentlich zusammentragen und der Rai= fer dem Konige von Frankreich durch Schreiben oder 216= schickung in seinem ober des gesammten Reiches Namen, wie auch sowol dem französischen Gesandten in Wien, als dem zu Regensburg Vorstellung thun und die wirkliche Abstellung dieser Beschwerden begehren soll, da es bekannt sei, hieß es, daß in dem Munster Frieden die Landgrafschaft Ober= und Niederelsaß sammt der Land= voigtei Hagenau der Krone Frankreich mit ausdrucklichem Vorbehalt der darin gelegenen zehn vereinigten Reichs= städte und deren hergebrachten Unmittelbarkeit und Frei= heit übergeben und ausdrücklich festgesetzt worden, daß der Konig von Frankreich weiter auf keine Dberherrschaft über bieselben Unspruch zu machen habe; da die besagte Krone diese Orte vermoge des Nurnbergischen Erecutionsrecesses sogleich geräumt, im Jahre 1665 aber, da sich zuerst Irrungen beswegen hervorgethan, den vom Reiche ge= machten Vorschlag, die Sache durch Schiedsrichter abthun zu lassen, selbst angenommen und Kurfürsten und Stande zu Schiedsrichtern ernannt habe, in dem Nim= weger Friedensschluß endlich ausdrücklich verglichen worden, daß Alles, was durch benselben nicht geandert worden, nach dem Sinn des Westfälischen Friedens eingerichtet und zurückgegeben werden sollte; so sei allerdings noch ferner babei zu bestehen und der gedachten Stadte Un=

mittelbarkeit und Freiheit und neuerdings die Berichti= gung der Streitigkeit burch Schiederichter zu begehren, in= sonderheit auch des Kammergerichts Jurisdiction darüber aufrecht zu erhalten. Da auch die Reichsritterschaft und Vafallen im untern Elsaß im westfälischen Frieden aus= drucklich von der franzosischen Oberherrschaft ausgenom= men seien und, obwol Meg, Tull und Verdun den Franzosen abgetreten worden, doch dieser drei Bisthumer auswarts gelegene Lehen und Vasallen nicht mit begrif= fen gewesen und folglich Frankreich keine Superioritat über dieselben habe; da endlich der Krone Frankreich zur Zeit, als sie dieselbe bahin ausdehnen wollen, sogleich öffentlich widersprochen worden: so soll man auch dieses dem Konig von Frankreich vorstellen und ihn ersuchen, auf den west= fälischen Frieden Rucksicht zu nehmen, so viele vornehme Reichsstände wider den klaren Buchstaben desselben nicht zu beschweren, sondern vielmehr die zuvor beliebte Ent= scheidung der Sache durch Schiedsrichter stattfinden zu lassen und inzwischen alle Thatlichkeit einzustellen. wei! auch vorgekommen, daß gedachte Basallen wie auch andere Reichsstände auf ben nächstkommenden Marz nach Met wirklich vorgeladen worden: so sei der Kaiser zu bitten, diese Sache bei dem Konig von Frankreich, wie auch bei den obengedachten französischen Ministern sobald als möglich vermitteln zu laffen. Was die Beschwerden anderer unmittelbarer Reichsstande und Lander und die Einziehung der Renten und Gefälle des Domkapitels zu Strasburg betreffe, so muffe man, weil es bermalen an hinlanglicher Kenntniß noch ermangle, erwarten, was die gekrankten Stande diesfalls anzeigen werben, und man werbe alsbann nicht saumen, ihre Beschwerden zu überle=

gen. Und weil bie Stadt Schlettstadt vermoge bes Westfalischen Friedens, wie die übrigen Vereinstädte, dem Reiche verbleiben und nach der Verordnung des Nimweger Friebens zuruckgegeben werden follte, fo konne man finden, mit welchem Rechte die Krone Frankreich aus dieser auf des romischen Reichs Grund und Boben gelegenen Stadt zu dessen Nachtheil eine Festung machen und für sich behalten wolle, daher man derselben, sowie anderer dem Reiche gehöriger Orte Raumung zu begehren habe. Die Buruckgabe von Mompelgard konne wider den klaren In= halt des Munster Friedens von der Krone Frankreich mit Recht nicht verweigert, noch konnen die übrigen mit unter= laufenden Neuerungen behauptet werden, wie denn sowol die Sprengung der Festung Dachsburg, als die Schlei= fung anderer im Elsaß liegender Stadte und Schloffer gebachtem Friedensinstrument ganzlich zuwiderliefen und die Krone Frankreich um Ersetzung des Schadens belangt werden follte. Und nachdem die Festung Homburg nach der Verordnung des Denabrucker Friedens, worauf sich der Nimweger grundet, dem graflichen Hause Nassau als feinem vorigen herrn wieder heimfiel: fo halte man gleich= falls fur billig, daß die Krone Frankreich dasjenige, worin sie gegen diesen Friedensschluß gehandelt habe, zurucknehme und wieder gut mache. Wegen Bitsch erwarte man von den Gekrankten nahern Bericht. Und gleich wie man ber Zuversicht lebe, daß der Konig der Stadt Stras= burg das Pontifications Recht zu Kehl, wie sie es bei dem Westfälischen Frieden gehabt, ungekrankt lassen werde, so erwarte man auch eine nachdrückliche konigliche Verord= nung, daß derselbe die von den franzosischen Ministern für das Jahr 1680 gefoderten Contributionen und Un=

beres, was ihrer Unmittelbarkeit und Freiheit entgegensteht, nicht weiter zugemuthet werden möge"\*).

Der Kaiser saumte nicht, dem an seinem Hose befindzlichen französischen Minister de Vitry die gerechten Beschwerden der Reichsstände vortragen zu lassen und auf ihre Abstellung zu dringen. Aber derselbe antwortete, von demjenigen, was das römische Reich und die Stände desselben betreffe, sei ihm nicht das Geringste anvertraut; man müsse sich dieser Sache wegen an Verjus, französischen Gesandten an der Reichsversammlung zu Regensburg, wenden. Um alle in einer so dringenden Sache höchst schädliche Weitläusigkeiten zu vermeiden, beschloß Leopold, den Grafen Franz Heinrich von Mansfeld nach Paris zu schicken.

Da sich mittlerweile die Beschwerben von allen Seizten her häuften, fand die Reichsversammlung für gut, selbst ein Schreiben an den König ergehen zu lassen. "Sie hielten es für ihre Pflicht," sagen darin die Landsstände "die wahre Beschaffenheit der Sache dem Könige vorzulegen. Es sei bekannt, daß beim Schlusse des Nimzweger Friedens es mit beiderseitiger Einwilligung zu einem öffentlichen Gesetze gemacht worden, daß der Münster Frieden der Grund der öffentlichen Ruhe sein müsse und daher in allen Stücken in seine vorige Kraft zu setzen sei. Diesem zusolge könne Frankreich gewiß mehr nicht sodern, als was in jenem Frieden dieser Krone vertragszmäßig zuerkannt worden. Eine andere Ubtretung, als welche im Westkälischen Frieden geschehen und im Nimzweger bestätigt worden, könne nicht erwiesen werden. Des

<sup>\*)</sup> Theatrum europaeum. Th. 12. S. 167-169.

Konigs eigene sowie andere Documente bewiesen genug, wie oft derselbe bei den westfälischen Friedensverhandlun= gen und bei anderen Gelegenheiten offentlich versichert habe, nichts liege ihm naher am Bergen, als daß den Stan= ben ihre Freiheit und Unmittelbarkeit unerschüttert bleiben moge. Durch die Abtretung der Landgrafschaft Elfaß sei nicht Elsaß abgetreten worden. Wozu es denn sonst nos thig gewesen ware, daß der Bischof von Strasburg und die zehn Bereinstädte nebst den übrigen in dieser Gegend gleich nach bem westfälischen Frieden in ihre alte Freiheit, Unmittelbarkeit und Rechte gesetzt, die Truppen sogleich aus den besagten Orten abgeführt und den Besitzern die Freiheit ertheilt worden, sie mit ihren eigenen Truppen wieder zu besegen? Wozu es bann nothig gewesen ware, freien Durchzug der franzosischen Truppen, die Neutrali= tat der Stadt Zabern und die Zerstorung der Festungs= werke von Benfeld und dergleichen mehr zum Besten Frankreichs namentlich zu bedingen, wenn beide Elfasse dieser Krone waren abgetreten worden? Geset, vor ei= nem ober dem andern Sahrhundert hatten einige Orte gu benjenigen gehort, die im westfälischen Frieden an Frankreich abgetreten worden, so konne boch burchaus nicht ge= folgert werden, daß sie zur Zeit des geschlossenen Friedens, besonders da ein Anderer sie damals besaß, zu demselben gehört haben, indem nichts weiter abgetreten worden, als was das Haus Destreich bamals in dieser Gegend besef= sen. Auch unter was immer für einen Namen von De= pendenzen konnen freie Reichsstände nicht verstanden wer= den, da ein Reichsstand von dem andern nicht abhänge, sondern ein jeder für sich bestehe. Noch weit unbilliger wurde es sein, Stande, die ihre Rechte auf einen uner=

denklichen Besitz gründen, gegen alle Rechte zu zwingen, daß sie die Rechtmäßigkeit ihrer Besitzungen darthun soll= ten. Die Besitzungen und Herrschaften der ganzen Welt wurden baburch unsicher werden. Die koniglichen Tribunale von Met und Breisach, die nicht nur in Unsehung unmittelbarer Reichsstände feine rechtmäßigen Richter feien, sondern die Stelle eines Rlagers und Richters zugleich vertreten, behaupteten zwar, alles, was seit Jahrhunder= ten von den drei Bisthumern, von Ober = und Unterel= faß, von der Landvogtei Hagenau und der Propstei Bei= Benburg abhange, sei bem Konige abgetreten worden und muffe baher bemfelben wieder verschafft werden. Da aber diese nackte Behauptung ganzlich grundlos sei und das Friedensinstrument derselben offenbar widerspreche, so uber= lasse man dem Urtheile bes Konigs und des ganzen Eu= ropa, ob biese Erklarung der Tribunale statthaben und ob Frankreich die Territorien und Rechte mittelbarer Stande an sich ziehen konne. Einer solchen Meinung beizustim= men, verbiete ihnen die Rucksicht, die sie ihrem Bater= lande schuldig seien" \*).

Diesem Schreiben fügte die Reichsversammlung noch verschiedene andere Grunde bei und gab sich besonders Muhe, durch Auslegung berjenigen Stellen des westfäli= schen Friedens, welche sich auf die gegenwärtige Streitig= keit bezogen, ihre Gerechtsame barzuthun. Zulett baten sie, der Konig mochte diese Sache an den von diesem Reichstage schon langst festgesetzen schiedsrichterlichen Aus= spruch verweisen, die übrigen Reichsstände aber ihre Un= mittelbarkeit und Freiheit ungestort genießen laffen, die

<sup>\*)</sup> Pachner, Sammlung ber Reichsschluffe Th. 2. S. 259. fg.

Beschwerden abstellen, Jeden in das Seinige wiederein= seken und durch die That zeigen, daß er nach dem Sinne seiner eigenen ruhmlichsten Erklarung den Frieden in dem heiligen romischen Reiche unverlett zu erhalten gesonnen Zugleich schickte die Reichsversammlung ein Schrei= fei. ben an den König von England ab, des Inhalts: "Es werde ihm bekannt sein, wie feindlich Frankreich gegen die deutschen Reichsstände verfahren sei, sodaß außer dem glanzenden Namen des Friedens nichts übrig zu sein scheine. Daber hatten sie es, da die Gekrankten sich an die Reichs= versammlung um Hulfe gewandt, für ihre Pflicht gehal= ten, dem Konige von Frankreich die ganze Lage ber Sache vorzustellen. Obwol sich nun von der billigen Gesinnung und Gerechtigkeitsliebe besselben nichts Unbres hoffen laffe, als daß er ihren Grunden und ihrem Verlangen werde stattgeben: so håtten sie es doch fur nothig erachtet, dem Konige von England, auf bessen Unsehen und Burg= schaft der Nimweger Friede beruhe, als beiderseits ange= nommenen Vermittler, im Namen der Reichsstände Nach= richt davon zu ertheilen und zu bitten, daß er, seinem ko= niglichen Eifer gemäß, den er stets zur Erhaltung ber of= fentlichen Ruhe gezeigt, bem Konige von Frankreich über das, was zum Nachtheile berselben vorgenommen worden, Vorstellung mache und besselben Gemuth durch seine Verwendung dahin lenken moge, daß allen Gewaltthatig= keiten Einhalt gethan, alle Neuerungen wieder aufgehoben und großere Uebel verhutet werden, die bereits erregte Strei= tigkeit aber entweder durch gutlichen Vergleich ober durch den schon lange beschlossenen Schiedsrichterspruch, oder durch einen anderen geziemenden Rechtsweg beigelegt wer= den moge."

Der Kurfürst von der Pfalz glaubte sich am besten gerathen, wenn er selbst auch eine Gesandtschaft nach Frankreich schickte und die Abstellung der Beschwerden durch einen mundlichen Vortrag zu bewirken versuchte. Freiherr von Eck ging auf sein Geheiß im Upril nach Paris und erhielt endlich am 26. Mai Audienz bei dem Konige. Da er außerdem, daß er ihm zwei Memoriale und ein Schreiben des Kurfürsten überreichte, auch munblich seine Grunde gegen die französischen Unmaßungen vorlegte und ihn bat in Unsehung ber Bogtei Germersheim nach Ge= rechtigkeit zu verfahren, so versprach Ludwig, dessen einge= denk zu sein, und wies ihn, der Antwort wegen, an sei= nen Minister Colbert. Nach einigen Tagen gab ihm die= ser Folgendes zu vernehmen: "Er konne ihm nichts Un= deres sagen, als was er ihm schon zuvor gemelder habe, namlich daß sein Konig nichts Underes begehre, als was ehemals zum Elfaß gehört habe und ihm rechtmäßig ge= buhre, weil man ihm dieselben Landschaften und Depen= benzen in den Munster und Nimweger Friedenstractaten abgetreten habe. Bei der Friedensverhandlung zu Nimwegen habe er sich beutlich genug herausgelassen und man habe fich damals nicht entgegengesetzt, noch das Geringste dabei geredet. Sollten aber der Kaiser oder seine Minister et= was zum Nachtheile ber Stande bewilligt haben, fo muß= ten sie dasselbe mit Geduld auf sich leiden und, was nicht mehr zu andern sei, geschehen lassen. Der Punkt von der Abtretung des Elsasses an die Krone Frankreich mit allen Dependenzen sei eines der vornehmsten Stucke gewesen, worauf der Friede beruhte. Da die Raiserlichen zu verschiedenenmalen Einwendungen dagegen gemacht hat= ten, so habe man bereits beschlossen, die Tractate gang

und gar abzubrechen; jedoch sei endlich der Vergleich ge= troffen worden, daß das ganze Elsaß sammt Dependenzen der Krone Frankreich verbleiben solle"\*). Vergebens führte der Freiherr v. Eck die überzeugenosten Grunde an, daß dem Konige nicht der geringste Unspruch auf diejenigen Be= zirke und Gerechtsame gebuhre, die er für sein Eigenthum ausgebe, Colbert blieb unabanderlich bei bem stehen, was er einmal erklart hatte.

Es gehört ein hoher Grad von Dreistigkeit, verbunden mit einem stolzen Gefühle ber Uebermacht bagu, in einer Sache, die nur erst ein Sahr zuvor verhandelt wurde, vor Personen, welche selbst mit dabei gewesen und bas wahre Verhaltniß genau kannten, grade das Gegentheil dessen zu behaupten, was wirklich ausgemacht worden. Allen bei den Friedensverhandlungen zu Nimwegen an= wesenden Botschaftern war es bekannt, daß die franzosi= schen Gefandten weder geradezu noch burch einen Umweg eine Foderung wegen Abtretung des Elsasses gemacht hat= ten, welche sich weiter erstreckt hatte, als was der westfa= lische Friede in dieser Sache bestimmt hatte.

Bahrend ber ganzen Zeit der Unterhandlungen ward darüber nichts verhandelt, ja nicht einmal gesprochen. Vielmehr bestanden die Franzosen ausdrücklich barauf, daß der westfälische Friede in allen seinen Punkten sollte aufrecht erhalten werden. Wie man hierauf die Bedingnisse des Friedens naher auseinandersette, kam wieder kein Wort von den Foderungen des Elsasses vor, sowie auch in den wirklich barauf erfolgten Friedenstractat keine Meldung ba= von geschah. Aber Ludwig blieb nun einmal bei seinem

<sup>\*)</sup> Theatrum europaeum. Th. 12. S. 135.

angenommenen Syftem und antwortete ben Reichsständen auf ihr an ihn gesandtes Schreiben unterm 10. October 1680 in eben bemfelben Tone, welchen sein Minister ge= gen ben Gesandten des Kurfürsten von der Pfalz ange= stimmt hatte: "Er konne den Inhalt ihres Schreibens keiner andern Ursache beimeffen, als daß diejenigen, die in ihrem Namen den Conferenzen zu Nimwegen beige= wohnt, sich nicht mit Ernst angelegen sein ließen, ihnen von den Hauptschwierigkeiten, welche so lange Zeit auf derselben Versammlung seien verhandelt und endlich burch einen von ihnen bestätigten Schluß zu Ende gebracht morden, Bericht zu erstatten. Er trage fein großeres Verlan= gen, als benselben zu handhaben und ihnen darzuthun, daß die Plage und Gerechtsamen, die er in Besitz neh= men lassen, der Krone Frankreich so rechtmäßig zugehören, daß Niemand einen Zweifel barüber haben konne. Er håtte nicht geglaubt, daß man den alten Vorschlag von einem Schiedsgerichte, welches er vor dem Kriege um so lieber angenommen, je unstreitiger seine Rechte gewesen, wieder hervorsuchen wurde; bamals habe er nur zur Er= haltung des guten Verständnisses mit dem deutschen Rei= che darein gewilligt. Um die Vortheile, welche der Mun= ster Frieden dem Konige überlassen, zu zernichten, hatten die Minister der Reichsstände ihren Vorschlag von einem Schiedsgerichte neuerdings auf die Bahn gebracht und seien lange darauf gedrungen, bis endlich die Minister berjenigen, welche im Kriege am meisten gelitten, sie be= wogen hatten, bavon abzustehen. Niemand werde wider= sprechen, daß durch diese Abtretung ber Friede zu Stande gekommen sei. Er konne nicht glauben, daß sie, nachdem er alle Verbindlichkeiten des Friedens so glücklich erfüllt

habe, gesonnen sein werden, die alten Foderungen, welche so lange Zeit zu Nimwegen Streit und Bank erweckt hatten und die zu keinem andern Ende, als den Frieden zu beeintrachtigen, auf die Bahn gebracht werden konnten, geltend machen zu wollen; sondern er sei viel= mehr der Meinung, sie werden ebenso viel Aufrichtigkeit haben, als er jederzeit bezeugt habe, und denjenigen das Stillschweigen auferlegen, welche bas Band ber Freund= schaft durch dergleichen Klagen trennen wollen. Wofern aber irgend ein Reichsstand ber Meinung ware, daß ihm außer jenen Plagen, welche der Friede zu Munster der Krone Frankreich zuerkannt habe, einige andere seien ab= genommen worden, worauf der Ronig keinen rechtmäßigen Unspruch habe; so erbiete er sich, mit nachstem eine Re= vision bessen, mas feine Commissairs werden ausgespro= chen haben, vorzunehmen, und es werde ihm jederzeit lieb und angenehm sein, wenn er Etwas zu seiner Nachbarn Zufriedenstellung werde beitragen und ihnen Unlaß geben konnen, seine Billigkeit zu ruhmen. Auch konne er nicht verhehlen, daß schon seine Geduld in Ertragung der hißi= gen Magregeln berjenigen, welche ben Stanben in anzug= lichen Schriften ungleiche Gedanken von seinen Absich= ten einflößen wollten und die in ihren Schmahschriften und Intriguen gegen ihn kein Maß hielten, ein über= zeugender Beweis seiner übermäßigen Reigung sei, bie Ruhe zu schüßen und zu handhaben" \*).

Ware das Reich nicht schon ganz zerrüttet, erschöpft und über sein wahres Seil durch die unselige Einwirkung französischer Grundsätze und Sendlinge verblendet gewe=

<sup>\*)</sup> Pachner am ang. Ort Th. 2. G. 271 fg.

sen, so håtten alle Hånde zu den Waffen greisen mussen, um die einzige Untwort zu geben, welche ein in der Gesschichte so unerhörter Frevel, eine so freche Verletzung aller Treue und Verträge verdiente. Auf die unterthänigen Beschwerdeschriften des Reichstags erfolgte immer die leere, nichtssagende Untwort "der König thue ja Nichts, als wozu er das klarste Recht habe, und suche nur den Münsster und Nimweger Frieden, der ihm zu seinen Schritten die bestimmteste Besugniß gebe, in Aussührung zu bringen.

Die Reichsstände griffen nun die kaiserlichen Unter= handler an, die sich aber in weitlaufigen Schriften verthei= digten, jes ware ihnen nie in den Sinn gekommen, baß die Franzosen mit so ganz unstatthaften Folgerungen auf= treten wurden," und sie betheuerten feierlich, daß bei den Friedensunterhandlungen von den Reunionen gar keine Rede gewesen sei. Die Franzosen verspotteten die Deut= schen und ließen sie sich in Schriften und Protestationen so viel und so kräftig vermahren, als sie wollten; sie hat= ten schon dafur gesorgt, daß der Vorschlag des Kaisers, eine bedeutende Rriegsmacht nach einem neuen, sehr zweck= mäßigen Plan zusammenzubringen, eben nur Vorschlag bleiben sollte und die Deutschen sich immer mit den beliebten halben Maßregeln aufhielten, während sie felbst von einer Gewaltthätigkeit zur andern fortschritten. vollig alle Hindernisse zu beseitigen, brachte Ludwig durch den kaiserlichen Gesandten in Paris, Grafen von Mans= feld, anstatt des früher von ihm angedeuteten Revisions= verfahrens, welches er seinen eignen Gerichtshöfen (Kläger und Richter in einer Person) hatte übertragen wollen, einen in Frankfurt zu haltenden Congreß aus Deputirten beiber Theile zur Regulirung ber streitigen Ungelegenheit

in Vorschlag. Kaiser und Neich nahmen diesen Vorschlag mit Freude an, ernannten ihrerseits Deputirte (Seitens des kurfürstlichen Collegiums: Kurmainz und Kursachsen, Seitens des fürstlichen: Destreich, Bamberg, Baiern, Pfalz = Lautern, Sachsen = Weimar und Braunschweig; Seitens des städtischen: Roln und Regensburg) und er= warteten, daß zu der auf den 31. Juli 1681 festgesetzen Eroffnung auch die franzosischen Abgeordneten sich einfin= den wurden. Diese aber zogerten in Hochst und ließen den Deutschen Muße, über die Plage, welche die Gesand= ten in den verschiedenen Sigungen mit und ohne Theil= nahme der Franzosen an den Sitzungstischen einnehmen sollten, sich zu berathen! Der Reichstag in Regensburg gab hierüber (ben 18. August) ein Gutachten ab und ein kai= serliches Commissionsdekret vom 10. September ließ ben Reichsständen zwei Schemata für diese Plage mit der Meußerung zugehn, daß der Kaiser nicht zweifle, die Ses= sionen wurden barnach eingerichtet werden, "bamit bie allerhochst kaiserliche Praminenz observiret und allen Diffi= cultaten, welche die franzosische Gesandtschaft obmoviren konnte, vorgebaut werden moge."

Während so der alte erbärmliche Zank über Ceremoniel und Stikette ausgefochten wurde, gingen die Reunionen ungestörten Ganges fort und die Franzosen hatten den letzten, entscheidenden Schlag geführt.

## V.

Der Ausspruch der breisacher Reunionskammer (9. Au= gust 1680) beraubte auch Strasburg des Besißes mehrer

Landvogteien\*). Darüber brachte die Stadt Klage beim Kd= nig an und rief ihm das im vorhergegangenen Jahre von ihm selbst gegebene und durch seinen Residenten wiederholte Versprechen, daß die Dinge in den vorigen Stand einge= sett werden sollten, in das Gedächtniß zurück; auch habe sie die Nachricht, die französischen Truppen würden in den reunirten Orten Winterquartiere beziehn, sehr betrof= fen, und man hoffe, daß nichts Wahres daran sein werde.

Als Antwort kam die Auffoderung an die Stadt Strasburg, dem König von Frankreich den Eid der Treue zu schwören. Der Magistrat sprach von ihrer Pflicht als

<sup>\*)</sup> Einer ber Secretaire aus der Stadt Strasburg, in Beglei= tung seines Advokaten, erschien als Abgefandter des Senates ber Stadt und erklärte: "bie Bogteien von Wasselen, Barr und Ilkir= den, auch durch bischöfliches Lehn die Bogtei Marlem gehören in Eigenthum und allen andern Nechten zur Stadt Strasburg, zufolge des Kaufbriefes, der Investitur und Verjährungszeit. Niemals seien Die genannten Bogteien in irgend einer Weise Dependenzen ber königli= den Landvogtei zu Hagenau, noch ber Provinzialvogtei ber zehn Städte gewesen, noch haben fie jemals mitihnen Etwas gemein gehabt, fie geben unmittelbar zu Lehn beim Reich nach Borschrift des Ur= tifel 15 des westfälischen Friedens, der mit den Worten beginnt: "teneatur rex christianissimus." Sie erboten sich Rechtstitel nadzuweisen, daß sie schon seit undenklicher Zeit in Besit ber ge= nannten Orte seien mit voller Hoheit und Gerichtsbarkeit. Sie verlangen drei Monate Zeit, um sie vorzulegen, unterdessen aber in ihren Rechten nicht gefrankt zu werden, und im Weigerungs= fall behalten fie fich in befter Form alle Rechte vor, mas fich nur für den Schut ber Reichsunmittelbarkeit ihrer Stadt und beren Dependenzen und Privilegien thun konne". Extrait de l'arrêt du conseil souverain d'Alsace séant a Brissac, portant que le roi sera mis en possession de la souveraineté de la basse Alsace et de toutes les terres et seigneuries situées en la haute Alsace. Coste Réunion de Strasbourg. C. 78. pr. 30.

unmittelbare Reichsstadt und von der Unmöglichkeit, einer fremden Macht den Eid der Unterthänigkeit zu leisten. Man erwiderte ihr darauf, auf die Reichsunmittelbarkeit der Stadt sei es durchaus nicht abgesehn, da sie aber mehre im Elsaß gelegene Bogteien besitze, könne sie sich nicht weigern, den König Ludwig XIV: von Frankreich, welcher davon so gut wie vom ganzen Elsaß der Oberherr sei, als solchen anzuerkennen, und nur unter diesem Bezuge solle sie den Eid leisten; widerstrebe sie, so werde man sie mit Gewalt der Waffen zu zwingen wissen.

Dies war der erste gegen die politische Eristenz und Unabhängigkeit Strasburgs geführte Anschlag. Wohl bes griff der Senat die ganze Gesahr, worin er schwebte. Der Syndikus Joachim Franz wurde an den Kaiser und den Reichstag abgeschickt. Er hatte die verzweiselte Lage der Stadt, ihre Finanzbedrängnisse, ihren ruinirten Handel, ihre zerstörten Festungswerke, ihre ausgewiesene Bessitzung gut schildern. Was erhielt er? — schöne Worte und sehr vage Versprechungen. Der Kaiser, mit der Sorge um seine Erblande durch die Empörung in Ungarn und die drohende Kriegsgesahr von den Türken\*) beschäftigt, hatte nicht Zeit, an die Stadt Strasburg zu denken. Als endlich die Reunionskammern seinen eigenen Besitzungen immer näher kamen, haben wir oben gesehn, mit wie großen Vorbereitungen man zu einem sehr winzigen Rês

Die Türkenkriege, welche damals die östreichischen Erblande und ihre Hauptstadt selbst gefährdeten, waren zum großen Theil die Folge des französischen Einslusses bei der Pforte. Ludwig hielt seit 1673 eine Gesandtschaft in Konstantinopel, welche ein geheimes Bündniß zwischen dem allerchristlichsten König und dem mächtigsten Fürsten des Halbmonds unterhandeln mußte!

fultate gelangte. Des Kaisers Vorstellung am versailler Hof galt auch nur für den unmittelbaren Udel des Elssasses, des Bollwerks von der Freiheit deutscher Grenzen, Strasburgs, ist mit keiner Sylbe erwähnt.

So stand die Stadt allein, in hülfloser Lage, vom eignen Vaterlande, der Nation und dem Kaiser schmählich verlassen, der Habgier eines mächtigen Königs preisgege= ben, da dessen Ehrgeiz hätte ganz Europa in Fesseln schlasgen mögen. Wie sollte sie widerstehen? Und doch ist sie nicht der Gewalt, nur dem Verrath unterlegen.

Die große Mehrzahl von Strasburgs Bürgern war durchaus deutsch und gegen die Franzosen, die sie als Feinde des Vaterlandes und als Unterdrücker ihrer Freischeiten verabscheuten, aufgebracht. Selbst in der peinlichssten Lage verzweifelte sie nicht und hatte Muth und Aussduer, um sich bis zum Aeußersten zu vertheidigen. Im Schoose ihrer Obrigkeit wuchs die Schlange des Verraths.

Der gegenwärtige Resident des französischen Königs in Strasburg hieß Frischmann und war seit dem 21. Juni 1679 accreditirt. Sein Borgänger, Hr. von Laloudire, hatte vor dem allgemeinen Haß der Bürgerschaft zurückweichen müssen. Das Ceremoniel, worauf man in damasliger Zeit den größten Werth legte, verstand die französische Diplomatie in besonders verbindliche Formen einzustleiden. Ihnen ist kein kleiner Theil der überraschenden Erfolge von Ludwig's Staatskunst zuzuschreiben. In Strasburg schien man viel auf den Händebruck zu geben, welchen die fremden Gesandten dei seierlichen Unlässen den Senatoren gaben. Hr. Frischmann wurde daher in seiner Instruction besonders angewiesen, solche Gelegenheit, sich populär zu machen, ja nicht außer Ucht zu lassen.

Mit großem Eifer hatte man im Jahre 1680 an der Wiederherstellung der einige Jahre vorher zerstörten Rhein= schanzen gearbeitet. Ploglich erschien eine Reclamation bes Ministers Louvois, diese Arbeiten einzustellen. Der stras= burger Senat, um dem Minister seinen guten Willen kundzugeben, zeigte ihm durch ein Schreiben vom 6. Febr. 1681 an, daß, wiewol er zufolge des Munster und Nimweger Friedens ein Recht zu den Festungswerken in Rehl habe, er dennoch dieselben habe abtragen lassen. Indeß reichte dies Opfer nicht zu, es blieb noch ein an= drer Punkt zur Entscheidung, worüber Louvois bald dar= auf neue Zumuthungen stellte. Nach Abzug der kaiserli= chen Besatzung hatte die Stadt, um sich nicht ganz aller Vertheidigung zu entblogen, die Schweizerregimenter im Sold zuruckbehalten. Jest verlangte der Minister, zur Ausführung der Friedensvertrage muffe auch diese Truppe verabschiedet werden. Der — bereits bestochene — Senat gab nach und entließ die Schweizer.

Eine so gefährliche Concession erregte die Besorgniß aller berer, welche den Ehrgeiz der französischen Krone kannten. Der Hr. von Mercy, dessen wir schon oben gedachten, ging in stillschweigender Vollmacht des Reichs= tages nach Strasburg, theils um die Bewegungen der französischen Urmee im Elsaß zu beobachten, theils um sich über ben Zustand ber Stadt zu unterrichten, deren von Seiten Frankreichs brohende Gefahren der Syndikus Frant mit eindringlicher Rede in Regensburg entwor= fen hatte.

Louvois, dem dieser Unlag eines vermeintlichen Frie= densbruches zu seinem eignen wahrhaftigen willkommen war, beschloß nunmehr, sei es auf gutem Wege ober

mit Gewalt Strasburg ber frangofifchen Berrichaft ohne allen Borbehalt zu unterwerfen. Leicht überzeugte er ben Sinn feines Monarchen, bag nach ben Gagen bes Munfter und Dimmeger Friedens Dber: und Unterelfag ber Souverginetat Frankreichs überwiefen morben, bag bie Stadt Strasburg um nichts mehr privilegirter als gebn Stabte ber Sagenauer Lanbamtichaft, und bag bie bem Munfter Frieben beigefügte Befchrantung tein recht= magiges Sinbernig feiner Abficht in ben Beg ftelle, bem fouverainen Rronengut (souverain domaine), wozu ihm ber Munfter Friede bas gange Elfaf bewilligt babe, bie ges buhrenbe Musbehnung nach feinen naturlichen Grengen gu geben.

Rachbem burch folche ftaaterechtliche Philosophie bie Sache fo weit in Richtigfeit mar, traf Louvois alle Dagregeln, welche beren Bebeutung verlangte. Bollte er mit offner Gewalt fich Strasburgs bemachtigen, fo fürchtete er bas in feiner Gebuld balb aufgezehrte Deutschland ge= gen fich ju bekommen, er fanb es baber, um fichrer gum Biele zu gelangen, geeigneter, in ber Stadt felbft verratherifche Unterhandlungen anguenupfen. Buverlaffig mar fein Plan, Strasburg mit Frankreich zu vereinigen, fchen feit langer Beit gefaßt und alle Rlagen, welche er gegen bie Bieberherftellung ber Rehler Feftungewerke und gegen bie Schweiger Garnifon, beren Entfernung er bewirkte, erhoben hatte, geschaben nur in ber Mussicht, fich ben Beg von Schwierigkeiten zu ebnen.

Mit einer Thatigfeit unter tieffter Berborgenheit, melde Guropa überrafchten, vollftrectte Louvois bie Befehle feines Ronigs. Unter bem Bormand, an ben Keftungen ju arbeiten, ließ er gablreiche Truppentheile in Lothringen, bie Freigrafichaft und in bas Elfaß einmarichiren. In entfernten Orten ließ er Getreibe mablen, bas Debl in Daris in Raften paden und Ueberfchriften barauf feben, welche glauben liegen, es maren Baffen barin, nach Breifach und anbern feften Platen bestimmt. Diefe Bufuhr ging lange Beit fort, ohne bag Jemand bie 3mede bes Sofes errieth. Ginmal gerbrach unterwege einer von ben Raften und es zeigte fich fein eigentlicher Inhalt. Debr bedurfte es nicht, um Aller Furcht auf einen neuen Unfchlag zu ermeden, man bachte fogleich an Strasburg. Der frangofifche Refibent bafelbft fchrieb in einem Brief vom 26. Juni an ben Konig: "Gire, bie Bewegungen von Em. Majeftat Truppen in biefen Quartieren und ein argerliches Berucht, bas feit acht Tage bie Runbe macht, haben bie Stadt fo in Aufregung gefett, bag es meiner fortbauernben Unmefenbeit und moglichften Ueberrebungsfunft bedurfte, Die alarmirten Gemuther ju beruhigen" \*). In einer anbern Depefche vom 6. Juli beift es: "Gire, feit meinem letten Bericht glaube ich bemerkt gu haben, baf einige mit Pulver und Rugeln belabene Bagen, bie in ben Elfag gefommen finb, bie Berren in Straeburg befturgt gemacht haben. Der Stabtrichter, Br. v. Beblis, einer ber erften, flugften und, wenn ich fagen barf, moblgefinnteften von bem Rathecollegium, bat ziemlich lebbaft baruber mit mir gefprochen und mir bekannt, baf man fich hier von ben friegerifchen Borbereitungen mitten im tiefften Frieden feine andre Borftellung mache, als bag bie Stadt ungludlich genug gemefen fei, fich eine Minberung in Em. Majeftat Sulb und Gnabe gugegogen

<sup>\*)</sup> Cofte a. a. D. G. 84, pr. 43.

ju haben. Diese Besorgniß begleitete er mit tiefer Unterthänigkeit und Ehrfurcht für Ew. Majestät und versicherte mir
nachdrücklich, der Magistrat denke durchaus nicht mit dem kaiserlichen Bevollmächtigten, Hrn. von Merch zu unterhandeln und noch weniger kaiserliche Truppen auszunehmen. Zugleich versicherte mir Hr. v. Zedliß, er sei bereit, in einen angelegentlichern Verkehr mit mir zu treten
als die andern Herren des Senats. Ich glaubte, Sire,
ihm meinen besondern Dank für die Dienste auszusprechen, welche er durch Ueberbringung obiger Nachricht der
französischen Sache geleistet, und ihm das Versprechen geben zu müssen, daß ich Ew. Majestät von seinem Eiser,
seiner Unterthänigkeit und seiner Ergebenheit in Allerhöchstihre
Interessen in Kenntniß sehen werde."

Um diese Aufregungen zu beschwichtigen, schickte der Minister Louvois allen Offizieren, die im Elsaß standen und darum gebeten hatten, den Abschied und beruhigte damit einigermaßen die Gemuther. Allein die schwule Luft banger Erwartung wurde nicht gereinigt. Jene militairi= schen Rustungen hatten auswärts widergehallt und man fürchtete ben Bruch ber in Frankfurt zusammengetretenen Conferenzen. Der frangosische Gesandte beim Regens= burger Reichstag erhielt Befehl, mit möglichster Vorsicht über die Angelegenheiten des Kaisers zu sprechen. Nach und nach geriethen die dem Elsaß zunächst gelegenen Reichs= stånde in große Besorgniß, durch ganz Schwaben tonte der Kriegslarm, der Pring von Lothringen begab sich in= cognito nach Konstanz und der Graf von Durlach hob bereits Mannschaft aus, nachdem er die Besatzung von Hochburg verstärkt hatte.

Während dies Alles außer den Mauern Strasburgs

vorging, verlängerte sich der Aufenthalt des Hrn. v. Mercy daselbst und sein Kommen und Gehen von und zu den benachbarten deutschen Fürstenhöfen ließen den Senat be= fürchten, es moge Frankreich baran einen Unlaß nehmen, mit der Republik zu brechen. Dem französischen Residenten wurden zwar die eifrigsten Freundschaftszusicherungen gege= ben, doch scheint aus seinen Briefen an das franzosische Cabinet viel Mistrauen heraus, benn es mußte ihm na= turlich vorkommen, daß eine Stadt, beren politische Eri= stenz bedroht war, für die hereinbrechende Noth Bulfe bei dem Lande suchte, dem sie nach Ursprung und Geschichte, nach Gesetz und Recht angehörte. Strasburg that ja nur seine Pflicht, wenn es den Kaiser und das Reich von der Beeintrachtigung seiner Hoheitsrechte in Kenntniß setzte und die Integritat des reichsstädtischen Gebietes stand so gut als die Integrität des deutschen Reichsgebietes in dem Schute der ganzen Nation.

Der viele diplomatische Verkehr des französischen Re= sidenten mit den Rathsherren in Strasburg gab jenes Scharfblick bald Gelegenheit, die Gesinnungen dieser Herren zu unterscheiden. Der schlimmen Krisis, worin sie sich be= fanden, unterlag manches patriotische Gewissen, manche politische Ehre. Balb hatte Hr. Frischmann willige Crea= turen geschaffen, die den arglistigen Planen seines Konigs die landesverratherische Hand entgegenreichten. Er selbst schrieb zu Ende Juli an Ludwig die bemerkenswerthen Zeilen: "Wenn ich nicht wüßte, Sire, und woran ich gar nicht zweifeln kann, daß alle Rathsherren dieser Stadt, deren funf sind, sich auf bas tobtlichste haffen, so glaube ich, sie waren Alle zusammen gekommen, mir ihre Dienste anzubieten, da innerhalb zwei Tagen ein Je=

ber von ihnen es gethan hat. Doch scheint es mir, es ist mehr bie Effersucht, welche fie bazu verleiten mochte." Die Namen jener beutschen Manner, welche zum Berrathe ber beutschen Reich skabt Strasburg an bie Krone Frankreich mit ihren Emissairen Berhanblungen psio gen, sind v. Zeblig, Gunger, Etoger, Obrecht").

<sup>\*)</sup> Beblis mar Stadtrichter, Gunber Rathefdreiber, Stofer und Dbrecht Senatoren. Den vertrauteften Umgang mit bem frangofifden Refibenten hatte Gunger. Frifdmann ermabnt feiner oft in ben Briefen an ben Ronia: "es icheint, biefer Mann wolle fich in autes Ginverftanbnis mit mir feben und fich burch Entbedungen und Bertraulidfeiten mir verbinden. Es ift aber auch mabr, er wird ber Gingige in biefer Stadt fein, ber Etwas pon Bebeutung zu unternehmen vermag und ben Duth bat, eine Cache auf bie Spite gu treiben. Es icheint mir, bag feine herren ibn baffen. Bie gefagt, Gire, ich glaube, man fann biefen Denfden mit Bortbeil zu ben Dienften Gm. R. Majeftat gebrauchen." In einer andern Depefde, mo von ber zweideutigen Gefinnung bes Senats bie Rebe ift, beißt es in Bezug auf Gunber "biefen haffen und furchten Mile gleichermaßen." Dem Dr. StoBer traut ber frangofifche Gefanbte meniger. Er habe ibn immer fur einen Deutschen und Raiferlichen gehalten, boch neuerbinge fei er von feinem Untrag überrafcht worben, fur bie frangofifche Sache gu wirfen. "Db ich nun gleich eben feine Urfache babe, mich von Seiten biefes Rathe einer befonbern Mufrichtigfeit rubmen gu fonnen, fo fceint es mir bod von Ruben, benfelben, fei es auch nur um ihn ben öftreichifden Cabalen verbachtig gu machen, auf unfre Seite gu gieben." In einem andern Drte. "Ich unterlaffe nicht, Sire, brn. Stofer fortmabrend gu liebfofen und ibm in ber Ferne Die Musficht ju zeigen, wie er fich bes Wohlwollens Cm. Dajeftat murbig maden fonne. Er icheint mir mehr, ale jemale, bereiten Billens zu fein, und ich hoffe, er mird bie Gelegenheit mahrneh= men." Des frn. v. Beblig ift bereits oben ermabnt morben, über Die fpecielle Theilnahme Dbrecht's finden fich nirgends Rotigen;

Als die Umtriebe nach Wunsch des französischen Ho= fes gingen, so wurden die Truppen unter dem Vorwand eines Garnisonwechsels versammelt und die beurlaubten Offiziere zu ihren Regimentern einberufen. Louvois sandte Memoriale und Instructionen aller Art an Hrn. de la Grange, den koniglichen Intendanten der Proving, der bereits in das Geheimniß des Anschlags eingeweiht war \*).

Alles geschah mit dem tiefsten Geheimniß. Ein Brief Louvois' aus Fontainebleau vom 25. August schrieb dem Intendanten folgendes Benehmen vor: "Ich benachrichtige Sie, daß die die Ihnen bekannte, bei Ihrer letten Unwe= fenheit in St. Germain anvertraute Unternehmung betref= fenden Instructionen am 10. des nachsten Monats in der Abtei Lurn in der Freigrafschaft ankommen werden. Tragen Sie Sorge, daß zwei zuverlässige Leute meine Abgesandten in dem der Abtei zunachst gelegenen Wirths= haus erwarten. Geben Sie ihnen einen gesiegelten Brief, an Hrn. Mezières abressirt, worin Sie an diesen die Worte schreiben: "ich bitte Sie, denjenigen, welche Ih= nen diesen Brief überreichen, das Ihnen von Brn. v. Louvois anvertraute Paket einzuhandigen." Sie felbst mogen sich zu gleicher Zeit nach Belfort begeben unter dem Vor= geben, die Festungswerke zu besichtigen, und werden da=

a promote

s. übrig. Coste a. a. D. pr. 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 63 und 75.

<sup>\*)</sup> Es gab eine an den General von Montclar ausgefertigte Instruction über die Angriffsweise Strasburgs mit Bezug auf Die Operationen, wodurch die Deutschen, deren Unruden zum Entsas der belagerten Stadt erwartet wurde, sowol von der Seite des Dber = als Niederelfasses abgehalten werden sollten. kunde ist aber leider verloren gegangen.

\*) Damit steht ein Ereigniß im Zusammenhang, das sich zuerst in einer historischen Sammlung, die unter dem Titel "Paris, Versailles et les provinces au 18. siècle." Paris 1817. erschienen ift, findet und von Kenginger, Hermann und Aufschlager nacher= zählt wird. Hr. v. Chamilly erhielt eines Tages von dem Kriegs= minister Befehl, vor ihm zu erscheinen und für eine wichtige Sen= dung, womit er ihn beauftragen wollte, die Instruction entge= genzunehmen. "Reisen Sie, sagte ber Minister, noch diesen Abend nach Basel in der Schweiz, Sie werden in drei Tagen dort sein, am vierten, Punkt zwei Uhr nach Mittag, stellen Sie sich auf die Rheinbrude, ein heft Papier, Feder und Tinte zur hand, mit größter Genauigkeit beobachten und schreiben Sie Alles, mas mäh= rend zwei Stunden unter Ihren Augen vorgeht, auf. Punkt vier Uhr nehmen Sie Postpferde, reisen ab, fahren Tag und Nacht und bringen mir Ihre Beobachtungen. Zu welcher Stunde Sie auch ankommen, stellen Sie sich mir sogleich vor."

Hr. v. Chamilly, zwar erstaunt über eine Sendung, die ihm so kindisch vorkam, gehorchte ohne Zögern. Er kommt in Basel an, stellt sich am bestimmten Tage und zur bestimmten Stunde auf die Brude und schreibt, was vor seinen Augen geschieht, auf ein Marktweib mit ihren Fruchtförben, ein Reisender zu Pferd in blauem Rock, ein zerlumpter Bauer, Lastträger u. s. w. Um drei Uhr bleibt ein Mann in gelber Weste und Hosen mitten auf der Brude stehn, tritt nach dem Fluß zu, lehnt sich auf die Bruftung, fieht in das Waffer hinab, tritt einen Schritt zurud und führt mit einem großen Stock drei vornehmliche Stöße auf das Pflaster des Fuswegs. Alle diese Handlungen und noch andre, die gleich unwichtig erscheinen, werden gewissenhaft zu Papier gebracht. Es schlägt vier Uhr. Hr. v. Chamilly steigt in den Wagen und kommt zwei Tage barauf nach Mitternacht in Paris an, verle= gen über die geringe Wichtigkeit der Nachrichten, die er über= bringt. Die Thuren öffnen sich sogleich, mit Begier greift Lou-

Bauban, der berühmte Strategiker, wurde, jedoch unter bem strengsten Incognito, nach dem Elfaß beordert; er mußte eine Reise nach Italien vorgeben, Seitenwege ein= schlagen und die großen Stadte und bevolkerten Gegenden vermeiden, zum 4. October aber hatte er sich an dem be= zeichneten Orte (vor Strasburg) einzufinden. Endlich sollte der Minister Louvois selbst heimlich Fontainebleau verlassen. "Wenn Sie" schreibt er ben 10. September an Hrn. von La Grange, "wenn Sie und der General von Montclar alle die Depeschen und Instructionen, wel= the Ihnen übersendet worden, gelesen und Sie noch ir= gend ein Bedenken haben, so laffen Sie einen Courrier an mich abgehen, der mich in Fontaineblean finden wird. Daselbst will ich bis zum 25. des Monats bleiben. Un biesem Tage werbe ich unter bem Borwand, nach Meudon zu gehn, das Schloß verlassen und die Nacht in Montmiral schlafen, den 26. in Louvois und den 27.

vois nach dem Papier, er liest und als er bei dem Mann mit der gelben Weste, der den Stock dreimal auf den Boden gestoßen hat, ankommt, springt er auf vor Freude, eilt zum König, läßt ihn wecken, spricht an seinem Bett eine Biertelstunde mit ihm und sertigt beim Hinausgehn in aller Eile vier Courriere ab, die bereits seit einigen Stunden zum Ausbruch bereit waren. Ucht Tage darauf ist die Stadt Strasburg von den französischen Truppen rings umschlossen, sie wird aufgesodert, sich zu ergeben, sie capitulirt und am 30. September 1681 öffnet sie ihre Thore. Es ist augenfällig, daß die drei Stöße mit dem Stock, zu einer bestimmten und verabredeten Stunde, das Zeichen waren von dem Ersolg des zwischen Louvois und den strasburger Nathsherren eingeleiteten Verraths, und daß der mit dieser Sendung beaufstragte Mann ebensowenig das Motiv kannte als Hr. v. Chamilly das seinige.

in Ligny. Tags barauf benke ich bis St. Marie zu kommen und den 29, bin ich im Lager. Schicken Sie mir ja kein Geleit entgegen, benn es foll niemand mif= sen, daß ich komme"\*). Noch mehr! da wahrscheinlich die Intriguen des franzosischen Residenten dem Cabinete die Gewißheit einer schnellen Unterwerfung der Stadt ga= ben und man die Gegenwart bes neuen Gebieters felbst fur zweckmäßig hielt, um seine Parteiganger in der neuen Unterthanentreue zu befestigen, so wurde die Reise des Ko= nigs selbst beschlossen. Die Generale von Montbrun und von Sumieres, welche in den nordlichen Departements be= fehligten, wurden unter bem Gebot strengen Stillschweigens davon in Kenntniß gesetzt und ihnen befohlen, ihre Trup= pen marschfertig zu halten, da der Konig Willens sei, Strasburg sei es burch gutlichen Bergleich, sei es mit Ge= walt wegzunehmen. Desgleichen wurden im Augenblick ber Abreise, 29. September, die französischen Minister an dem Reichstag und den beutschen Hofen von der beschlof= senen Expedition benachrichtigt und ihnen nachstehende In= struction zugefertigt: "Der Konig wird nach Strasburg gehn, um den Ausspruch bes zu Breifach niedergesetten souverainen Gerichtes zu vollstrecken, d. h. um den Eid ber Treue zu empfangen, welchen ihm diese Stadt zufolge der Munster und Nimweger Friedensschlusse, worin Ober= und Niederelsaß an Frankreich abgetreten worden sind, schuldig ist. Seine Majeståt hat geglaubt, sich damit um so mehr beeilen zu mussen, als sie erfahren hat, daß die Anerhieten, welche Hr. v. Mercy ben Strasburgern im Namen des Kaisers gethan hat, so sehr auf dieselben

<sup>\*)</sup> Cofte a. a. D. pr. 62.

gewirkt haben, daß sie bereit seien, den kaiferlichen Trup= pen unter dem Befehl des Prinzen von Lothringen Aufnahme zu gewähren. Der franzosische Gesandte moge bestimmt erklaren, daß, wenn die Burger ihre Pflicht ge= gen den Konig erfüllt hatten, berfelbe feine Truppen in ihre Quartiere werde zuruckfehren laffen, benn es fei fein aufrichtiges Bestreben, mit den Standen des Reiches in anhaltend gutem Bernehmen zu bleiben. Auch foll der Gesandte von Seiten Seiner Majestat die bestimmte Ver= sicherung geben, daß sie durchaus nicht beabsichtige, die Waffen jenseits des Rheines hinüberzutragen, wie die kaiserlichen Minister sie beschuldigten. Noch sei er zu der Eroffnung bevollmächtigt, es wolle der Konig in die Abs tragung ber Festungswerke von Freiburg und in die Bu= ruckgabe dieser Stadt willigen, wofern der Raiser gleicher= maßen die Festungswerke von Philippsburg, unter ber Be= bingung, daß sie niemals wiederhergestellt wurden, schlei= fen und die Stadt mit allem Zugehor an ben Bischof von Speier zuruckgeben wolle"\*). — Als Alles zum An= schlag reif war, ließ den 27. September der General Montclar, welcher im Elfaß commandirte, sammtliche fei= nem Befehle untergebne Truppen, im Betrag von 30,000 bis 35,000 Mann, die Musterung passiren. Den Tag zuvor war der Oberst von Asfeld mit einem starken Streifcorps abgegangen und hatte die in nachster Rabe von Strasburg liegenden Geholze, wo er Kriegsvorrath fand, besett. Sier hielt er sich bis nach Mitternacht ver= borgen, da griff er plotlich die Zollschanze an und be= machtigte sich zugleich ber alten, einige Sahre fruher zer=

<sup>\*)</sup> Cofte a. a. D. pr. 72.

storten Rheinschanzen. Der Posten wurde genommen und die Besatzung, soweit ihr nicht die Flucht in die Stadt gelang, zu Gefangnen gemacht.

Sobald sich die Nachricht dieses Ereignisses in der Stadt verbreitete, ertonte von allen Thurmen die Sturm= glocke, die Burgerschaft und die Miliz eilten auf die Walle, um sich zum Kampf zu stellen. Mit der außer= ordentlichen Schnelligkeit, welche die peinlichste Lage von der Welt, die drohende Gefahr eines Umsturzes der Republik, der arglistige Ueberfall eines unversöhnlichen, über= legnen Friedens nothwendig machten, wurden die dringend= sten Maßregeln getroffen. Mehr als 60 Bürger mit ihrer Dienerschaft hielten vor dem Rathhaus Wache, der Senat war versammelt und von allen Seiten fuhr man Kanonen auf die Wälle. Un den französischen Residenten wie an den Offizier, welcher das genommene Fort besetzt hielt, wurde ein Tambour als Parlamentair gefandt, um nach den Grunden des Geschehenen zu fragen, was so troßiger Ungriff, so unerwarteter Friedensbruch bedeute, wie es komme, daß nach allen Versicherungen des Ko= nigs, nach den schweren Burgschaften, welche die Stadt für ihre Neutralität geliefert, dieselben auf so schmähliche Beife zerriffen murben.

Der strasburger Magistrat verfaßte über den Borsfall sogleich eine Depesche an den Kaiser: "28. Septems ber 1681, neun Uhr des Morgens. Wir können nicht umhin, Ew. kaiserl. Majeståt die äußerste Bestürzung zu melden über das, was am heutigen Morgen um zwei Uhr durch die in den kleinen elsassischen Städten und Flecken einquartierten französischen Truppen geschehn ist. Ohne unsre geringste Uhnung hatten sich dieselben in

nächtlicher Stille der Stadt genähert und die am Rhein gelegenen Schanzen, deren Werke wir zufolge des Friesbensvertrages nicht wieder herstellen durften, mit Sturm genommen. Wir können uns von so ungerechtem Uebersfall keine andre Vorstellung machen, als daß er das Vorsspiel zu einem unster Freiheit und Selbständigkeit unheilsvollen Anschlag auf die Stadt selbst ist. In dermaßen dringender Gesahr, zu deren Abwendung unste schwachen Kräfte allein kaum ausreichen werden, halten wir es für Pflicht, Ew. kaiserl. Majestät davon in Kenntniß zu sezgen, damit sie zu rechter Zeit im Einverständniß mit dem Collegium der Kurfürsten und allen Reichsständen die nösthige Hüse mit der Sorgfalt herbeizuschaffen im Stande ist, welche eine so misliche und für die Ehre des ganzen Reichs bedeutsame Angelegenheit verdient"\*).

In mehren Briefen des französischen Residenten an den König schreibt jener, das gemeine Volk habe lange Zeit gar nichts von dem eigentlichen Grunde des Alarmes gewußt. "Das lärmende Geschrei zog mich auf die Straßen, ich beobachtete die Bewegungen der Volkshausen und befand mich bald unter einer kleinen Zahl von Bürzgern aus meiner Nachbarschaft. Da schickten die Rathscherren zu mir und ließen mich wissen, was draußen am Rhein geschehen war; auch baten sie, ich möchte mein Haus nicht verlassen, da sie nicht auf alle Fälle für die Böswilligkeit der Bürgerschaft einstehen könnten. Einige Stunden darauf schrieben sie mir, sie wollten Jemanden an den Ofsizier, der in der Zollschanze commandirt, absschieden, und ich würde sie zu Dank verpslichten, wollte

<sup>\*)</sup> Cofte a. a. D. pr. 70.

ich ihm einige Worte mitgeben. Ich entschuldigte mich aber darüber mit meiner Unbekanntschaft (?) bes ganzen Vorfalls und der Person des Ofsizieres selbst, an welchen sie einige Zeilen verlangten. Da indeß die Herren ihr Verlangen dreimal wiederholten, so gab ich jetzt nach und schrieb den Brief, jedoch in so allgemeinen Ausbrücken, daß ich schon wußte, sie könnten davon keinen Gebrauch machen. Es war auch so, denn schon eine Stunde nache her schickten sie wieder und wollten mich veranlassen, in dem Briefe bestimmt zu sagen, der Rath sei höchlich entrüstet über den Vorfall und wünsche zu wissen, ob es auf Besehl des Königs geschehen, daß er sich zum Meisster des Forts gemacht habe."

Da er diese Foderung zu erfüllen verweigerte, so hob der Rath von da an jede Verbindung mit ihm auf und die Wache vor seiner Hausthür erhielt Besehl, Niesmanden eins noch auszulassen. "Ich weiß daher nicht," heißt es zum Schlusse des Brieses, "ob meine Depesche an Ew. Majestät gelangen wird. Noch weniger weiß ich, was mir bevorsteht, man bedroht mich sehr, doch unter dem Schuß Ihres königlichen Namens sürchte ich nichts. Ich beklage nur gegenwärtig in einer Urt von Gesängniß und somit unthätig für den Dienst Ew. Majestät zu sein."

Ein denkwürdiger Brief des Hrn. Frischmann vom 29. September an den Minister Louvois lautet also: "Seit die königlichen Truppen die Rheinschanze besett halten, bin ich, unter dem Vorgeben meiner eigenen Si= cherheit, so streng bewacht, daß Niemand die Erlaubniß hat, mich anders zu sehn und zu sprechen als in Gegenwart der Wache. Meine Klagen darüber sind vergeblich." Folgen Versicherungen seiner Ergebenheit für König und Frank-

81

reich. Dann heißt es weiter: "Ich habe hier schon oft verschiedene Alarme gesehn, doch im Augenblick herrscht eine peinliche Stille, ausgenommen die Wehklagen der Weiber und die Gebete, welche man um zwei Uhr des Nachmittags in allen Kirchen für den glücklichen Erfolg ber Unterhandlungen hielt, zu deren Abschluß Deputirte an Ew. Ercellenz abgesendet wurden. Zwar hat man mir versichert, der Resident des Kaisers und seine Unhanger thun das Möglichste, um das Volk mit der Aussicht auf nahe Hulfe zu ermuthigen, doch habe ich nicht mehr den= felben Eifer, wie sonst, dafur wahrgenommen. Darum ist aber während dieser zwei Tage nichts versäumt wor= ben, um sich in den besten Bertheibigungszustand zu se= gen. Vernünftigerweise hat der Magistrat die Kanonen auf den Wallen ohne Munition gelaffen, um zu verhuten, daß nicht einige Unbesonnene ein Feuer beginnen, das für die ganze Stadt schlecht endigen konnte. Da ich den ganzen Tag über scharf beobachtet wurde und mir Hr. Gunger, mit welchem ich über ben Stand der Sachen sprechen wollte, sagen ließ, daß er an dem versprochenen Be= such verhindert werde, so konnte ich erst spåt den Unter= schied der Gesinnungen entdecken. Ich wußte, daß zu solchen Zwecken der Magistrat die für seine Absichten ge= wonnenen Aeltesten der Zunfte zusammenberufen habe, um sie auf die, wie man sagt, von Ihnen gemachten Vor= schläge sich erklären zu lassen. Ein guter Theil dieser Manner war der Meinung, sich ohne Zögern in die Urme Seiner Majestat zu werfen; doch beschloß die Mehr= zahl der Stimmen, man folle einigen Widerstand wagen, um auf leidlichere Bedingungen capituliren zu konnen. Es sind etwa vier oder funf. Stunden, seit ich dies erfuhr.

Seitdem und besonders seit der Unkunft des koniglichen Offizieres, ließ mir ber Rentmeister im Geheimen sagen. seitbem hatten die Herren vom Rath den letten Entschluß gefaßt, morgen den französischen Truppen die Thore der Stadt zu öffnen. Ich zweifle nicht, daß sie diesen Ent= schluß ausführen werden, auch gegen den Willen des Vol= kes, das, obgleich es bem Senat mit Ermordung gebroht hat, zu keiner bedeutenden Unternehmung fahig ift. Da ich Alles nur burch fremde Mittheilung weiß, so kann ich Ihnen positiv nichts versichern. Denn obgleich auf meine Vorstellungen der Rath antwortete, ich konnte mit oder ohne Wache ausgehen, so glaubte ich doch, aus triftigen Grunden es unterlassen zu muffen. Ercellenz werben zuverlässig genehmigen, daß ich in meinem Hause bleibe und ben möglichen Fall vermeibe, ben Namen und bas Unsehn des Königs der Verwegenheit und Rachsucht "der Canaille" auszuseten. Ebenso habe ich geglaubt, die Nach= richt verachten zu muffen, man wolle mich in meiner Wohnung umbringen, schon beshalb, um nicht das Ver= langen barnach zu reizen. Mit Ruhe erwarte ich die Befehle Ew. Ercellenz, bevor sie selbst Ihren Einzug bei uns halten" \*).

Dem aus der Stadt abgesandten Parlementair antwortete der Oberst Usseld mit wenig, aber artigen Worten, "der General Montclar habe erfahren, daß eine kaiserliche Urmee über den Rhein setzen wolle; da diese Sewaltthätig= keit den Rechten seines Königs und Herrn entgegen sei, so habe er den möglichen Folgen zuvorkommen müssen.

<sup>\*)</sup> Coste a. a. D. pr. 73. Banhuffel Documens inédits. S. 129.

Die Besetzung des Forts sei nur ein Act der Vorsicht von kurzer Dauer, worüber sich die Strasburger in ihrer Ruhe nicht storen lassen möchten."

Man sandte barnach eine zweite Botschaft an ben französischen Obersten. Der Mangel an fähigen und ber französischen Sprache kundigen Personen ließ die Wahl auf den Rathsschreiber Gunger fallen, der, wie Coste in der angeführten Schrift sagt, unglücklicherweise zum Ge= schäftsträger Frankreichs gedungen und den Interessen die= ser Macht ganz und gar ergeben war. Gunger erhielt den Auftrag, dem Hrn. Asfeld Vorstellungen zu machen, daß in einem Umkreis von mehr als funfzig Stunden nicht ein einziger Mann von des Kaisers Truppen zu sehn, noch zu finden sei; es wolle daher der Oberst, der recht wohl wisse, daß nichts zu fürchten sei, sich zurückziehen und die Bewohner Strasburgs von unnothiger Besorgniß befreien.

Der franzosische Offizier mußte die Richtigkeit dieser Ungabe zugestehn, allein er antwortete, man moge sich an den General Montclar wenden, der am folgenden Tage in der Nachbarschaft eintreffen werde; was ihn selbst betreffe, so sei er gehalten, die ihm gewordnen Befehle zu vollstrecken, und habe keine Befugniß, sich auf Unter= handlung einzulassen. Wirklich hatte er auch dem com= mandirenden General Bericht erstattet und dieser unmittel= bar dem Hrn. von Louvois geschrieben.

Der Magistrat blieb die ganze Nacht hindurch ver= sammelt und die Vorbereitungen zur Vertheidigung wurden emsig fortgesett. Bestürzung hatte sich aller Gemuther bemächtigt, man wußte in der Gile nicht das Rechte zu ergreifen. Zunachst kam es barauf an, hinreichende Mann=

schaft unter die Waffen zu bringen, damit die Berbin= dung mit Außen erhalten und ber Einzug der umliegen= den Landbewohner in die Stadt geschehen konnte. durch war fur die Hulfe einiger Tausend wehrfähiger Manner geforgt. Allein diese Hoffnung kam etwas zu spat. Bereits hielten die Franzosen alle Ausgange besett und jeder Verkehr der Stadt über ihre Mauern war ab= geschnitten. Die Stadt befand sich in so enger Blokabe, daß alle unter den nur möglichsten Verkleidungen an den Regensburger Reichstag und die Conferenz in Frankfurt abgesendeten Depeschen aufgegriffen wurden, barunter au= Ber den bereits oben angeführten noch folgende: "Stras= burg, 29. September 1681. Wir hatten uns die Ehre gegeben, Ew. kaiserl. Majestat burch einen Courrier von bem, was hier in der Nacht vom 27. zum. 28. d. M. vorgefallen, zu benachrichtigen. Da wir jedoch nicht wis= fen, ob das Driginal dieses Briefes Ihnen zu Banden gekommen ist, so nehmen wir uns die Freiheit, ein Duplicat bavon zu überfenden, zugleich bamit über bas, mas zwischen unserem letten Brief und bem gegenwartigen sich ereignet, und über die verzweiflungsvolle Lage, welcher wir preisgegeben sind, zu berichten. Der franzosische General Montclar verlangte von uns am Abend des 28. einen Abgeordneten geschickt, durch den er uns die Absichten sei= nes Konigs konne wiffen laffen. Dieselben sind, daß, nachdem die Reunionskammer in Breisach bem Konig die Souverainetat über bas ganze Elsaß, wozu auch unfre Stadt gehore, zuerkannt habe, er verlange, wir sollten seine allerchristliche Majestat als unsern Oberherrn aner= kennen, eine Besatzung annehmen und daburch bes Konigs Schut erlangen, ber wohl von ben Absichten Ew. kaiserl.

Majeståt, eine Besatzung von Ihren Truppen bei uns einrucken zu laffen, unterrichtet fei. Bugleich erklarte uns Hr. v. Montclar, daß, wenn wir uns in gunstiger Stunde zu solchem Abkommen verstehen wurden, wir auf die Er= haltung unfrer Rechte und Privilegien zahlen konnten; dagegen, wenn wir widerstrebten und irgend einen Act der Feindseligkeit begingen, der Konig eine hinlangliche Zahl von Truppen bereit halte, um uns zur Einsicht und Pflicht zu bringen. Da morgen ber Marquis von Louvois im Lager ankomme, so verlange er von uns schnel= len Entschluß, damit er demselben sichern Bescheid geben konne, um so mehr als in sechs Tagen der allerchrist= lichste Konig selbst vor unsern Mauern erscheinen werde. Da wir uns nun zu schwach fühlen, um einer so gewaltigen Uebermacht widerstehn zu konnen, und zugleich von nirgends her Hulfe und Rath in so großer Noth erbli= den, so haben wir kein andres Mittel, als uns bem Wil= len Gottes zu unterwerfen und die Bedingungen anzuneh= men, welche der Konig von Frankreich vorschreiben wird. Dies ist es, wovon wir Ew. kaiserl. Majestat in Kennt= niß zu feten uns die Ehre gegeben haben" \*).

Diese und die übrigen Depeschen wurden von den Franzosen aufgefangen. Nach ber Besetzung ber Stadt burch die königlichen Truppen stellte sich Hr. v. Louvois, die ganze Correspondenz in Handen, dem Magistrat vor und gab sie ihm nicht ohne bas Compliment eines un= zweideutigen Spottes über ben freimuthigen und naiven Ton zuruck, womit er seine traurige hoffnungslose Lage beschrieben hatte. — Strasburg, von 40,000 Mann um=

<sup>\*)</sup> Banhuffel a. a. D. S. 126.

schlossen, von der ganzen Nation, der es angehörte, ver= lassen, sah Hulfe nur bei Gott und bei sich selber. Morgen des 29. Septembers schloß General Montclar mit der Reiterei die Stadt von der Rheinseite ab. sendete der Magistrat ein Schreiben an ihn, ungefahr besselben Inhalts wie das an den Oberst Usfeld ab. Allein der General wollte sich nicht auf Einzelnheiten ein= lassen, er verlangte eine Deputation, welcher ber Minister Louvois und er, mit dem koniglichen Befehl ausgestattet, die Absichten Gr. Majeståt werde erkennen lassen. Man hielt Rath über solchen Vorschlag. Diejenigen Senato= ren, welche sich fur die Deputation erklarten, suchten zu beweisen, daß in dem Zumuthen des franzosischen Gene= rals nichts Beleidigendes liege, und stellten, um ihrem Votum Nachdruck zu geben, eine Vergleichung der mog= lichen Wirksamkeit der gegenwärtigen und versprochnen Hulfsmittel mit der vor ihren Augen ausgebreiteten Kriegs= macht, mit den Gefahren, die sie baraus bedrohten, und dem mislichen Gluckswechsel eines so ungleichen Kampfes an. Man beschloß die Deputation auf Treue und Glau= ben des Bolkerrechts abzusenden. Hatte nicht bereits der Verrath im Eigennut feste Wurzeln getrieben, ware uber= haupt der gute vaterlandische Geist wach gewesen, der schimpfliche Beschluß ware unterblieben, Strasburg hatte das Acuferste versucht, und dann war die Frage, ob Lud= wig's Willkur so weit gehen konnte, mit Waffengewalt einen Friedensbruch zu magen, der jedes Recht mit Füßen trat und gang Europa zu einem Kriege entzunden mußte.

Die Deputation kam in das französische Lager; Hr. v. Montclar nahm sie ziemlich kühl an und sagte ihr rund heraus: "die Stadt Strasburg sei dem König, sei=

nem Herren burch den Westfälischen Frieden, der durch den Nimmeger bestätigt, abgetreten worden, Se. Majestät habe indes bis jest noch nicht für gut geachtet, davon Besitz zu ergreifen; nunmehr aber halte er dies zu thun für sein wichtigstes Interesse, da er sichre Nachricht erhal= ten, daß eine zahlreiche kaiserliche Truppenmacht auf dem Punkt sei, den Rhein zu überschreiten, um sich Stras= burgs zu bemächtigen. Bu solchem feindlichen Worhaben konne Se. Majestät nicht langer mußig zusehen. Was ihn felbst (ben General Montclar) betreffe, so sehe er, als ein alter Freund und Bundesgenosse der Stadt, mit innigem Bedauern, wie sie sich durch ihre Halsstarrigkeit zu Grunde richte. Er mochte sie gern im Vertrauen und fo lang es noch Zeit sei, um ihre Lage in der wahren Bedeutung zu ermessen, bahin bestimmen, bem Marquis von Louvois, welcher morgen im Lager ankomme und das Ultimatum des Konigs überbringe, eine klare und definitive Antwort zu geben. Man solle sich über den Inhalt bes Ultimatums nicht betrügen, es gehe dahin, sich entweder freiwillig zu unterwerfen, oder sich mit Ge= walt unterjochen zu lassen, im Besitz der nothigen Mittel dazu sei man, wie ein flüchtiger Ueberblick lehre: es ware die Alternative, ihre Privilegien und Rechte bestätigt und vermehrt, ober sie verloren und die ganze Stadt von Grund aus zerstort zu sehen. Denn der Konig, wenn er die Laufgraben eroffnen und Befehl zum Sturm ge= ben muffe, werde sie nicht als gewohnliche Feinde, son= dern als aufrührerische Unterthanen behandeln."

Die Deputation zog diese harten Borschläge in Be= rathung und gab mit wenig Worten eine Erklarung, welche sich auf folgende Punkte stußte:

- 1) Auf die politische Geschichte Strasburgs.
- 2) Auf die Artikel des Westfälischen Friedens, welche den ausdrücklichen Vorbehalt zu ihren Gunsten enthalten.
- 3) Auf die Vorgänge selbst, wornach der König von Frankreich seit dem Westfälischen Frieden beständig ihre Unabhängigkeit anerkannt und zeither bei ihr einen Resistenten beglaubigt hatte.
- 4) Daß dieselben Beziehungen auch nach dem Nim= weger Friedensschluß stattgefunden.
- 5) Daß in jedem Fall es eine sichre Sache sei, wie die Stadt Strasburg, von Alters her mit eidlicher Treue an Kaiser und Reich gebunden, nicht allein über sich verssügen könne; daß auch nach der Vorschrift des Münster und Nimweger Friedens Se. allerchristliche Majestät nicht für sich allein, sondern nur im Verein mit den contrahirens den Parteien das Recht zur Auslegung dieser Verträge habe und daß, wenn er dagegen handle, ihn der Vorwurf treffe, die gute Eintracht, welche zwischen den Staaten herrschen soll, gestört zu haben.

Allein der General, der von seinem gestellten Plane nicht abgehen wollte, erwiderte, "er sei da, um den Wilzlen seines Königs und Herrn zu verkündigen und wo nöttig zu vollstrecken; über die ihm gemachten Ausstellungen zu verhandeln, habe er keine Zeit, die Stadt solle sich unterwersen; wenn nicht, so werde er alle ihm zu Händen liegenden Erecutionsmittel anwenden; übrigens möge man sich nur auf die Antwort für den Minister Louvois bessinnen." Mit Angst wurde in Strasburg die Rückfunst der Deputation erwartet, um die Stadtthore drängte sich eine große Menschenmasse. Alle bestürmten die Ankomemenden mit Fragen, Alles wollte das Schicksal wissen,

das sie erwarte. Die nächste Nachricht von den Absich= ten Frankreichs erhielt der Rath, darauf die 300 Schof= fen und die Zunftaltesten, die Vertreter der Burgerschaft und zulet diese selbst. Man bat die Universität, das Domkapitel um Rath, die Zunfte versammelten sich in ihren Berbergen, man rief die Bulfe Gottes an und in allen Kirchen wurden öffentliche Gebete gehalten. Von Stunde zu Stunde benachrichtigte man ben kaiserlichen Residenten von den Verhandlungen des Magistrats und von bem Stand ber Berathungen ber Zunfte und Gil= den. Derselbe begab sich in Person in die Gerichtszim= mer, durchlief alle Straßen und verbreitete das Gerücht von der Unkunft naher Hulfe durch eine Reichsarmee, er wendete alle erdenkliche Mittel an, um den Muth anzu= flammen, die Geister zum Widerstand zu bewegen und sie von bem Gebanken jedes Bergleichs mit Frankreich abqu= bringen.

Dem Geschichtschreiber, zumal dem deutschen, ist es eine theure Pslicht, gegen die unglücklichen Bewohner Strasburgs das Lob auszusprechen, daß sie in der verzweiflungsvollen Lage von Rettungslosigkeit so lange eine muthige Ausdauer bewährten, die der schändlichste Berzrath sie überraschte. Es mußten aber alle Härten des Schicksals, welche unerdittlich auch die letzte Hoffnung niederrissen, zusammenwirken, um eine so traurige Katasstrophe herbeizusühren. Gewiß, hätte das schärsste Auge von der Krone des Münsterthurmes aus in der weiten Ebene jenseits des Rheines, die man auf viele Meilen überblickt, auch nur ein einziges befreundetes Fähnlein vom deutschen Baterland erschaut, der sinkende Muth wäre riesengroß gewachsen und die Würfel des Krieges hätten entscheiden

muffen. Go aber offnete Strasburg, bas noch nie einge= nommen worden war, das vor Karl dem Ruhnen, Bein= rich II., vor der zahlreichen Armee der Schweden und Franzosen während bes breißigjährigen Kriegs unverlett bestanden und seine Freiheiten gerettet hatte, jest, von Raifer und Reich gewissenlos im Stich gelaffen und burch Berrath gedrängt, dem Erbfeind beutscher Nation die Thore.

Bei den Berathungen der Burgerschaft wurden alle die Lebensfragen, die sie im Augenblick bewegten, mit ber außersten Sorgfalt erwogen und die Grunde fur oder ge= gen eine Unterwerfung an Frankreich nach allen Seiten hin besprochen. Kein Mittel blieb außer Acht, um sich gegen einen Handstreich sicher zu stellen, die Meisten ma= ren bereit ihre Pflicht zu thun und der Militaircomman= dant der Stadt, herr Jennegen, ein schweizer Solbling, erhielt ben formlichen Befehl zu kräftigem Wiberstand.

Indeß was konnten folche schone Unstalten gegen die Nothwendigkeit der wirklichen Dinge ausrichten? wie konnte eine aus vierzehn unregelmäßigen Bastionen bestehende Verschanzung mit 800 Mann vertheidigt werden, wovon 500 kaum das Kriegshandwerk verstanden? Ueberdies war die Burgerschaft feit 1674 durch die von den vielen Kriegs= zügen eingebrachten Krankheiten recht eigentlich becimirt und zu dieser Zeit wuthete ein hitiges Fieber unter den jungen Mannern von zwanzig bis vierzig Jahren. Es blieben daher nicht mehr als 3000 Mann zuruck, fähig ein Gewehr zu tragen und Dienste zu thun.

Den 29. September bauerten die Berathungen fort, ein Jeber war, wie am Tage zuvor, auf den Wällen an feinem Posten, um einem Ueberfall zu begegnen. Unter=

bessen traf, nach der Voraussage des Generals Montclar, Louvois im franzosischen Lager ein. Sogleich ließ er sich bei dem Magistrat melden und verlangte eine Deputation, welcher er im Namen des Konigs Unerhieten zu machen habe. Die Unterredung war dieselbe als mit dem Gene= ral, Unterwerfung, freiwillig ober unfreiwillig; die Abge= fandten antworteten in gleicher Weise als das erstemal. Darauf erklarte ihnen der Minister bundig, "nicht, um zu berathschlagen, sei er gekommen, sondern um den Willen seines Konigs und Herrn zu vollziehen, er bewil= lige ihnen Bedenkzeit bis zum Abend; Hr. v. Montclar habe sie bereits gestern von den Gesinnungen des Konigs in Kenntniß geset, sie hatten also Zeit genug gehabt, über ein Ereigniß, dessen Folgen sie auf sich nehmen, nachzu= denken." Er verhehlte ihnen nicht, daß sie bei dem ge= ringsten Uct der Feindseligkeit Gefahr liefen, sammtliche Privilegien zu verlieren, und gezwungen sein wurden, die Kriegskosten sehr theuer zu bezahlen. "Verstriche der Tag ohne Entscheidung, so werde er fernere Rucksichten nicht nehmen, vielmehr den morgenden Tag (Dienstag den 30. September) bis zum Letten gehen."

Die Beimkehr- der Abgeordneten versetzte die Stadt in die tiefste Trauer, doch wurde die Ruhe nicht gestort, der Magistrat blieb versammelt, ebenso die Zunfte, benen man die Vorschläge und Drohungen Louvois' mittheilte. Mit Eifer wurden die Berathungen und die Bewachung der Stadt fortgesett, doch hatte man die Vorsicht getroffen, die Kanonen auf den Wallen ohne Munition zu lassen, damit Unbesonnenen die Gelegenheit zu unberechenbarem Ungluck genommen sei. Seit der funften Stunde des Abends hatte sich die Mehrheit der Stimmen im Rathe fur Un=

terwerfung erklart, noch spater galt die Sache fur abge= macht und ber Rentmeister ber Stadt benachrichtigte ben französischen Residenten von diesem Entschluß. Zugleich erhielt berselbe die Erlaubniß, wieder auszugehn, wovon er jedoch aus Furcht vor dem Haß des Volkes gegen Frankreich keinen Gebrauch machte.

Die Schwierigkeit, bis zum Abend bes 29. Septem= bers einen formell gultigen Entschluß zu Stande zu brin= gen, erlaubte dem Magistrat nicht, innerhalb der einge= raumten Bedenkzeit dem Minister Louvois zu antworten. Man entschuldigte sich in einem Briefe, vom 30. Sep= tember des Morgens datirt, wo es nach einleitender Be= zeigung aller Unterthänigkeit heißt: "Wir wurden nicht angestanden haben, bereits das vollkommenste Zutrauen, welches wir zum souverainen Schut Gr. allerchristlichen Majeståt haben, kund zu geben, wenn wir nicht hatten glauben muffen, es ware unfre Burgerschaft, die sich ge= rade zur Zeit der Unkunft der Deputirten auf den Ballen befand, nicht in dem Zustande, der es gerathen mache, mit ihr eine Ungelegenheit von solcher Bedeutung zu be= sprechen. Wir bitten baber Em. Ercellenz alleruntertha= nigst, uns bis Mittag Verzug zu geben; in Betracht, baß unfre bemokratische Regierungsform nicht gestattet, einen so folgereichen Beschluß ohne Theilnahme ber ganzen Burgerschaft zu fassen, welche wir übrigens unferer Em. Ercellenz bekannten Gefinnung gunftig zu stimmen alle Unstrengungen aufbieten werben\*)."

Um 30. September gingen die Debatten mit der de:

<sup>\*)</sup> Coste a. a. D. pr. 76.

93

finitiven Entscheidung zu Ende, sich Frankreich zu unterwerfen. Dieselbe war im städtischen Rath, wo die durch französisches Gold bestochenen Creaturen wirkten, eine, wie wir aus sprechenden Beweisen erkannten, längst beschlose seine Thatsache. Die Bürgerschaft, ohne Hoffnung auf Hüsse von Außen, durch die Drohungen eines übermächtigen Feindes eingeschüchtert, für jeden Widerstand zu schwach, ohne Rath und ohne Führung in einer kritischen Lage, welche einen Mann, mit den besten Gaben des Kopfes und Herzens ausgestattet, verlangte, vom Augenblick bedrängt, ohne ruhiges Ermessen seines Handelns und vor Allem durch die eigne Obrigkeit irregeleitet und versführt, schickte sich mit Ergebung in die unabänderliche Noth. Nur die Schneiderinnung verwarf jeden Vergleich und wollte sich dis zum Tode vertheidigen\*).

Der Syndikus Frank hat, da er nach den verschiebesnen Sendungen und Aufträgen, die er im Namen des Magistrats zu jener Zeit besorgen mußte, am besten von den damaligen Ereignissen unterrichtet war, eine Rechtsertigungsschrift aller der vermeintlichen Gründe hinterlassen, welche Strasburg bestimmten, die Oberherrschaft Ludwig's XIV. anzuerkennen. Man sindet darin die Motive, aus welchen nach langen Berathschlagungen die Capitulation hervorging. Wir lassen dies wichtige offizielle Document, das Hr. Coste unter der Sammlung seiner Urkunden zuerst im vollständigen Terte veröffentlicht hat; hier folgen und erwähnen, daß im Wortlaut nicht die gestingste Aenderung vorgenommen worden ist:

<sup>\*)</sup> Laguille Histoire de l'Alsace. Th. II. B. 23. S. 265.

Kurze jedoch Gründliche ERZählung, Wie und aus was Ursachen Die Stadt Strasburg sich der Eron Frankreich Gewalt und Protection untergeben.

Alsz Sonntags ben 18/28 September dieses ablauffen= den 1681ten Jahrs fruh Morgens um 2 Uhr die Stadt Straszburg Nachricht erhalten, dasz die Kgl. frantzosischen dieszer Landen gelegene Truppen in etlich tausend Mann stark auf den Rhein=pass zu marschiret und die Schanz, seit dem sie vor dregen Jahren ausz dem Boden geschleift worden, in keine rechte Defension mehr konnen gebracht werden, sich dessen alsobald bemächtiget: ist E. E. Rath bewogen worden mit anbrechendem Tage einen trommel= schläger hinaus an gemeldten RheinPaß zu Herrn Baron d'Usfeld, welcher diesen Unschlag ins Werk gerichtet, zu schicken und von demselben die Ursachen, welche ihn dazu veranlasst haben mochten, zu vernehmen; dieser hat dar= auf in Antwort zu wissen gethan, basz Herr General de Montclar in Erfahrung gebracht: ob sollten die Kanferl. in der Nahe liegende Bolker dieses Passes sich zu versi= chern, Vorhabens gewesen senn; welches er keines Wegs håtte konnen geschehen lassen und deswegen Ihn herrn Baron d'Usfeld, mit Ltausend zu Pferdt und Ltausend zu Fuß folches zu verhindern, und den Paß felber zu be= -fezen, commandirt, wurde keine Gewalt geubet ober eini= gen Schuz haben thun lassen, wann die Stadt Soldaten in dem Paß sich nicht zur Wehr gestellt und badurch daß einer oder der andere von ihnen verwundet worden, ver= ursachet hatten; wollte auch auf Begehren die Gefangene gleich wieder losz laßzen. Bald barauf ist einer von der

StadtConsulenten zu herrn Baron b'Usfelb hinausgerit= ten, und hat demfelben vorgestellet, bast man von Sei= then der Stadt von vorgegebener Unkunfft der Kanferl. Wolker bas Geringste nicht wisse, dafern Er aber beswe= gen Einigen Zweifel hatte, mogte er felber über ben Rhein schicken und Kundschaft einziehen, auf befinden aber, dasz bas Geschren falsch ware, die Wolker wieder ab und zu= rudmarschiren laffen, und ben Pag quittiren. Allein Berr Baron d'Asfeld hat sich entschuldiget, daß er deßhalb keine Orbre hette, und der Stadt Abgeordneten der angebrach= ten Puncten wegen an herrn General de Montclar le= diglich verwiesen; bald hernach ist dieser mit mehreren Wolkern, welche die Stadt auch von ber andern Seithen her geschlossen und berennet, angekommen, hat einen Ab= geordneten von baraus verlanget, und als derfelbe bie ge= bührende Aufwartung ohnverzüglich abgelegt, ich gegen Ihn alsobald mit durren ausgedruckten Wortten verneh= men lassen: wie dasz Ihro Königl. Majestat sein Aller= andbigster Herr nunmehro Ihnen Convenient erachteten, die Souverainität, welche Ihro krafft des Westphälischen Friedensschlusses und dem in nachst verwichenem 1680ten Jahr von dem Conseil zu Brifach ergangenen Urret über alle Statte, Flecken und Dorfer desz unteren Glafzes und also auch über die Statt Straszburg zugesprochen wor= den, zu erequiren und zwar um so viel mehr, Weilen Ihre Kangerl. Majeståt bishero eine Garnison hierein zu werffen getrachtet, bavon an bem Furstl. Babischen Hof offentlich geredet worden, wie man denn deswegen mit Herrn Baron de Mercy Tractaten gepflogen haben foll, die Statt hatte sich beswegen zu erklaren: Db Sie Ihre Königl. Majeståt v. Frankreich vor ihren Souverainen

Herrn erkennen und beren Protection an und eine Gar= nison einnehmen wollte, mit bem Unhang, wann Sie Sich in Gute accomodiren und in die Sache schicken wurde, Sie baburch ihre Jura und privilegia in salvo erhalten konnte, widrigenfalls aber nichts anders zu ge= wartten hatte, alsz dasz Gewalt gebraucht und die von dero bereits vor der Stadt liegenden starken und stündlich sich vermehrenden Anzahl Bolker und deren bisher fabri= cirten und in Bereitschaft stehenden Artillerie, Munition und Feuerwerken bald zu raison und devotion mit eußer= stem Schaden und Nachtheil gebracht werden wurde. Als nun den nachstfolgenden Montag barauf M. le Marquis de Louvois, der Rgl. Sohe Minister Gelber zu Illfirch, einem Dorfe eine Stunde Wegs von der Stadt ange= kommen, und deren Deputirte vor sich kommen lassen: hat Er mit Erzehlung derjenigen Ursachen, welche von Herrn Baron de Montclar der Uebergab halben vorhin angeführt worden, es lediglich bahingestellt, daß man ent= weder Höchstgedachter Ihro Königl. Majestät die Thore ber Stadt einreumen und eine Garnison einziehen lage, ober da solches nicht noch benselben Abend ohne einige fernere suchende Dilation und Zuruckbringen geschehen wurde, Selbige alsz rebelisch tractiret, mit wirklicher Be= lagerung von funf und brenkig tausend Mann angegrif= fen und der aussersten Verfolgung und Ruins so durch Feuer und Schwerd geschehen kann, gewärtig fenn, auch keinen weitern Accord zu hoffen haben follte, nebst ferne= nem Beifügen, dasz man nicht allein die darüber anzu= wendende Unkösten und was das Land dabei wurde leiden muffen, sondern auch die Erstattung deßen, was in nachst= verwichenem Rrieg der Eron Frankreich an Schaden ge=

schehen, von gemeiner Statt und beren Particuliers wel= ches daran schuldig, einfordern wurde. Auf diese von den Deputirten zuruck gebrachte Relation hat E. E. Rath ber Statt so viel die Enge des angesezten Termins, degen prorogation man erstlich bisz auf den andern Morgen um 7 Uhr und dann mit genauer Noth noch auf den= felben Mittag erhalten, bei einer so fehr plozlichen Ber= anderung verstatten wollen, der Sachen reiflich nachge= dacht und gefunden, daß es beger senn wurde, sich auf solche zwar schwere Propositiones, alleweil es noch Zeit ist, zu accomodiren, alsz es auf die Extremität ankom= men zu lagen. Diesze leztere Meinung mochte vielleicht bei vielen, welche von der Sache keine Wißenschaft ge= habt, ber Gefahr weith entseten geweßen, und daher besto hoher sprechen konnen oder eine thummkuhne und dessperate Resolution vor Muth und Tapferkeit ansehen, leicht= lich statt und Plaz gefunden haben, daß man sich aber von Seithen E. E. Raths mit Zuziehung der gesammten in 300 Mann bestehenden Schöffen und der gangen Bur= gerschaft, die man sowohl auf ihren Zunfften alsz den Wallen, da sie eben ihre Wachten gehabt, darüber ver= nommen, auf andere und mildere Gedanken bringen lagen, dazu ist man durch folgende importante und nothdrin= gende Ursachen bewogen worden, daß

1. der Statt Fortisication in noch sehr unvollkomme= nem Stande gewesen, und aus Mangel der Mittel kei= neswegs hat konnen continuirt und ausgebauet werden.

2. Die Werke an dem Paß disz = und jenseith des Rheins schon in Anno 1678 mit und nach Eroberung Kehl ganklich demolirt und geschleifft worden, und, wie hist. Taschenbuch. Neue F. IV.

bereits oben gemeldet, nicht möglich gewesen, dieselbe wie= ber in eine considerable Defension zu bringen, basz

- 3. Eben burch solche Eroberung best pages Rehl, bar= auf erfolgte langwierige Plocade und besagte wurkliche Belagerung der Stadt vor etliche Millionen Schaden zu= gezogen, solcher Schaben
- 4. durch die niedergedruckte Commercien, Steig = und Verdoppelung der Bolle und verübte ganz unberechtigte That handlungen vermittelst beren mancher Handelsmann in hochstes Unvermögen gerathen, taglich vergrößert worden,
- 5. dasz viele Burger der Statt, ja gange Zunffte in specie der Schiffleuten und Becker um viel tausend Gul= den, die sie guter Meinung benen Kang. Commissarien auf guten Glauben und hohe betheuerliche Versprechungen geborget, zurückgesezt worden und keine Bezalung erhal= ten konnen.
- 6. Dasz die Statt zu ihrer unentbehrlichen Defension auf diejenigen zwei Romer Monathe so ihr von Churfur= sten und Standen des heil. rom. Reichs bei noch weh= rendem Reichs Tag verwilligt worden, große Summen Gelbes aufgenommen, aber
- 7. Solche Romer Monathe ober vielmehr simpla al= lein von etlichen wenigen Standen, außer besz Hochlobl. frankischen Cranses habhafft werden konnen, auch die von anbern Orten her annoch versprochen ruckständige Hilfs Mittel ausgeblieben, bahero
- 8. der Statt Credit je langer je mehr geschwächet und weil
- 9. kein Geld mehr aufzubringen, auch der vorhin ver= armten und ausgematteten Bürgerschafft extraordinaire Bensteuern bei weithem nicht hinlanglich gewesen, man

gezwungen worden, die Soldaten nach und nach bisz auf etwan 800 Mann, den Artillerie = Staab mit begriffen, abzudanken, damit aber

- 10. Nicht einmal die Posten auf den Wällen und zwar um so viel weniger zur Genüge besezt werden kon= nen, dasz
- 11. Auch die Bürgerschaft von Tag zu Tag mehr abgenommen, indem viele bavon auch sogar in ihrem bessten und blühenden Alter unter währendem lezten Krieg und seithero durch geschwinde Krankheiten dahin gefallen, andere um ihre Nahrung gekommen, und weilen Sie ihr Stücklein Brodt nicht mehr erwerben konnen, der eine da, der andre dort hinaus gezogen, daher
- 12. eine so grodze Statt zur Defension und Gegenwehr wider eine so starke und fürchterliche Heereskrafft ganz untüchtig gemacht worden, hier nicht weitläuffig zu gedenken, dasz
- 13. Nun bei etlichen Jahren her Sie ihren Zustand aller gehörigen Orten aufs beweglichste representirt, an Schicken und Schreiben, welches auch mit unfäglichen Kosten zugegangen, an Sich nichts erwinden lassen, aber ob man wohl
- 14. hier und dar bezeuget, dasz man die Gefahr zwar wohl apprehendiren, auch sogar Selber dafür gewarnet, nichts destoweniger
- 15. Ueber mitlendliche Contestationes, sincerationes und gute Vertröstungen (denjenigen welche es gern besser gesehen, aber über ihren Kräfften und Vermögen nichts zu thun gewuszt, ihren wohlverdienten Ruhm und Dank keineswegs benommen) nichts erhalten können, und weislen dann

16. Ber benen langwuhrigen Reichs Deliberationibus Mishelligeiten und Zerglieberung ber Reichsflanden nirgend kein Rath, Sulff ober Sukurrs zu hoffen gewofen, ober, wann es aufs hochste gekommen, man von einem Ort zum anbern gewiesen worben, da boch hingegen

17. Man von der großzen wiber die Statt anziehenben Macht von vielen Orthen her gewiße Nachricht empfangen und

18. bieselbe ihren Ruin vor Augen gesehen, so hat man endich nichts anders ben sich gesunden und resolviren können, dann, dasz, nachbem man um seiner Conservation willen sich dies auf Mark und Bein angegriffen, aber eben damit vollends in Ohnmacht gesunfen, es weith beszer gethan seyn wurde, es nach dem Erempel vieler anderer und groszer Potentaten und Gentalle, die Ihre Stelle und Schlösser Potentaten und Gentalle, die Ihre Seitelle und Schlösser sah dies darunter und darüber gegangen, erwarten wollen, auch dieszleits durch einen erräglichen Accord das Ungluck, so viel möglich zu divertiren und abzuwenden alsz mit unschultigen Weib und Kindern in die auserste Desolation geset und zu einem Brand und Aschwenderfen, davon die Statt vor diesmahl kein Mensch der erretten können, gemacht zu werden.

Bep welcher ber Sachen Clar und unvermeiblichen Beschaffenheit eines jedweben unparthepischen Bernunfstigung und Urtheil an Seithen der Statt Straszdurg anseim gestellt wird: ob auch andere beszere und gedeplichere Mittel und Bege aus diesem unvergleichlich verwirrten Labyrinth zu elubiren, hetten konnen an die hand gegeben werden, als ehen biejenige, deren man sich selber gebrauchen muszen. Nachdem also bermalen geschehen, vas

nicht zu anbern geftanben, zumalen ba auch verschiebner nicht geringer Orthen folde nachbenfliche Discurse ergangen, basg es boch mit ber Statt ein beefparates Beefen und Ihro besimegen mobl zu rathen mare, in Beiten eis nen raifonnablen Accord ju treffen; Go weiß, man fich amar an Seithen G. G. Rathe gu Strasburg und beren Burgerichafft ihrer bisherigen und befonbers bei biefem letteren Ucte geführten Conbuite balben in Gemiffen perfichert und vor bem Mumadhtigen Gott, ber Romifch Ray-Berlichen Majeftat, bes beiligen Romifchen Reiche Churfürften und Standen und ber merthen Dofteritat beffermaaffen entschulbiget zu fenn, bat aber gleichwohl inmittelft biefes zu mobl funbirter Defension ber Statt unb ber gangen erbaren Belt zu beftanbiger und mahrhafter Radricht nicht verhalten follen, bamit allen wibrigen Concepten und unverbienten boffen Nachrichten geffeuert, und bie aute und untabelhafte Muffuhrung, fowohl eines loblichen Magiftrate ale auch gefammter Burgerichaft gu Strasburg ihre Uebergab an bie Eron Frankreich betreffend, allen unpartheifchen Gemuthern offenbar werben mochte: bie übelgefinnten und paffionirten, welche mit allen ihren Schrift= und munblichen raisonniren boch bie Cache nicht felbit rebreffiren tonnen, ihren ungegahmten und Gie felbit beichamenben Uffecten überlagenb.

In ber Nacht vom 29, auf ben 30. Septbr. wurde bie Capitulation von bem Senat entworfen, bacauf am Morgen ben Zunftmeistern zur Genehmigung vorgelegt und, sobald biese ersolgt war, an ben Marquis von Louvois übersandt, ber bei ihrem Anblick außerordentliche Freude zeigte, sie anzunehmen sich beeilte, ihre wesentlichen Bedingungen, unbeschadet geringfügiger Aenberungen, unterschrieb und die Ratisication bes Ronigs, welche nicht lange auf sich werbe warten lassen, versprach.

Der Tert ber Capitulation lautet folgenbermaßen:

"Wir, Franz Michael Le Tellier, Marquis von Louvois, Staatssecretair Er. allerchriftl. Majestât, und Joseph de Ponts, Freiherr von Montclar, Generallieutenantber Armeen des Königs, commandirender General im Cisas. In Kraft der uns durch Se. Majestât ertheilten Bollmacht, die Stadt Strasburg unter seine Souverainetât aufzunehmen, haben unter nachfolgende Artikel Clauseln und Bennerkungen gestellt, denen wir die Natisication Er. Majestât und die Juruckgabe an den Magistrat innerhalb bier und zehn Tagen versprechen."

Borgefchlagene Artifel von Seiten ber Richter, Confuln und Magistrat ber Stadt Strasburg, ben 30. September 1681, und mit Bemerkungen erlautert burch bie

herrn von Louvois und Montclar.

Artikel I. Die Stadt Strasburg erkennt nach Beispiel des hen. Bischofe von Strasburg, des Grafen von Handun, des hen. von Riedenstein und der Ritterschaft des Unteressafies Se. allerchriftl. Majestät für ihren souverainen König und Schutheren an.

Bemerkung. Der Ronig nimmt bie Stabt mit

allem Bugehor in feinen toniglichen Schut auf.

Artikel 2. Se. Majesidt wird sammtliche alte Privilegien, Rechte, Statuten und Gewohnheiten ber Stadt Strasburg, kirchliche wie politische, im Einklang mit bem Westfällischen und Nimweger Frieden bestätigen.

Bemerfung. Bewilligt.

Artifel 3. Ge. Majeftat wird freie Religionsubung

geftatten, wie fie feit bem Sabre 1624 bis jest beftanben hat bei allen Rirchen und Schulen, und nicht jugeben, bag irgend Semand bagegen fei, noch Unfpruche auf Eirchliche Guter und Stiftungen erhebe, als ba find bie Abtei bes b. Stephan, bas Rapitel von St. Thomas, St. Marcus, St. Wilhelm, Alle Beiligen und mas fonft barunter begriffen ift. Bielmehr wird er biefelben auf alle Beit bei ber Stadt und ben Burgern erhalten.

Bemerkung. Bewilligt, binfichtlich ber Benugung ber Rirchenguter nach bem Munfter Frieben, jeboch mit Borbehalt ber Rirche ju unfrer Frauen, welche ben Da= men "Munfter" fuhrt, bie ben Ratholifen eingeraumt merben foll. Doch bewillige Ge. Majeftat, bag man von ben Gloden biefer Rirche allen bisber ublichen Gebrauch fortfebe.

Artifel 4. Ge. Majeftat will ben Magiftrat in feinen bermaligen Stand belaffen mit allen feinen Rechten und ber freien Bahl feiner Collegien, namentlich alfo bes Collegium ber Dreigehn, ber Funfgehn, ber Ginund= amangig, bes großen und fleinen Genats, ber Schoffen, ber Stadtoffiziere und ber Ranglei, ber geiftlichen Convente; bie Univerfitat mit allen ihren Doctoren, Profeffo= ren und Stubenten, in welcher Gigenfchaft fie fich auch befinden; bie Bunfte, Gilben und Deifterschaft, Mue, wie fie fich bermalen befinden, mit peinlicher und burgerlicher Gerichtsbarfeit.

Bemerkung, Bewilligt mit bem Borbehalt, bag, wenn bas Streitobiect bie Summe von taufenb frangoff: fchen Franken überfteigt, eine Berufung an bas Tribunal in Breifach fattfindet, ohne bag jeboch biefelbe bie Bollftredung bes Urtheils aufhebt, melde bem Magiftrat

104 Verrath Strasburgs an Frankreich im J. 1681.

gebührt, wofern nicht von mehr als 2000 Franken die Rede ist.

Artikel 5. Se. Majeståt verspricht der Stadt alle ihre Einkünfte, Rechte, Zölle, Brückengelder und Mauth= verkehr in vollem Genuß der Freiheit zu bewahren, wie sie bis jett bestanden, nebst der ungestörten Versügung des Pfennigthurms und der Münze, der Magazine und Waf= fenvorräthe, sowol im Arsenal auf den Wällen, als in den Häusern der Bürgerschaft, der Speicher von Korn, Wein, Holz, Kohlen und der übrigen allen, ebenso auch der Archive, Urkunden und Papiere, von welcher Beschaf= fenheit sie auch immer seien.

Bemerkung. Bewilligt, mit dem Vorbehalt, daß die Kanonen und die der Stadt gehörende Kriegsmunition nebst Waffenkammer den Offizieren Sr. Majestät überge= ben werden; was die den Privaten gehörigen Waffen an= langt, so sollen dieselben auf das Rathhaus in einem Saal niedergelegt werden, wozu der Magistrat den Schlüssel hat.

Artikel 6. Die ganze Bürgerschaft bleibt frei von jeder Kriegscontribution und andrer Leistung. Der König überläßt der Stadt directe, wie indirecte Steuern zu ih= rem Bedarf.

Bemerkung. Bewilligt.

Artikel 7. Se. Majeståt überläßt der Stadt und den Bürgern Strasburgs die freie Benutzung der Rhein= brücke, aller Städte, Flecken, Dörfer, Landhäuser und Grundstücke, die ihnen zugehören, und wird die Gnade ha= ben, der Stadt Anstandsbriefe gegen ihre Gläubiger, so= wol im Neich, als auswärts, zu erwirken.

Bemerkung. Bewilligt.

Artikel 8. Se. Majeståt gibt eine allgemeine Amnesstie für die Vergangenheit, sowol dem öffentlichen Gemeinwesen, als auch allen Privaten ohne Ausnahme, und wird darunter begreifen den Pfalzgrafen von Veldenz, den Grafen von Nassau, den Residenten Sr. kaiserl. Majesståt, seinen Wohnungsbezirk, den Bruderhof nebst allem Zubehör.

Bemerkung. Bewilligt.

Artikel 9. Es soll der Stadt erlaubt sein, Kaser= nen bauen zu lassen, um die Besatzungstruppen einzu= quartiren.

Bemerkung. Bewilligt.

Artikel 10. Die Truppen des Königs werden heute, den 30. September 1681, Nachmittags vier Uhr, ihren Einzug in die Stadt halten.

Geschehn zu Ilkfirchen \*) den 30. September 1681. Gezeichnet v. Louvois. Joseph von Ponts, Freiherr v. Montclar. Johann Georg von Zedliß. Dominik von Dietrich. Johann Leonhard Froreisen. Johann Philipp Schmid. Daniel Richshoffer. Jonas Stor. J. Joachim Frang. Christof Günßer.

## Ratification des Konigs.

Se. Majeståt, nachdem Sie sämmtliche verzeichnete Urtikel und Bemerkungen gesehn und geprüft, genehmigt, ratisszirt und bestätigt alles dasjenige, was in Ihrem Namen durch die Hrn. Marquis von Louvois und Freisherrn von Montclar, zufolge des Inhalts ihrer Bemer=

<sup>\*)</sup> Ein Dorf, eine halbe Stunde von Strasburg, wo das französische Hauptquartier war.

kungen geantwortet und bewilligt worden ist, indem sie bei königlichem Wort und Glauben verspricht, dieselben aufrecht zu erhalten, zu wahren und zu beobachten unversletzlich Punkt nach Punkt und zu verhindern, daß weder direct, noch indirect dagegen gehandelt werde. Zu dessen Urkunde hat Se. Majestät gegenwärtiges Document eizgenhändig unterschrieben und sein Geheimsiegel beisetzen lassen.

Geschehen zu Vitry, den 3. October 1681. Gezeichnet

Ludwig.

Colbert.

In Kraft der Capitulation besetzte die franzosische Ur= mee, 15,000 Mann stark, am 30. September 1681 bie Stadt Strasburg. Mit dem Schweigen schmerzvoller Resignation sahen die Einwohner auf die einziehenden Truppen. Nicht die geringste Friedensstorung fiel in der Nacht, welche auf diese Besitzergreifung folgte, vor. Um folgenden Tage, ben 1. October, wurden die 300 Schof= fen verfammelt und ihnen die Capitulation in der vom Minister Louvois angenommenen Weise vorgelesen. sie darin alle ihre Privilegien aufrecht erhalten und die Uebung der protestantischen Religion gesichert sahen, ga= ben sie sich zufrieden. Die Städtemeister waren mehre Tage mit der Einquartirung der Truppen beschäftigt. Louvois bat in dem Briefe, worin er mit freudiger Ge= nugthuung seinem Ronig die Capitulation Strasburgs an= zeigte, um schnelle Ratification, da er Gile hatte, die Vertheibigungswerke zwischen der Stadt und dem Rheine in Angriff zu nehmen. Bereits am Morgen des 1. Dc= tobers beorderte er Ingenieurs, um Plane zu zeichnen, ba=

mit Bauban, der kommenden Tages eintreffen sollte, im Stande ware, seine Festungsprojecte so balb als möglich in Ausführung zu bringen. Bereits am 4. October be: gann Bauban seine Arbeit; ben bereits vorhandenen Wer= fen, welche er im besten Zustande fand, fügte er die Ci= tabelle hinzu, nicht allein, um ben Plat uneinnehmbar zu machen, sondern auch um die Bewohner im Zügel zu halten; auch wurde zu jener Zeit ber Breusch ein Kanal gegraben, um die Baumaterialien herbeizuschaffen.

Der Bau der Citadelle und mehrer Kasernen beschäf= tigte eine große Unzahl von Arbeitern. Man fertigte ein Verzeichniß sammtlicher Kanonen und Munitionsstucke, die sich in dem Plat gefunden hatten, zu gleicher Zeit be= gann die Entwaffnung, die Burger brachten ihre Waffen in die Zunfthäuser, von wo sie in das Rathhaus abgelie= fert wurden. Die Einwohnerschaft selbst wurde einer all= gemeinen Bahlung unterworfen. Louvois, der in der Stadt residirte, lenkte durch das ihm treu ergebene Organ des Hrn. Gunger gang nach seinem Willen ben fügsamen Magistrat.

Sobald die Ratification des Konigs eingelaufen war, ließ General Montclar die Richter, Consuln und Sena= toren der koniglichen freien Stadt Strasburg nachstehenden Eid schwören: "Ihr schwöret vor Gott Treue und Gehorsam bem Konig, Euerm obersten herrn und Gebieter, daß Ihr nie Etwas thun noch erlauben wollt, was gegen seine Dienste und Interessen sei, und daß Ihr mit seinen Feinden kein verberbliches Einverständniß halten wollt. So wahr, als Gott Euch helfe."

Louvois berichtet in folgenden Ausbrucken über die Er: eignisse ber ersten vier Tage an den Konig: "Hr. v.

Montclar hat heute morgen den Eid der Treue entgegen= genommen, welchen der Magistrat mit gutem Willen leistete, das Volk selbst scheint zufrieden mit dem Wechsel der Herrschaft und ich habe bis jest noch keine Klagen gehört. Auch habe ich die Umgebungen der Stadt be= sucht, deren Festungswerke dafür, daß sie von Bürgern gebaut sind, alles Lob verdienen; für eine Summe von 12,000 Thalern konnte man das Wasser der Ill und ber Breusch in alle Graben leiten. Fur die Citabelle kann man das Waffer des Rheins benugen, der betracht= lich hoher liegt als die Stadt, was ein großer Vortheil ist, ba, wenn auch die Stadt Strasburg verloren ist, doch der Zugang der Citadelle durch einen Kanal des Rheins abgeschnitten und unangreifbar gemacht werden kann. Ew. Majeståt darf darauf zahlen, daß, wenn die Citadelle vollendet und am Ende der Brucke nach der breisgauer Seite zu ein Fort mit vier Bastionen errichtet ist, keine Macht in Europa es wagen wird, Ew. Majestat mit Gewalt von diesem Posten zu vertreiben. Nach dem Essen ging ich heute mit Hrn. von Nauban an die Orte, wo die Kasernen erbaut werden. In ihrer Nahe ließen sich wol einige verschanzte Quartiere anlegen, die, da sie von der Citadelle am entferntesten liegen, für alle Fälle gegen die widerspenstige Burgerschaft zu gebrauchen waren \*)."

König Ludwig verweilte in Vitry, seine Gemahlin er= wartend, um mit ihr einen Triumphzug durch den Elsaß

<sup>\*)</sup> Man errichtete nach diesem Borschlag innerhalb der Mau= ern die weiße Schanze und die Steinschanze, beide wurden jedoch am 14. September 1791 von den strasburger, Republikanern als ein Denkmal der Tyrannei Ludwig's XIV. zerstört.

und Strasburg zu halten. Mit ihm zugleich tritt auch der Bischof von Strasburg, Franz Egon von Fürstenberg, dessen wir bereits erwähnt haben, wieder auf die Buhne. Obgleich durch den Nimweger Frieden im Reich zu Gna= den aufgenommen, nahm derselbe dennoch mit seinem Bruder Wilhelm den abgebrochnen Faden der Intrique auf und wirkte fur das Deutschland feindselige Interesse Frankreiche. Sie standen mit dem Konig selbst im Brief= wechsel und erhielten ansehnliche Unterstützungen und Ge= schenke. Nach der Capitulation Strasburgs und Uebergabe des Munsters an die Katholiken bat Fürstenberg den Ro= nig, von Zabern, wo seit der Reformation die bischöfliche Residenz war, mit seiner Geistlichkeit nach Strasburg zurückzukehren und die Kathedrale wieder in Besitz zu neh= men. Es wurde ihm bewilligt, sogar auf seine inståndi= gen Bitten ein ebenso feierlicher Empfang mit Kanonen= falven, Ehrenwachen und obrigkeitlicher Beglückwunschung, als er der Frau Pfalzgrafin Kurfurstin, die am Tage zu= vor nach Strasburg kam, zu Theil wurde. Den 20. October hielt der Bischof seinen Einzug, ihm folgte ber Konig am 24. in Begleitung seiner Familie mit triumphi= rendem Siegsgepränge. Um Portal des Munsters em= pfing ihn der Bischof mit den Worten: "Nachdem ich durch den Urm Ew. Majestat in den Besitz dieser Kirche wieder eingesetzt bin, aus welcher die Gewaltthätigkeit der Reter meine Vorganger vertrieben hat, kann ich wol mit dem alten Simeon fagen: Herr, nun laffest bu beinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben dei= nen Heiland gesehn. Von Ew. Majestat Vorfahren hat Konig Chlodwig den ersten Grundstein zu diesem herr= lichen Gebäude gelegt, Konig Dagobert bas Bisthum er=

richtet, Ew. Majeståt aber machen sich burch bas, was Sie jest gethan, zu einem neuen, viel ruhmwurdigern Stifter. Ich wollte, Sire, daß ich mehr Beredtsamkeit befäße, um Ihnen das Uebermaß von Freude auszu= drucken, welches ich und mein Kapitel, wovon ber größre Theil um mich versammelt ist, für die Wohlthat fühlen, die eine so erhabne und der Frommigkeit des allerchristli= chen Königs wahrhaft wurdige Handlung sowol zum Ruhm Gottes als zur Ehre Em. Majestat gereichen lagt. Da mir jeboch bie Worte bazu und die Leichtigkeit, mich in dieser Sprache auszudrücken, fehlen, so bin ich genothigt, Sire, in unsern Bergen die tausend Empfindungen von Ehr= furcht, Dankbarkeit, Ergebung und Verehrung fur die erhabne Person Ew. Majeståt aufzubewahren und Sie zu versichern, daß wir nie aufhoren werden, als die gehor= samsten und treusten Knechte und Unterthanen in diesem haus Gottes, wo der mahre Cultus wiederhergestellt ift, ohne Unterlaß unfre Gebete gen himmel zu fenden, daß es der hochsten Allmacht gefalle, Ew. Majestat mit Gluck und Segen zu überftromen. \*)"

Daß der Fürst von Fürstenberg Alles, was in seinen Kräften gestanden, zur Förderung der geheimen Absichten seines Sonners beigetragen haben mag, ist über allen Zweisel hinaus. Bestimmte, besonders urkundliche Angaben über seine positive Mitwirkung zum Verrath Strasburgs sind indeß nicht vorhanden. Dagegen wird der Stadtschreiber Günzer von gleichzeitigen Geschichtschreibern als dersenige bezeichnet, durch dessen Vermittlung vom König 300,000 Thaler zur Bestechung der einslußreich=

<sup>\*)</sup> Laguille Preuves im Anhang der Histoire d'Alsace Bd. II. S. 171.

sten Magistratspersonen verwendet worden \*). Die Beloh= nung seiner ehrlosen That erhielt er durch ein königliches Decret, das ihn zum Syndikus und Kanzleidirector ber Stadt Strasburg ernannte. Coste in feiner Urkunden= sammlung hat das Protokoll seiner Installation verzeich= net. Es lautet: "Um 9. des Monats November 1681 erschienen in der Versammlung der strasburger Rathsher= ren der Hr. v. Chamilly, Generallieutenant der Armee des Konigs und Commandant ber Stadt und Festung Strasburg, sowie ber Sr. v. Lagrange koniglicher Rath und Polizeiintendant des Elsasses, und ließen durch ihren Secretair ein Patent Gr. Majestat vorlesen. Dies er= nennt Hrn. Gunger zum Syndifus und Rangleibirector der Stadt Strasburg. Der Konig wunscht bem Brn. Gunger, Stadtschreiber von Strasburg, einen Beweis seiner Gewogenheit zu geben, in Betracht, daß derselbe von Seiten des Magistrats bei der Unterwerfung der Stadt unter ben Gehorsam gegen ben Konig das Wort geführt und bei dieser Gelegenheit großen Gifer fur ben koniglichen Dienst und das allgemeine Beste ber Stadt bewiesen hat. Darum ernennt Se. Majestat denselben zu der Stelle eines Syndifus und Kanzleidirectors, damit er in dieser Eigenschaft an allen Rathsversammlungen Theil nehme und barüber mache, daß nichts dem Dienste für Se. Ma= jestat, noch bem öffentlichen Wohle Zuwiderlaufendes ge= schehe. Auch will der König, daß Hr. Gunger in den= selben Aemtern verbleibe, welche er bisher bei dem Magi= strat bekleidete, die ihm daher Se. Majeståt von Neuem be= stätige und in deren Nugnießung belasse. Nach Vorlesen bes

<sup>&#</sup>x27;) Pufendorf De rebus Frider. Wilh. XVIII. § 21.

königlichen Patents befahl Hr. v. Lagrange Hrn. Gunger die Hand zu erheben und nahm ihm folgenden Eid ab: "Sie schwören und versprechen, daß sich nichts im Masgistrat noch in der Stadt gegen den Dienst für Se. Masjestät Zuwiderlaufendes ereignen darf, wovon Sie nicht dem Hrn. Marquis von Chamilly, als Commandanten dieses Plaßes, und dem Civilintendanten Hrn. v. Lagrange ungesäumt Nachricht geben und auch in den Functionen eisnes königlich en Syndisus und Kanzleidirectors dermaßen sich betragen wollen, daß Se. Majestät damit zufriedengesstellt werden kann.' Nachdem Hr. Günßer diesen Schwur abgelegt, befahl der Magistrat, das königliche Patent zu registriren und bessen Inhalt zu vollziehen."

Noch liegt eine geheimnisvolle Note des Königs d. d. 31. December 1681 des Inhalts vor: "Mein Schaß= meister, zahlen Sie an Hrn. von La Haye, Goldschmidt in Paris, die Summe von 3000 Livres, welche ich ihm angewiesen habe als Kaufpreis für zwei goldne Ketten und zwei Medaillen. Dieselben habe ich an zwei Bürger in Strasburg zum Geschenk gemacht, von denen ich aber hier das Besondre nicht sagen noch er= zählen will. \*)"

## VI.

Un eben dem Tage, an welchem Strasburg siel, bes setzen französische Truppen die Festung Casale in dem

<sup>\*)</sup> Cofte a. a. D. pr. 116.

von Piemont eingeschlossenen italienischen Fürstenthum Montferrat, welche der Herzog von Mantua, dem Mont= ferrat als Reichslehn gehörte, an Frankreich verkauft hatte. Diese Besignahme erschien als erster Schritt Lud= wig's, sich auch ben Weg zur Herrschaft über Italien anzubahnen, und vermehrte die durch den Ueberfall Stras= burgs erregte Besturzung. Man fürchtete dasselbe Schick= sal nachstens für Koln. Indeß lautete der Untrag, wel= chen die französischen Abgeordneten nach einer ausbrückli= chen Instruction ihres Konigs vom 29. September auf bem Reichstag zu Regensburg und auf bem Congreß zu Frankfurt übergaben, nur dahin: "wenn Kaiser und Reich auf das, was von Frankreich bisher in Besitz genommen, feierlich verzichte, so wolle der Konig von Geltendmachung der Rechte, welche ihm durch die Friedensschluffe zu Mun= ster und Nimwegen zuerkannt worden, obwol sich diesel= ben noch viel weiter erstreckten, abstehen und sich um des Friedens willen mit Strasburg und den bereits besetzen Plagen begnügen. Um zu zeigen, daß er niemals Ero= berungen auf dem rechten Rheinufer zu machen beabsich= tige, erbiete er sich, die Festungswerke von Freiburg schlei= fen zu lassen und diese Stadt dem Raiser zuruckzugeben, wenn dafür die Reichsfestung Philippsburg geschleift und ihrem Landesfürsten, dem Bischof von Speier überlas= fen werde" \*).

Sogleich nach der Capitulation Strasburgs gingen an die französischen Gesandten in Deutschland Courriere mit umfassenden Instructionen über ihr nach diesem Ereigniß bedingtes diplomatisches Auftreten ab. Besonders waren

<sup>\*)</sup> Pachner, Reichstagsschlüsse II. S. 367.

es der Gesandte am Reichstag, Hr. Berjus, und die zum Frankfurter Congres beorderten Hrn. v. St. Romain und Harlan, auf deren intriguante Geschicklichkeit das Meiste gerechnet wurde. Un lettere Beide schrieb Louvois d. d. Strasburg 3. October "Ich zweifle nicht, daß Sie bereits das Schreiben erhalten haben, welches Se. Majeståt unmittelbar nach seiner Abreise von Fontainebleau Grn. v. Croissy befohlen hat Ihnen zuzuschicken und das Sie von der Unternehmung, die gegen diese Stadt beschlossen worden ist, sowie von den Grunden dazu, in Kenntniß fest, nicht weniger von dem, was Ge. Majestat von Ihrer Seite verlangen, um das ganze Reich zu überzeu= gen, das Verfahren des Konigs habe keine andre Absicht, als dem Uebel vorzubeugen, welches man ihm durch eine Stadt anthun wolle, die mittelst Erkenntnisses der brei= facher Reunionskammer der französischen Krone als Ei= genthum zugesprochen wurde. Ich wiederhole Ihnen, daß sich biese Stadt ergeben hat, ohne daß von Seiten unsrer Truppen die geringste Feindseligkeit begangen wurde, die Zerstörung einer Redoute abgerechnet, welche nur von zehn bis zwolf Mann vertheibigt war. Dann durfte es mir sehr nuglich und zweckbienlich erscheinen, wenn Sie auf die geeignetste Weise bei den Deputirten in Frankfurt den Verdacht rege machten, als ware der Angriff auf die Redoute vorher mit der städtischen Behorde verabredet wor= den, da dieselbe einen Vorwand gewünscht habe, um den gemeinen Pobel zur Unterwerfung unter Se. allerchrist= lichste Majeståt zu bewegen, u. s. w."

Ein Brief des Hrn. Verjus, d. d. Regensburg 9. Dc: tober, an Hrn. v. Louvois schildert den Eindruck, welchen die Nachricht auf dem Reichstag hervorbrachte. "Gestern,

am Freitag Morgen berieth man sich hier über die am Tag zuvor erhaltne Nachricht, daß die Truppen des Ko= nigs sich der strasburger Brucke und des Bruckenkopfes bemächtigt haben, und schien darüber sehr übereilte Un= stalten treffen zu wollen. Bur selbigen Stunde brachte mir Hr. Frischmann die Nachricht von der Uebergabe der Stadt; noch bevor sich die Gefandten in die Versamm= lung begaben, fand ich Zeit, ihnen bas Ereigniß mitzu= theilen, da ich glauben mußte, sie wurden sich nun nicht beeilen, über eine bereits vollbrachte Thatsache, die nicht wieder gut zu machen, dieselben unnugen Magregeln zu treffen, als wo sie hofften, daß der Erfolg noch entfernt und zweifelhaft sei, oder sie mit ihrem Eifer dafur prun= fen und sich patriotischer Gesinnung bruften konnten. Unfangs glaubte ich, sie wurden sich mehr niedergeschla= gen und betäubt, als zornig und erbittert von so wichti= ger und überraschender Nachricht zeigen, die ganz geeignet ware, alle ihre bereits getroffenen und noch zu treffenden Magregeln zu zerstören, allein bis jett scheinen sie nur in der Versammlung gewesen sein, um sich gegenseitig ihre Bestürzung zu gestehen. Alle Berathungen sind unterbro= chen, denn sie suchen Zeit zum Athemholen und machen ihrem Aerger durch Worte Luft, bis die Rescripte vom Kaiser kommen, welche ich im Voraus bei dem Stand der Dinge fur nicht hitig halte, und die Verhaltungsbe= fehle ihrer Herren, von denen ich hoffe, daß der größre Theil die Sachen eben wird gehn laffen, wie sie gehn. Zwolf oder funfzehn Stunden vor Ankunft des Hrn. Frischmann erfuhr ich durch Briefe aus Wien, daß die Emporer in Ungarn, unterstutt von den Siebenburgern, einige Plate genommen haben und noch viele andre be=

drohen; dieser Gegenstoß wird nicht wenig beitragen, die Gemuther hier gang niederzudrucken, sowie die Uebergabe von Casale zur Erhöhung bes Ruhmes, welchen der Ko= nig vor Strasburg erworben hat. Ich, Ew. Ercellenz, freue mich ebenso sehr über den Ruhm, welchen Sie sich für alle Jahrhunderte erwarben, daß Sie ein so großes Project so glucklich vollbrachten, und bin voll Dankes, daß Sie meiner inmitten bes Zudrangs von Geschäften so gnabig gedacht haben. Jest vergeht hier kein Tag, daß nicht mehre Staffetten und Courriere nach Wien ab= gehn. Man muß zusehn, wohin dies Alles führen wird. Allein, wiederholt, ich zweifle, daß die Beschlusse hier allzu schnell noch allzu energisch sein werden, ich glaube vielmehr, daß ein Ereigniß, welches drei große Provinzen ober, richtiger gefagt, bas ganze französische Reich gegen alle Feinde sicher stellt und fest macht, während es brei hauptsächliche Provinzen bes Reichs, wenn nothig, den Waf= fen des Ronigs offnet und preisgibt, geeig= neter ift, in Deutschland ruhige Betrachtungen einzuflößen, als unbesonnene Entschlusse zu uberfturgen"\*).

Die Einnahme Strasburgs und seine Einverleibung in die französische Monarchie, mitten im Frieden durch Verrath und moralische Gewalt vollbracht, regte das ganze, kaum beruhigte Europa zu den dringendsten Besorgnissen über die unersättliche Ländergier und Eroberungssucht Ludzwig's XIV. von Neuem auf. In Paris schlug man un=

<sup>\*)</sup> Coste a. a. D. pr. 88 und 94. Banhuffel a. a. D. S. 132.

terdeß Schaumunzen zur Gedachtnißseier des ruhmvollen Ereignisses; Ludwig XIV. stand im Zenith seiner Herr-lichkeit.

Ware die öffentliche Meinung in Deutschland damals eine Macht gewesen, wäre überhaupt das Volk mehr gewesen, als ein durch Gottes Gnaden vererbtes Patrimonium der Fürsten, alle Hände hätten zu den Wassen gesgriffen, um die einzige Antwort zu geden, die ein so unserhörter Frevel, eine so freche Verletzung aller Treue und Verträge verdiente \*). "Der Unwille der Deutschen" schreibt aus Frankfurt Hr. v. St. Nomain an Louvois, "verminsbert sich nicht und ich habe von dem Grafen von Schömsberg, der in Frankfurt ist und Nichts vergist, was zum eifrigen Dienst des Königs gehört, in Ersahrung gebracht, daß die Abgesandten des Neichs nur auf Urlaub warten, um auseinanderzugehn." Der Brief eines Franzosen in Würzburg an den General Montclar sagt: "Alle Welt kann sich gar nicht von der Bestürzung erholen, daß die

<sup>\*)</sup> Ein Epigramm von dem schlesischen Dichter Hoffmanns= waldau ist für diese Stimmung sehr bezeichnend:

Ihr Deutschen saget doch zu euern Nachbarn nicht, Daß Frankreichs Ludewig den Frieden mit euch bricht, Indem er Strasburg nimmt. Er spricht: es ist erlogen, Ich hab' euch nicht bekriegt, ich hab' euch nur betrogen.

ferner ein im Munde des Bolkes gang und gebes Sprichwort:

Frankreichs Bündniß geht nur dahin, Daß es habe den besten Gewinn, Ja solches Bundesgenossen Schutz, Das Alles wendet zu seinem Nutz, Laß uns, o Herr Gott, nicht stahn, Wie du Strasburg schon hast gethan.

Franzosen Strasburg ohne einen einzigen Kanonenschuß eingenommen haben, und alle Welt sagt, dies sei ein Wagenrad, worauf man in das Reich rollen werde, und jest sei die Thure zum Elsaß geschlossen." Diese schon damals unter dem Volke ausgemachte Wahrheit steht mit einer Meußerung Karl's V., welche Leopold's Geschichtschreiber bei Gelegenheit erzählt, im Zusammenhang. Karl soll namlich gesagt haben, daß er, wenn die Turken Wien, die Franzosen aber Strasburg belagerten, der lettern Stadt zuerst zu Hulfe eilen werde \*). Leider wurden diese Be= trachtungen über den Werth eines Hauptschluffels zum Reich erst angestellt, als derselbe schon in den Handen des Feindes war. — Es konnte nicht fehlen, daß alle Machte auf solche brohende Gewaltthätigkeiten aufmerksam wurden, namentlich suchte ber Prinz Wilhelm von Dra= nien ein Bundniß zur Erhaltung ber letten Friedens= schlusse zu Stande zu bringen. Aber seine Bemuhungen hatten geringen Erfolg. Alles lag an Muthlosigkeit dar= nieder ober war durch Verrath erkauft. Die Ermunte= rungen einzelner Fürsten, die einsahen, daß nu rvom Schwert Hulfe zu erwarten sei, wie der Kurfürst von Sachsen und besonders der Kurfürst von Trier, waren vergeblich, ohne Erfolg foderten sie ihre Mitstande auf, der frangofi= schen Hinterlist einen festen Willen, eine redliche Vereini= gung entgegenzuseten.

Von Frankreichs bisherigen Triumphen war keiner so wirksam gewesen, als die fortwährenden und von Ludwig sorgkältig geförderten Bedrängnisse des Kaisers durch die siegreichen Waffen der Ungarn und Türken. Der König

<sup>\*)</sup> Wagner Historia Leopoldi. VII. 522.

hatte babei die geheime Hoffnung, Deutschland werde von den Barbaren so geangstigt und heimgesucht werden, daß dem Volke keine andre Zuflucht als seine Hulfe übrig bleiben solle, und zum Preis dafür bestimmte er die deut= sche Königskrone für ben Dauphin. Dies war immer die lette Absicht, weswegen er zum ganzlichen Verderben Deutschlands die Turken mit allen Kraften unterstützte und auf jede Weise eine Ausschnung zu hintertreiben suchte. Alle eifrigen Vaterlandsfreunde riethen bem Rai= fer, mit den Turken Frieden zu schließen und seine ganze Kraft gegen die Franzosen zu wenden, nur die Jesuiten, die durchaus die Protestanten in Ungarn unterdrucken und ihre unumschrankte Herrschaft in diesem Lande wiederher= stellen wollten, widersetzen sich mit allen ihnen zu Gebot stehenden Mitteln der Ausführung dieses nütlichen Bor= schlags.

Durch die Einnahme der Stadt Strasburg hatte sich Ludwig die Thore zum ganzen deutschen Reich geöffnet. Die gänzliche Unterdrückung der rheinischen Kurfürsten und ihre Abhängigkeit von Frankreich kostete den König in einer solchen Lage nur einen Wink und war beinahe unvermeiblich. Alles, was an Frankreich grenzte, konnte in einem Augenblick verschlungen werden, und man durste den benachbarten Fürsten nur mit Reunionen drohen, um sie sämmtlich zittern und nach Ludwig's Vorschriften sprechen und handeln zu machen. Sobald aber die rheinischen Kurfürsten unterdrückt waren, ließ sich; besonders bei der zweibeutigen Stimmung des Kurfürsten von Branzbenburg, leicht voraußsehn, was den übrigen Ständen, dem ganzen Reich und selbst dem Erzhaus Destreich wisdersahren würde. Die Ibee war Leopold in das Innerste

der Seele geschrieben, daß keine Beranderung mit dem Kaiserthum ohne ganzlichen Umsturz seines Hauses vor= gehn konne. Fast mußte er Dasjenige, was um eben diese Zeit von den Turken, welche auf der Schwelle zu seinen Erbstaaten standen, zu befürchten war, bei weitem nicht für so gefährlich halten, als Dasjenige, was bereits Ludwig zur Ausführung seines Planes gethan hatte.

Von den Verhandlungen des Frankfurter Congresses war nichts zu erwarten, über Nebendingen wurde die Hauptsache vergessen. Die deutschen Abgeordneten gerie= then unter einander über den Ercellenztitel, welchen die kürfürstlichen Gesandten sowol von den kaiserlichen als von den fürstlichen Gesandten foderten, über die Reihenfolge der gegenseitigen Besuche und über die Plage an den Sigungs= tischen in einen Zwist, welcher ihnen gemeinsame Bera= thung und Beschlußnahme unmöglich machte; zugleich wollten sie den Franzosen nicht långer einraumen, ihre Erklarungen in französischer Sprache abzugeben, was Col= bert und Estrades in Nimwegen angefangen, und verlang= ten den Gebrauch des Lateins, wie es bei den Verhand= lungen zu Munster stattgefunden hatte. Des Konigs Ab= gesandte bestanden dagegen auf dem Recht, französisch zu unterhandeln, weil die Macht ihres Herrn viel größer und selbständiger sei als die des Kaisers. Die Verhandlungen zerschlugen sich und die französischen Botschafter entfern= ten sich am 3. December 1682 aus Frankfurt mit der Anzeige, daß der konigliche Minister zu Regensburg, Graf von Crecquy von Ludwig den Auftrag bekommen habe, bis zum Ende des Jahres 1683 zu hören, was man im Namen des Reichs ihm vortragen wurde. Was Ludwig für Absichten gehabt habe, läßt sich aus der Erklärung

entnehmen, welche er durch den Bischof von Strasburg dem Aurfürsten von Trier gethan hatte: "wenn ihm das Reich die bisher reunirten Derter nebst Strasburg überlassen wollte, so würde er allen künftigen Ansprüchen für immer entsagen, eine Grenze ziehn und auch 50,000 Mann gegen die Türken zu Hülfe schicken, vorausgesetzt, daß das Reich sich nie in seine Streitigkeiten mit andern Fürsten mische. Auch in den spanischen Niederlanden wolle er auf alle weitern Foderungen Verzicht thun, wenn diese beständig neutral bleiben und im Fall, daß ein Krieg entstände, Frankreich nicht beunruhigen würden. Verwerse man diese Bedingungen, so ständen 60,000 Mann bereit, um sogleich das westliche Ufer des Rheines in Besitz zu nehmen"\*).

Es mußten baher andre Anstalten getroffen werden, den Unternehmungen Ludwig's eine Schranke zu setzen. Nicht nur Deutschland, auch Schweden und die Nieder- lande hatten von der französischen Gewalt empsindlich gelitten. Schweden war als alter Bundeszenosse Frankzeichs doppelt gekränkt, daß die Reunionskammer in Breissach sein ihm durch Erbschaft zugefallenes Stammland, das Fürstenthum Zweibrücken, weil es der Vorladung, dem König zu huldigen, nicht Folge gab, absprach und Ludzwig dasselbe einem andern Lehnsvetter überließ; ebenso war dem Statthalter der Niederlande, Wilhelm von Oranien, ein Theil seiner Erbgüter im Luremburgischen entzozgen und schon früher der Besitz seines Fürstenthums Oranien im südlichen Frankreich verkümmert worden. Durch diese Rücksichtslosigkeit gegen Mindermächtige erweckte sich

<sup>\*)</sup> Pufendorf De gestis Fried. Wilh. § 69. S. 1450. Hist. Taschenbuch. Neue F. IV.

Ludwig einen Gegner, in bessen festem Charakter ber Wi= derstand gegen seine Eroberungsplane einen beharrlichen Vereinigungspunkt fand. Wilhelm's Plan war, alle von der Uebermacht Frankreichs bedrohten Staaten in das Bundniß zu ziehen, welches am 10. October 1681 zwi= schen den Generalstaaten und Schweden zur Aufrechthal= tung des Westfälischen und Nimweger Friedens mit der Bestimmung geschlossen wurde, daß beide Machte ber will= kurlichen Auslegung dieser Verträge, allenfalls mit bewaff= neter Hand sich widersetzen wollten. Der Kaiser und Spa= nien traten biesem Vertrage bei (jener am 28. Februar, dieses am 2. Mai 1682). Fast zu gleicher Zeit (am 31. Januar 1682) errichteten auf Betrieb des Grafen Georg Friedrich von Waldeck, welchen der Kaifer zu diesem Behuf im Reich herumsandte, mehre oberrheinische und we= sterwäldische Reichsstände eine Ussociation mit dem franki= schen Kreise, die sich bann weiter mit dem Kaiser verbun= dete. Diesem am 10. Mai 1682 auf dem Lustschloß Larenburg zu Stande gebrachten Bundniß schlossen im folgenden Jahre 1683 der Herzog von Braunschweig=Luneburg, der Landgraf von Hessen=Rassel, die Kurfürsten von Sachsen und Baiern sich an. Aber gerade ber mach= tigste Reichsstand, Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, trat diesem kriegerisch = patriotischen Aufschwung hemmend entgegen, theils aus Groll über ben Nimme= ger Frieden und in der Hoffnung, mit Hulfe Frankreichs doch noch zum Besits Pommerns zu gelangen, bann aber durch die vermeintliche Ueberzeugung geleitet, daß bei der vorwaltenden Uneinigkeit auch ein abermaliger Bundesver= ein nicht im Stande sein wurde, gegen Frankreichs über= legne Macht etwas auszurichten. Deshalb lehnte er nicht

nur die Auffoderung zur eignen Theilnahme an den Usso: ciationen ab, sondern verpflichtete sich sogar gegen Luds wig (22. Januar 1682), bei Erneuerung eines schon im Jahre vorher geschlossenen Bundnisses, alle Muhe anzu= wenden, die friedliche Beilegung des Streites zwischen bem Reich und der Krone Frankreich zu bewirken, was soviel hieß, als das Reich zum Verzicht auf die von den Franzosen besetzten Städte und Landschaften zu bewegen, wogegen Ludwig versprach, weitre Reunionen einzustellen und, solange Hoffnung zur friedlichen Ausgleichung vorhan= den sei, nicht zu den Waffen zu greifen \*). Go fehlte es dieser Berbindung von vornherein am innigen Zusam= menhang. Unmöglich ließ sich Hulfe und Rettung erwar= ten, solange nicht die Gesammtkraft Deutschlands verei= nigt war; schon burch das nothwendige, von den Fran= zosen lebhaft genahrte Mistrauen gegen die nicht verbun= deten Stande, die zum Theil der treulosesten Gefinnun= gen verdachtig waren, mußte jebe nachbruckliche Wirkung verhindert werden.

Das Maß der Demuthigungen für Kaiser Leopold war noch nicht gefüllt. Während sein Sinn dahin gerich= tet war, den ausschweisenden Anmaßungen der Franzosen am Rhein Schranken zu setzen, näherte sich ihm und sei= nen Staaten ein fürchterliches Gewitter von Osten her. Die Türken setzen nicht nur ihre außerordentlichen Kriegs= rüstungen fort, sondern leisteten jetzt auch den Misver= gnügten in Ungarn öffentlichen Beistand. Die türkische Heeresmacht, vom Großwesser Kara Mustafa selbst geführt, ergoß sich über Ungarn, das Haupt des neuen Ausstandes,

<sup>\*)</sup> Stenzel, Geschichte des preußischen Staates. II. S. 414.

den Grafen Emmerich von Tokely, zum Herrn des ganzen Reichs als Schükling der Pforte erklärend. Bald wurde das kaiserliche Heer nach Destreich zurückgetrieden und also der Krieg auf deutschen Boden gewälzt. Die Türken lagerten sich vor Wien 14. Juli 1683. Der Kaiser sloh in bestürzter Eile nach Passau. Destreich und Steiermark wurden von den Ungläubigen verwüstet, Tozeteln brandschatzte Mähren. Die Besahung Wiens unter dem Grasen Rüdiger von Staremberg bestand aus 12,000 Mann regulärer Truppen, welchen die Bürger und mit diesen die gewerdsbestissen und die studirende Jugend tapfern Beistand leisteten. Über die Türken zählten 200,000 Streiter und 200 Feuerschlünde. Der Fall Wiens schien unvermeidlich.

Aber Wien wurde nicht erobert. Die dringende Gesfahr riß endlich die deutschen Stände aus ihrer sonst geswöhnlichen Schläfrigkeit und engherzigen Entzweiung. Der tapfre König von Polen, Johann Sobiesky befeuserte die Rüstungen, führte selbst 20,000 Hülfstruppen herbei und übernahm den Oberbesehl des Heeres. Ein glorreicher, entscheidender Sieg wurde gewonnen (12. Sepstember 1683), unsägliche Beute gemacht, blutig die erlittne Schmach gerächt. Wien, Deutschland war gerettet, der Krieg zurück nach Ungarn gewälzt.

Seit undenklichen Zeiten hatte sich kein Vorfall ereig= net, woran das ganze Europa, mit Vergessen aller beson= dern Rücksichten, so wahren Untheil genommen hatte, als der Entsat von Wien. Nur der König Ludwig XIV. von Frankreich glaubte sich vom Donner getroffen, als er die Nachricht davon erhielt. Seine Minister waren von dem hohen Grad der Bestürzung, welche dieselbe bei ihm erwecken wurde, schon zum Boraus so sehr überzeugt, daß es keiner wagen wollte, ihm diese unangenehme Neuigskeit zuerst zu überbringen. Wosern einem sonst angessehenen Geschichtschreiber\*) zu trauen ist, so hatten die Sieger nach der Einnahme des türkischen Lagers in dem Zelt des Großwessirs Briefe von Ludwig gefunden, worin der ganze Plan zur Belagerung Wiens vorgezeichnet war. So viel bleibt gewiß, daß Ludwig Unterhandlungen mit der Pforte pflog, welche in der Absicht geschahen, daß ihm, wenn nach dem Fall jener Hauptstadt die östreichissche Macht an den Rand des Untergangs gestellt wäre, die Schusherrschaft des Reichs und der gesammten Christenheit von den Reichsständen slehend entgegengetragen werde.

Man bemerkte diese Absichten recht deutlich bei den Verhandlungen, welche wegen der Wegnahme Strasburgs und der Reunionen überhaupt nunmehr in Regensburg, wohin sie von Frankfurt verlegt worden waren, fortgessett wurden. Je größer die Gefahr Destreichs von den Türken zu sein schien, desto höher war der Ton, woraus die französischen Gesandten sprachen. Als die Türken in die östreichischen Erbstaaten einbrachen, erließ der Reichszommissair an den in Regensburg residirenden französischen Gesandten Vergus eine Note mit der Nachricht davon: "der Kaiser hoffe, daß der allerchristlichste König das ruchzlose Wagstück der Feinde des christlichen Namens nicht nur nicht billigen, sondern demselben aus allen Kräften zu widerstehen bemüht sein, jedenfalls aber die Reichsstände zum Verderben der Christenheit nicht hindern werde, ih-

<sup>\*)</sup> Pufendorf a. a. D. B. XVIII. S. 1477.

rem Oberhaupte in diesem gefährlichen Zeitpunkte Huse zu leisten. Zu dem Ende werde der Herr Gesandte ersucht, dem Könige, seinem Herrn, die eingetretene Gesahr schleu= nigst und wo möglich noch an demselben Tage durch ei= nen besonderen Eilboten bekannt zu machen mit dem Auf= trage auf eine von Sr. Majestät hochgeneigtest abzuge= bende Erklärung, so lange der türkische Krieg dauere, we= der den Kaiser noch einen der Reichsstände unter irgend einem Vorwande mittelbar oder unmittelbar von der Ab= wehr jenes ungerechten und gesahrvollen Angriss abhalten zu wollen."

Der Gefandte erwiderte hierauf am 26. Juli in ei= ner an die Reichsversammlung gerichteten Untwort: "Es sei unbegreiflich, wie es den kaiserlichen Ministern habe einfallen konnen, in jenem aller Friedensstiftung feindlichen Commissionsdecrete die alten, bei den nimweger Unter= handlungen genugsam besprochenen und abgemachten Streit= punkte von Neuem auf die Bahn zu bringen, wenn es nicht in der Absicht lage, das Kriegsfeuer im Reiche von Neuem zu entzünden, anstatt alle Kräfte gegen den Feind der Christenheit zu vereinigen. Beide fast gleichzeitig er= lassene Staatsschriften stånden miteinander im schneibend= sten Widerspruche: die eine suche alle Leidenschaften gegen Frankreich aufzuregen, die andere enthalte das Geständniß der außersten Bedrängniß, in welcher sich der Wiener Hof befinde. Diese sei dem Gefühle der Noth und des Schmerzes abgepreßt, die Drohungen der ersteren seien auf Untrieb der spanischen Minister ausgesprochen und Erzeugnisse bes blinden Gehorsams ber kaiserlichen Mini= ster gegen einen fernen und auswärtigen Sof, der weder um den Verlust Ungarns noch um die Leiden Deutsch=

lands sich kummere, der sich vielmehr freue, dem eiteln Schattenbilde seiner ehemaligen Große die Wohlfahrt des Reichs und so schöner Lander zum Opfer gebracht zu fe= hen. Aus keinem andern Grunde habe der Wiener Hof den Vorschlag des Königs, alle seine Unsprüche auf den Besitsstand des ersten Augusts 1681 mit Einschluß von Strasburg und Rehl nebst den angrenzenden Ortschaften zu beschränken, zurückgewiesen, das dahin lautende Gut= achten der wohlgesinnten Kurfürsten und Stände nicht geachtet, sogar bie angebotenen Bulfstruppen berfelben nicht angenommen und größere Gelbsummen verwendet, um die Fürsten Europas in Bundnisse gegen Frankreich zu verlocken, als um die zur Führung bes Kriegs gegen die Turken erfoderlichen Mittel und heere zu beschaffen. Nach so offenbaren Beweisen der übeln Gesinnung des Wiener Hofes wurde der Konig den ersten Regeln der Klugheit zuwiderzuhandeln und die sich selbst, seinen Bun= desgenossen und seinem Konigreiche schuldigen Pflichten verlegen, wenn er auf den vom gedachten Hofe gemach= ten Antrag einginge und sich auf irgend eine Art die Bande binden ließe; er erklare vielmehr, daß er fich fort= während der zeitherigen Freiheit bedienen wolle, Alles zu thun, was er seinen Gerechtsamen und Verbindungen an= gemessen finde. Damit jedoch ganz Europa sich überzeu= gen konne, wie sehr ihm die betrubte Lage der Christen= heit am Herzen liege, und um nichts zu unterlassen, wo= durch die alte Freundschaft mit dem Reiche wiederherge= stellt werden konne, wolle er nicht nur keinen Rosten= ersatz für die ihm aufgenothigten Kriegsrustungen fobern, sondern auch in einen Waffenstillstand auf 30 Jahre auf den Fuß des Besitsstandes willigen, wenn die Annahme

bis zum 30. August erfolge, über diesen Zeitpunkt hin= aus aber an dieses Anerdieten nicht gebunden sein."\*)

Noch weiter zu gehn und den Turken wirklich durch Beginn bes Krieges gegen ben Kaiser und die mit dem= felben verbundeten Fürsten unmittelbar die Sand zu bieten, wollte oder wagte Konig Ludwig nicht, theils aus Rucksicht auf den Papst und die öffentliche Meinung Europas, auch seiner eigenen Nation, theils aus Besorg= niß, hiedurch die ihm zugethanen Reichsfürsten, nament= lich den Kurfürsten von Brandenburg, dem Kaiser wieder zuzuwenden. Da er nicht zweifelte, daß die Turken ih= ren Zweck erreichen und Wien erobern wurden, so erschien es ihm angemessen, ber Sache ihren naturlichen Lauf zu lassen und abzuwarten, bis ihm Alles zum Zugreifen zu= recht gelegt sei. Allein der Entsatz Wiens durchstrich diese schlimmen Berechnungen. Daher ber Aerger Ludwig's über eine Botschaft, welche anderwarts mit ber größten Begeisterung aufgenommen wurde. Während in allen Landern sich die Zeitungen beeilten, den Sieg der Christen über die Ungläubigen zu verkunden, während wie in Deutschland, so in Rom, in Madrid und Vene= dig Dank = und Freudenfeste gefeiert wurden und ber Papst Innocent II. die den Turken abgenommene Saupt= fahne, welche Sobiesky ihm zugefandt hatte, einen Mo= nat hindurch von einer Kirche zur andern tragen ließ, beobachteten die französischen Zeitungen ein tiefes Still= schweigen über die aufgehobne Belagerung Wiens und als sie endlich derselben, unter der Ortsangabe Koln, erwähn= ten, hieß es nur, ein unerwarteter Glucksfall habe biefe

<sup>\*)</sup> Padner Reichsschluffe II. G. 462.

Stadt gerettet. Man bemühte sich, den Ruhm der Deutschen und des Königs von Polen herabzusetzen und den glänzenden Sieg dem guten Zufall zuzuschreiben.

Daß eine so wichtige Begebenheit, als die Belagerung von Wien Einfluß auf die Unterhandlungen haben mußte, die zwischen Ludwig und dem deutschen Reich in Betreff der Reunionen gepflogen wurden, läßt sich leicht erachten. Obgleich, wie bereits erwähnt, zu Frankfurt diese Sache auf eine weitre Verhandlung zu Regensburg ausgesetzt wurde, fo herrschte doch in Unsehung dieses für Deutschland so wichti= gen Geschäfts eine fast ganzliche Stille. Ludwig, der durch geheime Nachrichten die Absichten der Turken kannte, hu= tete sich, irgend Etwas in dieser Sache vor der Zeit zum Schluß zu bringen. Auch der Kaiser, welcher nichts fehnlicher wunschte, als Alles in ben vorigen Stand ge= bracht zu sehn, was bei den jetigen Umstånden nicht zu hoffen war, arbeitete ber Langsamkeit ber reichstägigen Debatten nicht entgegen. Die Stande selbst wollten und konnten nicht weiter fortschreiten, weil die größte Uneinig= keit unter ihnen herrschte. Derjenige Theil, welcher in einem neuen Krieg mit Frankreich den außersten Untergang bes beutschen Reichs sah, hatte bas Uebergewicht in dem kurfürstlichen Collegium, und berjenige, welcher die Ehre von Deutschland und deffen zukunftige Sicherheit für verloren hielt, wenn man dem König von Frankreich Ul= les überlasse, was er unrechtmäßig für sein Eigenthum erklärte, hatte den großern Theil der Fürsten auf seiner Seite. Unglücklicherweise waren dazu innere aus der unbestimmten Verfassung des Reichs herrührende Zwiste gekommen. Auf folche Art entstanden ernsthafte Differenzen zwischen beiden Parteien, wodurch die Hauptsache in Stocken gerieth.





früher nach dem Falle von Harlem in noch größerer Noth sich befunden und berselbe Gott, der ihr damals geholfen, lebe noch. Beffer sei es, den Franzosen bei Bruffel und Unt= werpen sich entgegenzustellen als bei Dordrecht und Breba, besser tausendmal umkommen, als den Gewaltthaten des unmenschlichsten aller Menschen, des Kriegsministers Louvois, sich ausgesetzt zu sehen, besser auf dem rechten von Gott gebilligten Wege sterben, als bei Unterstützung einer vom Teufel eingegebenen Sache." \*) Allein ber größte Theil der Stadte, an ihrer Spige Umsterdam, verlangte Frieden oder Waffenstillstand. Nicht, als wenn sie nicht selbst auch die Gefahr eingesehn hatten, in welche sie durch den gegenwärtigen Zustand der spanischen Nieder= lande und besonders durch die Belagerung von Luremburg, wofern sie gluckte, gerathen burften, sondern weil sie im Fall, daß sie in einen Krieg mit Frankreich verwickelt wurden, großen Nachtheil für ihren Handel befürchteten. 2118 nun noch am 4. Juni 1684 Luremburg nach hartnacki= ger Gegenwehr fiel, so gewann die Friedenspartei große Ueberhand und es schlossen bereits am 29. Juli 1684 die Generalstaaten einen Stillstand mit Frankreich auf 20 Jahre, weil, wie als Grund angeführt wird, der Ro= nig von England allen Beistand verweigre, bas deutsche Reich sehr getheilt sei, Spanien wegen ber Ungelegenheiten, worin diese Krone verwickelt ist, zur Erhaltung der Die= derlande nicht hinlangliche Vorsehung thun, der gute Wille Einzelner wegen des Turkenkriegs und andrer Umstände nicht in das Werk gesetzt werden konne und die Last ei= nes neuen Kriegs der Republik allein zu schwer fallen

<sup>\*)</sup> Pufendorf XVIII. §. 119.

mochte. Frankreich solle die in den spanischen Niederlan= den eingenommenen Städte und Landschaften, Luremburg, Beaumont, Bovines und Chiman behalten und die Republik, wenn sich Spanien des Beitritts weigere, sich aller Theilnahme am Kriege enthalten. Dem beutschen Reich wurde, zu Schließung eines ahnlichen Stillstandes, ein Monat ausbedungen, während deffen der Konig seine Reunionsfoderungen nicht hoher zu treiben versprach.

Indem solchergestalt die auf das hollandische Bundniß gesetzten Hoffnungen des Raisers scheiterten, bemachtigte sich der Marschall Crecqui, der Bezwinger Luxemburgs, am 15. Juni 1684 auch ber Stadt Trier. Nun end= lich sah Leopold ein, daß es nicht rathsam sei, zu glei= cher Zeit gegen Frankreich und gegen die Turken Krieg zu führen. Um 10. Juli erklarte er auf bem Reichstag, baß, wenn die Kurfursten und Fürsten ben Stillstand auch auf mehre Jahre wollten erstreckt haben, er es nicht hin= dern wolle, wenn nur das gesammte Reich und bessen zehn Kreise mit eingeschlossen wurden. Nachdem die drei Reichscollegien den Stillstand auf zwanzig Jahre bestimmt hatten, so wurde derselbe am 15. August 1684 in Res gensburg fur bas Reich und gleichzeitig fur Spanien, bas den Kaiser bazu bevollmächtigt hatte, auf jenen Zeitraum unterzeichnet. Während biefer Zeit follte Frankreich alle Ortschaften, welche die Reunionskammern von Meg, Brei= sach und Besangon bis zum 1. August 1681 dem König zugesprochen hatten, außerdem auch Strasburg mit der Rehlerschanze inne behalten, jedoch mit der Verpflich= tung, die politische Verfassung und die kirchlichen Einrich= tungen, lettere sowol ber katholischen, als der augsburgi= schen und reformirten Confession unberührt zu lassen. 21:

les Andre sollte zurückgegeben und für die Dauer des Stillstandes kein weiterer Anspruch an Reichslande unter dem Titel von Zubehör, Dependenz und Reunion erhoeben werden, endlich sollte sofort die Unterhandlung über den Definitivfrieden beginnen und mit dem Abschluß dese selben der Fuß des Stillstandes, wegfallen.

"So endigte", sagt ein geistreicher lebender Geschichtsschreiber"), "nach vierjähriger Dauer dieser ohne Ankundizung und fast ohne Widerstand geführte Reunions= krieg, welcher dem Andenken Ludwig's den unauslöschlischen Flecken angehängt hat, die Bande der Staatengemeinschaft zu unedler Bestrickung Schwacher gemisbraucht und den Frieden vorgeschützt zu haben, um bequemer und sicherer Handlungen des Krieges zu verüben."

Es bleibt uns nur noch übrig, aus der speziellen Geschichte Strasburgs die Attentate zu berichten, welche die Willkür des neuen Herrschers nach Aushebung des Edicts von Nantes (22. October 1685) auf die in der Capitulation garantirte Gewissensfreiheit der Bürger unzternahm. Die Uedung ihres Gottesdienstes wurde auf alle Weise gehindert, man nahm ihnen die ausdrücklich eingeräumten Kirchen weg und zwang sie mit den verwerfzlichsten Drohungen zum Abschwören ihres Glaubens. Alle jene Scenen undarmherziger Verfolgungswuth, welche Frankreich um Hunderttausende seiner besten Unterthanen brachte, hatten auch in Strasburg ihren Schauplaß. Die Stadt, deren Rechte und Privilegien bald zu einer leeren

<sup>\*)</sup> Abolf Menzel Geschichte der Deutschen. B. 9. S. 140.

Verrath Strasburgs an Frankreich im J. 1681. 135

Förmlichkeit herabsanken, erlag in ihrer Blute dem Drusche der Tyrannei, bis die Revolution von 1789 für sie selbst, für Frankreich und für die ganze civilisirte Welt eine neue Zeitepoche heranführte.

Uebrigens ertheilte erst der Ryswiker Friede (30. October 1697) Frankreich das definitive Recht auf den souverainen Besits Strasburgs, da der Waffenstillsstand von Regensburg nur provisorische Bestimmunsgen enthalten hatte. Zufolge jenes Friedens gab Ludzwig alle reunirten Orte an das deutsche Reich zurück, aussgenommen, was im Elsaß lag, dessen Souverainetät, ebenso wie diejenige über Strasburg ihm ausdrücklich zusgestanden wurde.

Die Gegenwart scheint für die deutsche Nation einen Aufschwung in die Zukunft zu begründen. Die Geschichte kann uns, vor allen andern Völkern, auf dem neuen Wege der zuverlässigste Rathgeber der Erfahruns gen werden. Und zu diesem Zwecke ist es gut, wenn wir mitunter ihre dunkelsten Capitel lesen und wiederlesen.

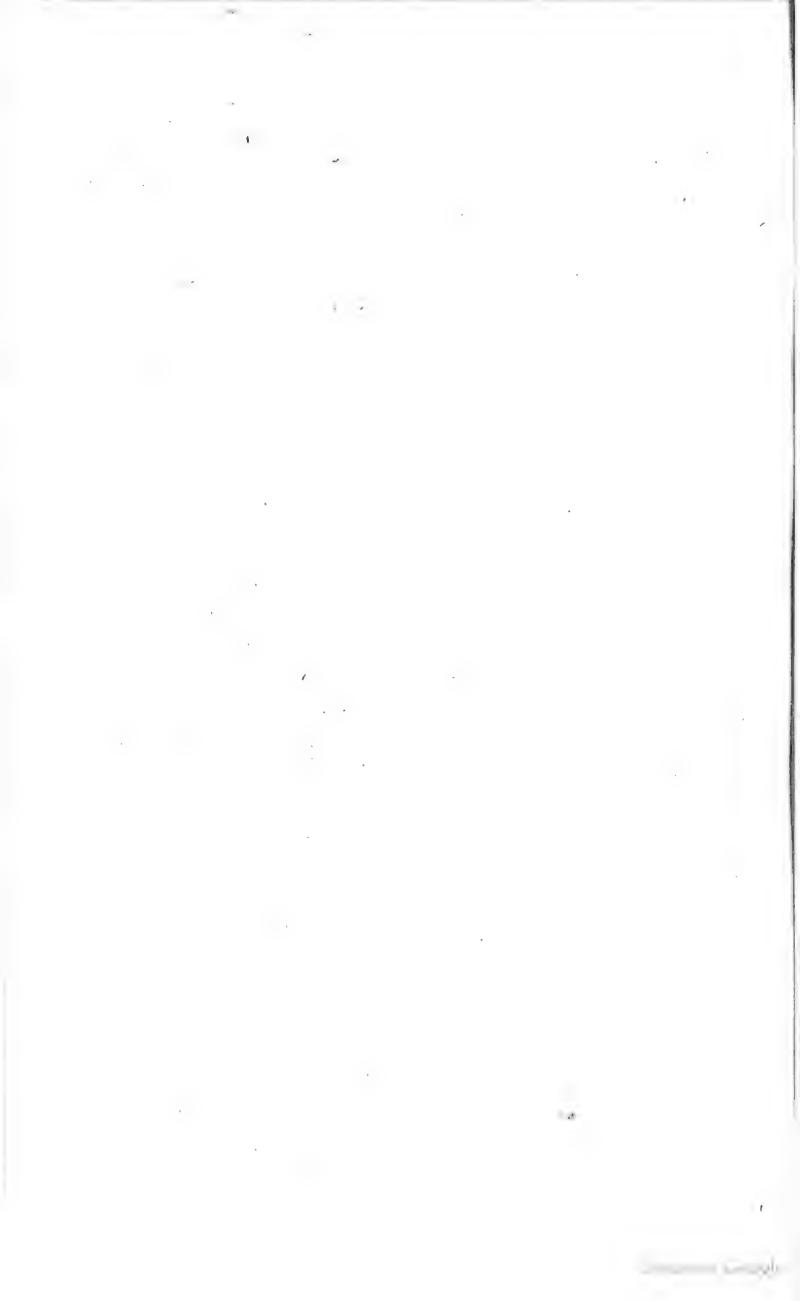

## Landgraf Hermann von Thuringen.

Eine historische Skizze,

von

E. Gervais.

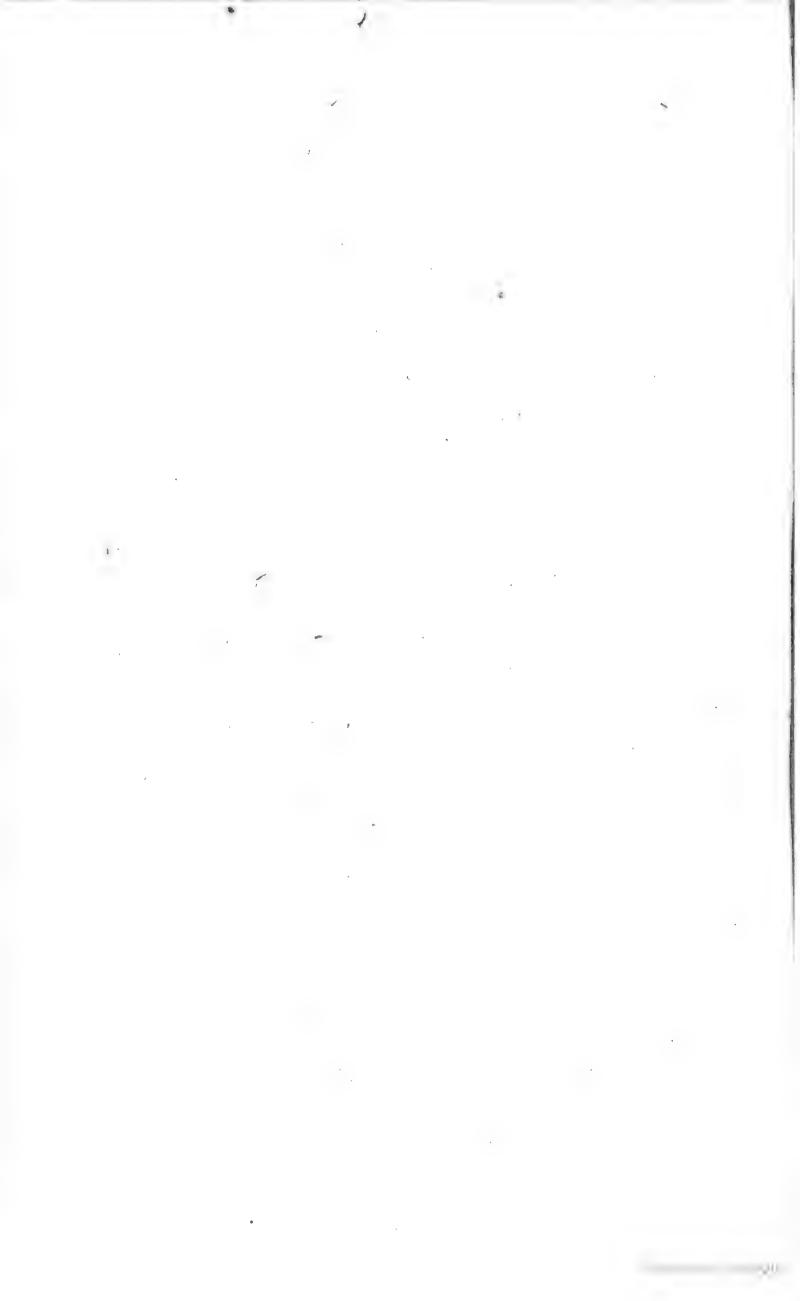

Wie der Freund von Reisebildern aus dem Kreise natio= nalen Lebens nur eine einseitige Anschauung von Land und Wolk erhielte, wenn man ihm allein bas Leben und Treiben in Haupt= und Residenzstädten vorführte, und waren es auch Stadte wie London und Paris, die in sich alle Individualitäten der Nationen, alle politischen und in= tellektuellen Krafte zu concentriren suchen; so gewährten in gleicher Weise bem Geschichtsliebhaber die Bandlungen der Regenten eines Reiches, oder nur der hervorragenden Heroen einer Zeit kein vollständiges Bild von den innern und außern Zustanden jenes Reiches ober jener Zeit, wenn nicht gleichsam Seitenbilder von charakteristischen Zugen ihn zum Verständniß Dessen, was er vorzugsweise verlangt, führten und sein Interesse unterhielten. Gar oft erwecken Rebenfiguren, untergeordnete Personen, unbedeutendere Er= eignisse seine Theilnahme mehr als Konige, gerühmte Selden und epochemachende Begebenheiten, und lassen jene den Geift der Zeit, welcher er seine Theilnahme zuwendet, lebendiger empfinden als diese." — Daß Deutschland sein politisches und sociales Emporringen niemals auf die Be-

vorzugung einer Metropole gegrundet hat, bag es in fei= ner vielgegliederten Reichsverfassung nie einem unbeschrank= ten Herrscher die alleinige Macht einzuräumen willig und benothigt war, ist unbezweifelt ebenso sehr eine Eigen= thumlichkeit, wie ein Vorzug in seiner Cultur= und Na= tionalgeschichte. In dem großen Fortgange von beiden werden stets die freien und eigenthumlichen Bewegungen in kleinern Kreisen auch dem oberflächlichen Beschauer sichtbar, ja jener Umschwung des Ganzen erhalt durch bas Eingreifen und das stete Zusammenwirken der Theile allein Leben und Gestaltung und konnte nicht gedacht wer= ben, wenn solche Bedingung seines Daseins nicht vorhan= den ware. Langst ehe Deutschland in eine Bielherrschaft größerer und kleinerer Staaten, die fast nur das Band der Nationalität zusammenhält, sich auflöste, — was als der nothwendige Ausgang seiner Geschichte erkannt werden muß — waren im Innern und nach Außen sein Geschick und seine Entwicklung durch die mit, neben und meist gegeneinander ringenden Krafte bedingt und zeigt fich hier mehr als in andern Reichen ein lebendiger Organismus, nicht eine pråbominirende Gewalt als das Princip seiner Fortentwicklung. Um deutlichsten wird diese Eigenthum= lichkeit unsers Volkslebens und unsrer historischen Ent= wicklung in dem durchaus freien und felbständigen Mit= telalter, vornehmlich in der vielbewegten Periode der schwa= bischen Kaiser, wo nicht diese allein, sondern gleichzeitig die Papste, die geistlichen und weltlichen Fürsten, die Stadte und selbst noch die Bolkerschaften durch ange= stammte oder errungene Rechte, durch ihre Thatkraft, durch ihre wechselseitigen Bestrebungen und Interessen die Schick= fale und Ereignisse, die von Deutschland bis zum fernen

Drient die Welt bewegten, herbeizuführen vermochten. Tede dieser mitwirkenden Gewalten charakterisirt das Zeitzalter, eine steht mit allen in naher Wechselwirkung und keine läßt ohne Interesse den Beschauer, falls dieser der ganzen Zeit und ihren Erscheinungen eine Theilnahme zuswendet.

Un einen Fürsten, der zwar nicht zu den mächtigsten im Reiche gehörte, wol aber mit den Tragern hochster Wurde, den Kaisern, von Friedrich Barbarossa bis auf Friedrich II., in vielfache Berührung kam und oft ihr Geschick in seiner Hand hielt, an einen Mann, der fast keiner bedeutsamen Erscheinung ber Zeit ferne stand, der, wie den Hohenstaufen und ihren Gegnern, auch der Kirche und ihren Dienern seine Macht und Bedeutsamkeit, bald als Verbundeter, bald als Widersacher, an den Tag legte, als Landesgebieter ben Grafen und Stadten innerhalb fei= ner Fürstenthumer, wie den Bolkern und Kriegshorden im fernen Driente als Ritter Christi ein Schrecken war, an einen in der Geschichte deutscher Poesie mehr gerühm= ten als gekannten Beforderer ber lettern, soll sich die nach= folgende historische Stizze anlehnen, um ein anschauliches Bild von all den die Zeit bewegenden und von ihr her= vorgerufenen Erscheinungen, wie sie in einer einzelnen Perfonlichkeit von so mannigfachen Beziehungen zum Ganzen sich widerspiegelt, zu concentriren.

Damit der Leser von vornherein ein Bild des Man= nes, den wir in seinen Handlungen ihm vorsühren wollen, erhalte, stellen wir die Charakteristik desselben nach den Worten einer zwar jüngern deutschen, aber aus alten lateinischen Quellen geschöpften Chronik an die Spike seiner Biographie: "Landgraf Hermann von Thüringen war vornehm vor allen Fürsten und Herren in deutschen Landen; seine Tugend, seine Herrschaft und Mannheit weit erscholl. Er war zuchtig in Geberben, scheinig (ausge= zeichnet) in Sitten, mäßig in Worten, milbe an Gute, freudig, mannlich, kuhn wie ein Held, da er mit wenig Volk große Scharen bekampft und den Preis auf dem Felbe ritterlich behalten hat. Er ging felten zu Bette, ohne ein gutes (b. h. verständiges) Wort angehört, oder aus der heiligen Schrift, sei's lateinisch, sei's deutsch, et= was conferiret oder von der muthigen Freudigkeit der al= ten Fürsten und Herren etwas vernommen zu haben. Große Liebe und Lust hatte er zur Schrift, gab sich nicht nutloser, fauler Trunkenheit hin, litt nicht gerne, daß Jemand über ihm stand, doch dulbete er seines Gleichen." Diese Schilderung erklart uns seine Thaten, seine Band= lungsweise, sein Streben, und wiederum wird aus allen diesen das Bild, welches der Chronist so mahr gezeichnet, sich zusammenstellen. Was hermann aber gestattete bie großen Naturanlagen im glanzenbsten Lichte zu entfalten, war — das Gluck. Es lächelte ihm noch nicht in der Wiege, aber es führte ihn spater burch seltsame Fügung der Umstände zu einer Hohe, wo er Gelegenheit fand, frei und felbständig, mit Klugheit und kedem Muth in die wichtigsten Ungelegenheiten der Nation einzugreifen, die Ereignisse zu seinem Vortheile zu nugen, eine gebieterische Stellung hoheren Fürsten, ja den hochsten gegenüber einzunehmen und über minder machtige nach seiner Will= fur zu verfahren.

Hermann war von vier Brüdern der jüngste, dem= nach durfte er in jungen Jahren kaum hoffen die Würde feines Baters zu erhalten, am wenigsten bessen Erb = und Lehnguter ungetheilt in seinen Besitz zu bringen. Und doch sollte er dereinst alleiniger Herr derselben werden, ja fie in erweitertem Umfange überkommen, um fie bann, noch burch manches Hinzuerworbene vermehrt, seinen Nach= kommen zu hinterlassen. Sein Bater Ludwig, gewöhn= lich der Eiferne zubenannt, ber vierte des Mamens in fei= nem Hause, der zweite als Landgraf von Thuringen, hatte sich, der Politik seines Vaters getreu, dem herrschenden Rai= serhause der Hohenstaufen enge angeschlossen, wozu schon die Dankbarkeit ihn verpflichtete, da Konig Konrad III. sich seiner als eines minderjährigen Knaben, der erst elf Jahre zählte, als der Vater (1140) starb, angenommen. ihm die landgräfliche Wurde zuerkannt, am eignen Hofe erzogen und mit seiner Nichte Jutta, der Tochter Herzog Friedrich's (Cocles) von Schwaben vermählt hatte. Kaiser Friedrich, Jutta's Stiefbruber, erwies dem Schwa= ger sich gleichfalls sehr geneigt, wofür jener sich stets treu ergeben und zu jedem Dienste, selbst zu ungerechter und gefährlicher Ausführung kaiserlicher Befehle bereit zeigte. Ein Beispiel lettrer Urt finde hier schon seinen Plat. Erzbischof Konrad von Mainz, obschon ein Bruder des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, ber dem Raiser in Italien bei allen Unternehmungen treuen und kräftigen Bei= stand geleistet, war boch als erster Pralat des Reiches nach bem Beispiel vieler seiner Vorganger mehr bem Papste als seinem weltlichen Oberherrn zugethan und erkannte, anders als die meisten deutschen Geistlichen, Alexander II. für das einzig rechtmäßige Kirchenhaupt an, dem Friedrich gewaltsamer Weise brei unwürdigere Papste nacheinander entgegenstellte. Um an Konrad sich zu rachen, gebot der

Kaifer dem Landgrafen Ludwig II. von Thuringen die Mauern von Erfurt, die jener vor kurzem hatte auffüh= ren lassen, zu brechen. Gern erfüllte ber seines Schma= gers Befehl (1164), weil die Befestigungen Erfurts, ber machtigsten Stadt Thuringens, wonach Mainz und die Landgrafen, obgleich bie Stadt dem Reiche gehorte, begehrlich die Hande ausstreckten, ihm felber Gefahr brohten. Nicht minder dienstfertig dem Kaifer glaubte Ludwig zu handeln, als er in dem Kampfe der verbundeten nord= deutschen Fürsten gegen Beinrich den Lowen, Berzog von Baiern und Sachsen, sich 1166 und 1167 erstern an= schloß, wofür diesmal freilich ihn wie die andern des Rai= fers Zorn, wenn auch ein allein von den Umstanden ge= botener Zorn, traf. Denn bald wurde die Demuthigung des übermachtigen Welfen das eifrigste Bestreben der Ho= henstaufen. In dem Vernichtungskampfe wider Heinrich (1178-82) dienten bereits die Sohne des 1172 ver= storbenen Landgrafen im Beiste bes Baters dem kaiserli= chen Dheim und grundeten badurch die Erweiterung ihrer Macht, die nach der Zertrummerung der welfischen in Nordbeutschland eine neue Bedeutung bekam. Che wir dies naher beleuchten, werfen wir zuvor einen Blick auf die innern Verhaltnisse des landgraflichen Sauses und bes thuringer Landes.

Der Stammvater jenes, Ludwig mit dem Barte, wenn auch nicht französischer, so doch frankischer Herkunft, war dem ersten deutschen Kaiser des frankischen Hauses, Konzad II., so wie dessen Gemahlin Gisela verwandt und darum nach der Politik dieses Herrschergeschlechtes auserssehen, unter den ihnen wenig ergebenen Thüringern eine

Stellung einzunehmen, in welcher Ludwig dem Hofe und auch sich selber nugen konnte. Thatig, umsichtig, mit Wurde und Klugheit stand er den durch Belehnung, Rauf und durch die Heirath einer reichen Erbin an sich gebrach= ten Gutern (von 1039 - 1048) so vor, daß er burch sein Beispiel die Großen des Landes mehr mit Achtung, als mit Besorgniß und Haß gegen sich erfulte. In glei= cher Weise suchte sein Sohn Ludwig, richtiger der Salier als der Springer zubenannt, während seiner vieliährigen Herrschaft (1048 — 1123) Lehne und Allodien zu mehren und durch Anhau des Landes zu verbessern. Aus der Verbindung mit der schönen Abelheide von Stade erwuchs ihm reicher Gewinn, aber freilich auch eine Reihe boser Handel, weil er bem Verdachte nicht entging, an dem Morde von Adelheidens erstem Gemahle, Pfalzgraf Friedrich III. von Gosek, Theil genommen zu haben. dies nothigten ihn die allgemeinen Aufstände der norddeut= schen Fürsten gegen die Willkur Heinrich's II. und die Herrschsucht Heinrich's V. von der Partei dieser zu jenen überzutreten, wodurch die fruhere Bedeutsamkeit seiner Stellung in Thuringen, wie sie sein Bater behauptet hatte, verringert ward. Um so hoher stieg sie wieder unter sei= nem Sohne Ludwig, der wie der Großvater zu Konrad II. so zu Kaiser Lothar III. sich in das zwiefach bindende Verhältniß treufter Dienstbarkeit und naher Verwandtschaft Seine Gemablin Sedwig, zu ber ausgebreiteten Familie der Kaiserin Richenza gehörend, brachte ihm an= sehnliche hessische Güter, welche dadurch noch vermehrt wurden, daß sie und ihr Gemahl die Erben ihrer Mutter wurden, die auch in zweiter Ehe mit Ludwig's jungerm Bruder, Heinrich Raspe, keine weitern Nachkommen erzeugte Sift. Lafchenbuch. Reue F. IV.

und nach der Ermordung des Lettern zwiefache Ansprüche an ihre und ihres Mannes Hinterlassenschaft der Tochter und dem Schwager, der zugleich ihr Schwiegersohn war, übertrug. Zu dieser Erweiterung des Besitzes fügte der Kaiser die Erhöhung der Würde, als er Ludwig nach der Entsetzung des geächteten Hermann von Winzenburg zum Landgrafen von ganz Thüringen, d. h. wol zum Obersfeldherrn im Kriege, wo die Thüringer als eine eigne deutssche Völkerschaft auftraten, und zum erblichen Vorsitzer in den Grafen = oder Landgerichten (Placita) \*) ernannte.

Wurde durch diese kaiserliche Belehnung mit der neuen Umtswürde Ludwig auch nicht gebietender Landesfürst und Oberherr der vielen Thüringer Grafen, die bisher reichs= unmittelbare und unabhängige Fürsten gewesen waren, so liesen doch diese Gefahr, über kurz oder lang in der Land= grafen Abhängigkeit zu gerathen. Lothar's ebenso gemå= sigtes als kräftiges Verfahren im Reiche und Ludwig's des ersten Landgrafen Umsicht und Thätigkeit ließen es zwar

T BLOOK!

<sup>\*)</sup> Die Ansicht, daß Landgrafthum ein Land bezeichne, das zum Herzogthum zu klein gewesen, oder doch wegen andrer Ursachen nicht Herzogthum werden sollte, woher es Landgraviatus, d. h. ein kleines Herzogthum genannt worden, ist gewiß eine willstürliche. Die placita provincialia, sei's in Neichsländern oder in Herzogthümern, oder vielherrigen Provinzen, wurden von einem er wählten judex provincialis und 12 assessores abgehalten. Wer das Richteramt und den Vorsis er blich erhielt, hieß Comes provincialis und dies ist ja die gewöhnliche Bezeichnung der Landzgrafen, woneben noch regionarius Comes, Comes patriae und das latinisirte Landgraviatus als Synonima sich sinden. Die seierliche Belehnung per vexillum durch Lothar erhöhte freilich die Bedeutung des Thüringer Landgrafen. Sie erhob ihn zum Obersansührer und setze ihn in den Rang der ersten Neichsfürsten.

zu keiner Auflehnung ber Grafen gegen den vom Reiche bestallten, nicht mehr von ihnen erwählten Vorsiger auf den Landtagen kommen, aber, als nach Lothar's Tode sich fogleich der Parteienkampf zwischen Welfen und Hohen= staufen erhob, als zu fruh Ludwig I. starb und er einem minderjährigen Sohne die Wurde hinterließ, ersahen die Thuringischen Dynasten die gunstige Gelegenheit, vor aller Beschränkung alter Freiheiten und Rechte sich zu bewah= ren. Unter Konrad III., der nur mit Muhe den arglistig angemaßten Thron behaupten konnte, bei ber Minderjah= rigkeit und häufigen Abwesenheit Ludwig's II. schalteten die Grafen zügellos in Thuringen und erlaubten sich Be= bruckungen, die laute Klagen der Stadte und des Land= volkes hervorriefen. Durch jenes unbesonnene, maglose Berfahren verfehlten sie ihren Zweck und gaben bem zum Kräftigen Manne sich ausbildenden Landgrafen, dem bald Friedrich Barbaroffa den starksten Ruckhalt und gewiß auch thatige Unterstützung bot, in den gekrankten Bur= gern und geplagten Bauern Berbundete und Unterthanen, mit benen Ludwig es magen burfte, nachbrucklich ben Gro-Ben entgegenzutreten und ihnen ein Joch auf den Nacken zu binden, dem sie nicht mehr ungestraft und ohne neue Demuthigungen sich entziehen burften. Der Beiname des Eisernen ist Ludwig II. nicht nur aus ber Volkssage vom Schmidt in der Ruhl, sondern aus unbezweifelbaren histo= rischen Thatsachen beizulegen.

Daß er aber keineswegs ein roher Kriegsheld war, dem Sinn für Edleres und Höheres abging, beweist schon die Sorgfalt, welche er auf die Erziehung seiner Kinder wandte. Seine vier Sohne Ludwig, Friedrich, Heinrich und Hermann, denen nur noch eine Schwester, Jutta,

zur Seite stand, ließ er in allen Wissenschaften jener Zeit den besten Unterricht ertheilen und wollte, daß alle, um sich vollkommen auszubilden, die Universität Paris besu= chen sollten. Von ben beiden altesten ist dies auch zu= verlässig bekannt und von Hermann läßt es sich fast mit Gewißheit voraussegen, ba er spater noch mit Paris in wissenschaftlicher Berührung blieb. In einem noch erhal= tenen Schreiben an Konig Ludwig VII. von Frankreich ersucht diesen der Landgraf sich der zwei ihm zugeschickten Sohne mit Wohlwollen anzunehmen. Wer von ihnen sich am meisten zu ben friedlichen Studien, vornehmlich der Theologie eigne, solle gang dabei verbleiben. Friedrich entsprach dem Wunsche des Vaters und trat noch zu des= fen Lebzeiten 1171 in den geistlichen Stand. Wir tref= fen ihn bis 1175 als Propst zu St. Stephan in Mainz, und nur politische Rücksichten veranlaßten ihn 1186 ber priesterlichen Weihe zu entfagen und dem ehelosen Stande eine Berbindung mit der Grafin Lutgard von Zigenhann vorzuziehen, wodurch er selbst zur Grafschaft Zigenhann gelangte und ber Stammvater einer neuen Linie bes gleich= namigen Fürstengeschlechtes wurde.

Der alteste der Brüder, Ludwig, folgte seinem Bater in der landgräflichen Würde (1172—1190), die er min= der strenge und hart gegen die Großen des Landes zu beshaupten wußte, da die Gunst und der Beistand seines Oheims Friedrich Barbarossa seine Nachsicht gegen die im= mer noch Troßigen ersetzen. Wenn er die Beinamen des Milden, des Friedliebenden, des Frommen auch mehr sei= ner Freigebigkeit gegen die Geistlichkeit verdankte, läßt sich doch in der That in seinem Leben der Charakter der Wohl= wollenheit, Güte und der religiösen Schwärmerei nicht ver=

kennen. Fren aber wurde man, in ihm einen ber Ruhe frohnenden, dem Kriege abholden, der Klerisei ergebenen Kuflen zu suchen. Bielmehr ist seine ganze Regierung eine Neihe von Kämpfen, dalb gegen trobige Städte und Grafen seines Landes, dald gegen Nachdarfürsten, gegen viele geistliche Herren und Stifter, namentlich gegen das Erzstift Mainz. In Polen, Bohmen, Italien und im Orient erscholl der Rus seiner ritterlichen Tapferkeit, die schon in seinem hohen männtlichen Wuchs, in seinem ausderucksvollen Gesicht, in dem Feuer seines Auges sich kund gab. In mehren Kriegen folgte er freitlich nur dem Gebote des Kaisers, zum Kreuzzuge der Mahnung der Kitche und der allgemeinen Wegeisterung für die Befreiung des beiligen Frades.

Fruh fand auch Sermann bem Bruber als Belfer, Rather und Rampfgenoffe gur Geite. Un Tapferfeit, Rlugheit, Schonbeit und ritterlicher Musbilbung ihm nichts nachgebenb, übertraf er ihn an Geiftesicharfe, Schlauheit, Schneller Auffaffung und fluger Benugung ber Berhaltniffe, bie einen Bortheil ihm fogleich ober fur bie Folge: geit barboten. In ben Wegen und Mitteln, bie gu einem Gewinne fubrten, mar er eben nicht allzubebenflich, in geleifteten Berfprechungen, in übernommenen Berbinblichfeiten nicht ftete gewiffenhaft, bei ber Unnahme bargebotes ner Gelbsummen ober neuen Guterermerbes nicht icheu, wenn nur bie außere Ghre nicht verlett ober mit gutem Bormanbe fein Parteienwechfel gerechtfertigt fchien. Da ihm noch außer Friedrich , ber burch feinen geiftlichen Stand nicht hinberlich mar, zwei altere Bruber bie Landgrafenwurbe in allguferne Musficht ftellten, fo mar er frub bebacht, auf anbre Beife zu eignem Befis und einer be-

deutenden Würde zu gelangen. Noch in jungen Jahren fah er bereits sein Streben nach Wunsch geforbert. Sturz des machtigen Herzog Beinrich des Lowen brachte ihm und seinem Hause eine sonst schwer zu erringende Macht unter den Fürsten des nordlichen Deutschlands. Es ist hier nicht der Ort, den vielfach bargestellten Vernich= tungskampf Raiser Friedrich's und Beinrich's noch einmal zu wiederholen. Ueber die Rechtfertigung des Einen oder des Andern, über die Frage: ob ihn eine unausweichbare Nothwendigkeit oder ein geheim vorbereiteter Plan herbei= geführt habe, über das Verfahren beider Theile vor, wah= rend und nach bem Kampfe mogen die Unsichten der Ge= schichtschreiber nach ihren verschiedenen Standpunkten ge= theilt ausfallen; bagegen kann über bie neuen Berhaltniffe in Nordbeutschland, die Friedrich's Verfahren und die Un= foderungen der verbundeten Fursten an den Raiser nach der Ueberwindung bes gemeinfamen Gegners herbeiführten, fein Zweifel entstehen.

Die nationale Scheidung zwischen Nord = und Sudsbeutschland, die bis auf den heutigen Tag noch keinem politischen, religiösen und intellectuellen Gemeingeist gewischen ist und ihm wol nie weichen wird, ja nicht weichen darf, hatte unter den beiden letzten frankischen Kaisern ein seindliches Auseinanderstoßen herbeigeführt, das, von Sachssen ausgehend, bald im ganzen Norden eine Opposition gezen die am Oberrhein und im Suden gewonnene Macht Heinrich's IV. und V. hervorrief. Das richtige Maß von Strenge und Herrscherkraft, womit Konrad II. und Heinzich III. die widerstrebende sächsische Nation niedergehalten hatten, war durch Heinrich's IV. jugendliche Unbesonnensheit in Willkür und gewaltsamen Oruck ausgeartet, sos

daß jene nur durch Empsrung und Abfall dem Misbrauch seiner Gewalt sich zu entziehen vermochte und nun im ganzen Reiche, ja außerhalb desselben bei der romischen Curie Berbundete suchte. Dadurch wurden gang fremd= artige Interessen in den Kampf gezogen, welcher fast funf= zig Jahre mit geringen Unterbrechungen Deutschland zer= ruttete. Denn es erwuchs diesem kein Beil baraus, baß Heinrich V. dem Bater die Krone entriß, vielmehr dem Sohne nur ewige Schande, die burch seine ungezügelte Herrschsucht noch erhöht ward, wodurch er Fürsten und Stadte, Papst und Geistlichkeit gegen sich erbitterte. thar III. (1125 — 37) gelang es den tiefgewurzelten Zwie= spalt durch rastlose Thatigkeit, heilsame Mäßigung und kluge Politik im Innern und nach Außen zu versohnen und den alten Glanz des deutschen Kaiserthrones zu er= neuern. Seinem Schwiegersohne und von ihm bestimm= ten Nachfolger, dem machtigen und fraftigen Berzog Bein= rich von Baiern und Sachsen, schien es vorbehalten, Deutsch= lands Einheit und Festigkeit dauernd zu grunden; ba ent= riß diesem arglistig der Hohenstaufe Konrad den Thron, ohne die Befähigung und die nothwendige Hausmacht für denselben zu besißen, sondern allein durch Heinrich's des Stolzen fruhen Tob (1139) und Heinrich's des Lowen Minderjährigkeit im Stande, ihn zu behaupten und die måchtige Gegenpartei im Zaum zu halten.

Als Konrad's Neffe, Friedrich I. (1152 — 90), im Bessitze größrer Hausmacht und ausgezeichneter Herrschergaben, den Thron bestieg, gab er im Gefühl des Rechts und im Vertrauen auf des Blutsverwandten Ergebenheit Heinrich dem Löwen den größten Theil der seinem Vater abgessprochnen Reichslehen zurück. Mit ihm, der im Süden

und Morden Deutschlands der machtigste Fürst war, hoffte er die Reichskraft vereinigt zu seinem Beistande gewonnen zu haben, um die verlornen Rechte und die Gewalt des Kaisers, welche durch das Wormser Concordat geschmalert waren, diesem wieder zu entreißen. Konnte der Welfe aber vergessen, daß ihm von den Hohenstaufen die Krone entrissen worden? Konnte er den Glanz dieser auf Frie= drich's Haupte erhöhen, ohne sich badurch erniedrigt zu fe= ben? Sollte er seine dem Kaiser überlegene Macht nur verwenden, um den Lettern zu einer Große zu fordern, daß jeder Fürst der Erde, also auch er selber ein Dienst= mann bes romisch = beutschen Augustus erschien, ber allein gebot, während alle andern nichts als Gehorsam gegen den Allmächtigen kannten. Nein, Heinrich's Ehrgeiz und Ruhmsucht strebte nach eignem Gewinn und eignem Glanz, wozu ihm der flavische Norden nach Außen, die vielen Eleinen Fürsten und Herren innerhalb seiner nordbeutschen Berzogthumer erwunschte Gelegenheit boten. Ein nordi= sches Reich zu grunden und sich barin zum unumschränk= ten Herrscher zu machen, erschien ihm leichter und ehren= voller als die freiheitsliebenden Lombardischen Städte und als Weltbeherrscher anerkannten Papst Friedrich's Scepter unterwerfen zu helfen. Bald zeigte sich, daß Heinrich ein erreichbares Ziel erstrebe, Friedrich ein eitles, auch wenn der Herzog dem Kaiser statt Lauheit und Ab= neigung Ergebenheit und nachdrucklichen Beistand bot. Ge= bankt aber sei's dem Hohenstaufen, daß auch des Welfen ausführbarer Plan vereitelt ward! Was ware aus Deutsch= land geworden, wenn Heinrich mit der nordlichen, oder falls er Baiern noch dazu behielt und Destreich wieder= verband, Thuringen und die offlichen Marken überwal=

tigte, mit der westlichen Halfte Deutschlands von dem Reichskörper sich losgerissen und ein neues germanisch= flavisches Reich gegründet hatte? Die Verhinderung dieses Planes mußte aber von Friedrich theuer erkauft werden. Nicht blos den seinigen aufzugeben genügte, Beinrich's Macht in Deutschland mußte zerstückelt werden, ein= mal, um auf immer beffen Vorhaben zu vereiteln, dann aber auch, um die verbundeten Fursten, mit deren Bei= stand er allein den übermuthigen Gegner überwältigen konnte, nach ihren Foderungen zu belohnen. Nicht nur Sachsen von Baiern zu trennen genügte, sondern jedes mußte in kleinern Theilen vielen geistlichen und weltlichen Fürsten zugewiesen werden, sodaß dem Kaifer selbst kein andrer Gewinn und kein andrer Ruhm blieb als eben nur der: den Gewaltigen vernichtet und seinen Plan ver= eitelt zu haben. Wer und was Jeder aus der zerstückel= ten Landermasse des Welfen erhielt, ist von Undern nach= gewiesen worden. Hier erwähnen wir nur zwei fur unfre Darstellung wichtige Punkte.

Der erste ist, daß Sachsen, oder nach heutigem Besgriff Norddeutschland, vom Rhein bis zur Elbe und noch weiter gen Osten, von der Nord = und Ostsee bis zur Grenze von Franken, Baiern, Bohmen und Schlessen, unter der Verwaltung der sächsischen Kaiser als Herzogen von Sachsen, der Billungen, Lothar's, Heinrich des Stolzen und Heinrich des Löwen das mächtigste Herzogethum, von dem auch Thüringen, Meißen, die östlichen Marken stets in einiger Abhängigkeit geblieben waren, nun aufgehört hatte, ein Ganzes unter einem prädominirens den Landesherrn zu sein. Weil aber die nationale Verswandtschaft ober die herkömmliche Verbindung nach der

Zerstückelung nicht das früher gemeinsame Interesse aus den Augen verlor, fo entstand unter den Fürsten, die nach dem Sturze Heinrich des Lowen sich machtiger und selbständiger erhoben, das Bestreben, eine Urt Begemonie in Nordbeutschland zu erlangen. Die neuen Unhaltini= schen Herzoge von Sachsen und die Landgrafen von Thuringen glaubten bazu die nachste Berechtigung zu haben und suchten bald durch Waffengewalt, bald mittels einer mehr von geistiger Ueberlegenheit geleiteten Politik den Vorrang sich abzugewinnen. Auch Friedrich Barbarossa hatte neben der Nothwendigkeit der Zerstückelung deren Nachtheile für sich und das Reich erkannt und war sowol vor der Uchtsvollstreckung, als nach dem Sturze Beinrich's bedacht gewesen, jene Nachtheile dadurch zu verringern, daß er Einem der Theilfürsten eine etwas hervorragende Macht zuwies, wodurch es ihm möglich wurde, wieder eine Verbindung der Vielherrscher, die er erhoben hatte, herzustellen, um sich ber Gesammtmacht Sachsens fur seine fernern Plane zu bedienen. Ein ihm nahestehender und zuverlässiger mußte diese hohere Stellung einnehmen.

Dieses leitet auf den zweiten Punkt über. Den Landsgrafen Ludwig von Thuringen hatte der Kaiser zum Verstreter Sachsens ausersehen. Zwar die Herzogswürde durste Vernhard von Uschersleben, einem Sohne Albrecht des Vären, nicht entzogen werden, weil er der vornehmste der sächsischen Grafen war, die wider Heinrich und für den Kaiser die Wassen ergriffen, und weil bereits dem Vater besselben die Unwartschaft, ja schon der Titel eines Herzogs von Sachsen zuerkannt gewesen und das mächtige weit verzweigte Haus der Anhaltiner nicht abermals übergangen werden konnte. Nächst Vernhard verlangte

der ehrgeizige Erzbischof Philipp von Koln für vielfach ge= leistete Dienste und Aufopferungen, die er mit Behelli= gung seines Gewissens durch manche frevelhafte und ge= waltthätige Handlungen zu Gunften bes Kaifers ge= bracht, eine allgemeine Belohnung, die er in den an sein Erzbisthum grenzenden Theilen des Herzogthums Sachsen, in Engern und Westfalen, bezeichnete. Auf ihn mußte Friedrich Rucksicht nehmen, wollte er den bisherigen Freund nicht in den erbittertsten Feind verwandelt sehen. Wenig blieb da für Ludwig noch übrig, dem der kaiserliche Dheim so gern das Meiste zugewandt hatte. Statt großer Lehne gedachte er nun ein wichtiges Umt ihm zuzuweisen. Die fachsische Pfalzgrafenwurde war unter den frühern Herr= scherdnnastien Deutschlands von hochster Bedeutung gewe= sen. Der Pfalzgraf hatte nicht nur die hochste Gerichtsbarkeit im Lande, er vertrat auch die Person des Kaisers und übte während eines Interregnums bis zur Erhebung eines neuen Reichsoberhauptes alle kaiserlichen Rechte aus. Unter den sächsischen Kaisern war das Umt wegen der Gewalt, die damit verbunden war, weder einem Landes= grafen noch auf Lebensbauer ober gar erblich verliehen worden. Erst Heinrich III. wagte dies und hoffte durch einen treuen und fraftigen Bertreter fein eignes Unsehen und seine ben Sachsen verhaßte Herrschaft zu befestigen. Bollig seinen Wünschen entsprach als Pfalzgraf von ganz Sachsen Debo von Gofek, ber Bruber bes bekannten Erg= bischofs Abalbert von Bremen, sodaß durch dieses Bruberpaar den widerspenstigen sachsischen Großen, vornehm= lich ben Billungen, zwei Huter im Lande gesetzt wurden, die wachsam die Schritte der Abgeneigten beobachteten und dem Raiser jedes gefahrdrohende Vorhaben hinterbrachten.

Als aber gegen Heinrich IV. und V. die Sachsen sich auflehnten und des Kaisers Unsehen im Lande aufhoben, verloren auch die Pfalzgrafen ihre Bedeutung, zumal seit die Wurde unter zwei feindlichen Saufern von Gofek und Sommerschenburg mehr eigenmächtig als durch kaiserlichen Willen getheilt war. Nur die Commerschenburger Friebrich I. und II. behaupteten noch als Landesfürsten, nicht als Vertreter des Reichsoberhauptes eine bedeutende Stellung und standen meist auf Seiten der Gegner des Kaisers. Co hatte auch noch Friedrich's II. Sohn und Nachfolger im Pfalzgrafenamte, Abalbert, als der Vernichtungskampf gegen Beinrich den Lowen begann, deffen Partei ergriffen und eine Beeresabtheilung deffelben befehligt. Nach einer empfindlichen Niederlage (1178) war er aber vom Kriegsschauplage abgetreten und bald banach ohne Nachkommen gestorben. Auch das Goseker Haus war so gut als erloschen, da der lette Sprößling deffelben, Friedrich V., jum geistlichen Stande übergetre= ten, bereits die Burbe eines Bischofs von Prag be-Eleidete.

Raiser Friedrich's Plan war es unsehlbar, die Pfalzsgrafenwürde wieder in alter Bedeutung herzustellen, um dadurch wie einst Heinrich III. sein Ansehen in Sachsen zu erhöhen. Ludwig von Thüringen, unter allen nordbeutschen Fürsten seinem Blute und Herzen der nächste, sollte als Pfalzgraf ihn vertreten, als solcher die Landessürssten in der Treue und im Gehorsam gegen den Thron erhalten und dem Range nach sogar über dem Landesherzgoge stehen. Die Reichsstädte, Pfalzen, kaiserlichen Schlösser und Reichsgüter in Sachsen und Thüringen, obschon davon viel während der Sachsenkriege eingebüßt war, bos

ten noch immer eine bebeutende Stuße dem Verwalter derselben. Nimmt man bazu noch Ludwig's eigne Haus= macht und die Landgrafenwurde, so mußte in der That ein solcher Pfalzgraf von Sachsen mehr sein als der in seinen Besitzungen außerst geschmalerte neue Ber= zog Bernhard. Aber der Plan des Kaisers ward vereitelt oder konnte wenigstens im gewünschten Umfange nicht ausgeführt werden. Ludwig namlich, sammt seinem Bru= der Hermann, erlitten (am 15. Mai 1180) gegen Bein= rich eine Niederlage bei Weißensee und wurden von dem Sieger als Gefangene weggeführt. Erst als ber Herzog der Uebermacht seiner Gegner erlag, bediente er sich der Neffen des Kaisers als Friedensvermittler und entließ sie, nachbem sie eidlich versprachen für ihn das Wort zu füh= ren, an Friedrich's Hof. Als der Kampf mit dem Reichs= tag zu Erfurt (im November 1181), wo Heinrich sich auf Gnade und Ungnade unterwarf, sein Ende nahm, durfte der Kaiser dem nicht die hochste Macht als Kriegs= lohn ertheilen, der eine Niederlage erlitten und, um den bruckenden Fesseln zu entgehen, Fursprache fur ben Be= ächteten gethan, dessen Vernichtung beschlossen war und der mehr aus dem Schiffbruche rettete, als die fachsischen Fürsten, namentlich Bernhard erwartet hatten. Gine zu große Zurucksetzung gegen den neuen Herzog, der den größten Eifer im Rriege bewiesen, gegen alle Berbundete Friedrich's ware es gewesen, wenn dieser ben Schwester= sohn ihnen vorgesetzt und in einer Burde, die langst schon kein Unsehen mehr besaß, über den Landesherzog, der ge= wohnt gewesen alle andern Fürsten Nordbeutschlands als untergeordnet und abhängig zu betrachten, gestellt hatte.

Ludwig behielt nicht einmal die ihm zuerkannte Pfalz-

grafenwürde, sei's, daß er sie ohne höhere Bedeutung nicht annehmen, oder daß die unzufriedenen sächsischen Fürsten keinen so mächtigen als den Landgrafen von Thüringen in einer Stellung, der der Kaiser in der Folge immer noch ein großes Gewicht geben konnte, sehen, oder daß Friedrich auf andre Weise seinen frühern Plan aussühren wollte; genug, der jüngre Bruder Hermann erhielt das Pfalzgrafenamt und heirathete, um alle Unsprüche Undrer auszuschließen und die seinigen gültiger zu machen, die Tochter des 1162 verstorbenen Pfalzgrafen Friedrich II. von Sommerschendurg, um des Vortheils wegen nicht bedenklich, daß Sophie, bereits Witwe von Graf Heinrich von Wettin, um viele Jahre älter war als er.

Von nun ab zeigt sich Hermann's Glück im Steisgen. Bereits war während seiner Gefangenschaft sein Bruder Heinrich Raspe gestorben, er also Ludwig's nächster Erbe, wenn derselbe kinderlos blieb. Dies ließ bessen Naturell als wahrscheinlich voraussehen. Es wird von mehren Chronisten Ludwig's große Keuschheit gerühmt, die so weit gegangen sein soll, daß er auch als Gatte nicht die ehelichen Pflichten erfüllte. Zweimal vermählt, ließ er von beiden Frauen unter nichtigen Vorwänden sich scheiden, von der ersten Margarethe von Cleve 1183, weil sie eine zu nahe Blutsverwandte sei; von der zweisten, Sophia, einer russischen Prinzessin, Witwe König Waldemar's von Dänemark, ohne allen Grund und selbst mit Verletzung des Anstandes, worüber er mit Kanut, ihrem Sohne erster Ehe, in Händel verwickelt wurde.

Ueber Hermann's Verwaltung des Pfalzgrafenamtes erfahren wir Näheres nicht, doch läßt die enge Verbin= dung, in der er mit seinem Bruder Ludwig verblieb, und

die Gunst, die Kaiser Friedrich beiden Brüdern nach wie vor erwies, vermuthen, daß er mit überlegner Macht, die seine geistige Gewandtheit noch erhöhte, zu aller Dreien Vortheil gewirkt und in einer so schwierigen Stellung die beste Vorschule für spätere noch schwierigere Verhältnisse erhalten habe. Von den vielen Fehden, in denen er dem Bruder Beistand leistete, erwähnen wir hier nur der mit dem Erzstiste Mainz, meist die Stadt Ersurt und die zu Mainz gehörenden Thüringischen Besitzungen betreffend, weil sie sür spätere Kämpse Hermann's mit dem gleichen Gegner das Vorspiel war und aus gleicher Veranlassung hervorging.

Die Stadt Erfurt erscheint mahrend bes gangen Mit= telalters und bis zum westfälischen Frieden in einem eige= nen Verhältniß. Noch auf dem lettern behauptete und wies sie ihre Reichsunmittelbarkeit nach, wofür schon die vielen daselbst gehaltenen Reichstage, und darunter außerst wichtige, Zeugniß geben. Gleichwol übten in ihr außer dem Kaiser noch Undre eine Oberhoheit. Die Landgrafen von Thuringen nahmen sie als Hauptstadt bes Landes in Unspruch, schalteten darin wie Landesherren oder ertheilten ihr Privilegien und Freiheiten, wie dies nur dem Reichs= oberhaupte zustand. Die Erfurter selbst hatten sich indes= fen die benachbarten Grafen von Gleichen zu ihren Schirm= herren gewählt und leisteten biesen, wie sie ihnen, die schuldigen Dienste. Vor allen aber glaubte bas Erzstift Mainz ein Souverainetatsrecht an die Stadt zu haben und nannte Erfurt ein Filial, weil einst Bonifacius, ober einer feiner Schuler das Bisthum Erfurt neben bem Erz= stift Mainz verwaltet hatte und jenes, fruhzeitig aufho= rend, unter dieses Abhangigkeit verblieben sei. Naturlich

konnte dieses nur in Geistlichem, nicht in Weltlichem ber Fall sein, da damals letteres überhaupt der Geistlichkeit noch nicht zustand. Gleichwol machten die Mainzer Erzbischofe ihre Anspruche als Gebieter geltend, indem sie ben Raifern nur wahrend ber Reichstage die Gewalt ein= raumten. Die Stadt war damit im Grunde gang zufrieben, weil die Erzbischofe, um sich ben wichtigen Plat in der Mitte Deutschlands und im Herzen Thuringens zu erhalten, ihr große Freiheiten und Rechte einraumten. Vielleicht hatte auch Friedrich nicht sein kaiserliches Recht bei Niederreißung der Mauern 1164 geltend gemacht, wenn es nicht mehr bem personlichen Widersacher, Kon= rab von Mainz, als dem Erzstifte gegolten. Als an seine Stelle Christian unter Landgraf Ludwig's II. Vermitte= lung auf den ersten deutschen Kirchenstuhl erhoben wurde, schloß sich ber schlaue Staatsmann und erprobte Kriegs= held zwar an den Kaiser enge an und leistete ihm in Italien die wesentlichsten Dienste; aber auch Erfurt ver= gaß er nicht und ließ die Mauern (1168 und 69) wie= derherstellen unter bem Vorwande, der Stadt einen Schutz gegen feindliche Nachbarn zu gewähren. Ludwig durfte aus Rucksicht fur den Kaiser, der seinem Kanzler die Erlaubniß ertheilt hatte, den Bau nicht hindern, so gefährlich für sich selber er diesen auch erkannte. Schon 1175 erhoben auf Unreizung Erwin's von Gleichen und eines Grafen Seinrich die Erfurter gegen Ludwig III. eine Fehde und fielen verwustend in dessen Besitzungen. Der Landgraf wollte weniger die Thater als die, welche sie aufgereizt hatten, seinen Zorn fühlen lassen. Drei Kastelle des Grafen Heinrich zerstorte er, verfuhr aber milder ge=gen die Stadt und beren Udvokaten, die indes beibe in

seiner Abhängigkeit verblieben, was der entfernte Erzbischof Christian weder verhindern, noch verbieten konnte. 218 nach bessen Tode (1183), zufolge des Vertrags von Be= nedig zwischen Kaiser Friedrich und Papst Alexander, Kon= rad, der einstweilen mit dem Erzbisthum Salzburg abge= funden war, auf den Mainzer Erzstuhl zurückkehrte, hatte kein langer Friede zwischen ihm und Ludwig Bestand. Konrad foderte nicht allein wegen Erfurt Genugthuung; er verlangte auch, Ludwig solle als Vizdom von Mainz, was einst der erste Graf Ludwig mit dem Barte gewesen war, ihm den Lehnseid schwören. Abermals erschienen in dieser Fehde zwei Thuringische Grafen, Heinrich von Schwarzburg und Friedrich von Kirchberg, auf der Seite von Ludwig's Gegnern. Erstrer mochte ein und derselbe mit dem Aufwiegler der Erfurter sein und wegen der er= fahrnen Zuchtigung einen Saß gegen Ludwig nahren. Ueberdies scheint bei den Schwarzburger Grafen Uhnen= stolz die Feindschaft gegen das landgräfliche Haus bestän= dig wach erhalten zu haben, da einst an Ludwig mit dem Barte ein Graf von Schwarzburg wenige Hufen Landes abgetreten oder verkauft, wodurch jener zuerst im Lande ansässig, aber zugleich von den Schwarzburgern abhängig geworden war. Und nun erhoben sich die Nachkommen des damals so unscheinbaren Fremdlings über alle Lan= desfürsten und trachteten diese bereits als Vasallen sich unterzuordnen. Es ist bekannt, mit welchem Stolz noch heutzutage die Schwarzburger Fürsten auf ihren Gunther, der einst die Kaiserkrone wenige Monden auf seinem Haupte sah, zuruckblicken. Um auf jenen Grafen Bein= rich zurückzukehren, so hatte berselbe kurz vor Ausbruch der Mainzer Fehde, in Verbindung mit Siegfried von

Orlamunde und andern Thuringischen Großen ben Herzog Bernhard von Sachsen, den Rivalen Ludwig's, wider die= fen zu einem Kriege aufgereizt, ber mit vieler Erbitterung geführt, durch wechselseitige Verwüstungen des flachen Lan= des, durch Einnahme der Thuringischen Stadt Meldingen und Zerstörung von Bernhard's Hauptfeste Uschersleben be= zeichnet worden war. — Heinrich und sein jetiger Ber= bundeter Friedrich von Kirchberg, von gleichem Familien= haß und Ahnenstolz beseelt wie die Schwarzburger, boten nun auch dem Erzbischof Konrad die Hand, und nicht eher ruhte der verderbliche Kampf, den der Mainzer von Erfurt aus leitete, das darum auch am meisten zu leiben hatte, als bis der Kaiser mit Strenge einschritt und sei= nem Sohne, dem Konige Heinrich die Schlichtung deffel= ben auftrug. Beide Parteien wurden 1184 nach Erfurt geladen. Die Versammlung fand in der Propstei des Marienstiftes in einem Saale des dritten Stockes statt. Da außer den Fürsten, Pralaten und Rittern sich noch eine Menge Zuschauer aus dem Volke hereingedrängt hatte, fturzte ploglich der Soller ein und rif einen großen Theil der Unwesenden hinab; Hunderte wurden stark beschäbigt und viele fanden ben scheußlichsten Tod, weil sie in den Roth einer Kloake gefallen. Zu diesen Opfern gehorten sechs Thuringische und Hessische Grafen: Friedrich von Abenberg und Gosmar von Zigenhann, beibe bie letten mannlichen Sprößlinge ihres Stammes, Burchard von Wartberg, Beringar von Melbingen und die beiden Haupt= gegner Ludwig's, Friedrich von Kirchberg und Heinrich von Schwarzburg \*). Auch der Landgraf war hinabgesturzt,

L-KERO III

<sup>\*)</sup> In den Namen ist bei ben Chronisten mancherlei Abwei=

boch ohne Schaden zu nehmen. König Heinrich und Erzsbischof Konrad, die am Fenster gesessen, erhielten sich nur an einem Eisengitter, bis sie mit genauer Noth durch Leitern und Stricke heruntergebracht wurden.

Auf die Schlichtung des Streites hatte dieser Un= glucksfall den entschiedensten Einfluß und brachte dem Thuringer Hause nur Gewinn. Denn nicht nur ma= ren zwei gefährliche Widersacher im eignen Lande aus der Welt geschieden; der Tod der Grafen von Abenberg und Zigenhann gab ben Landgrafen bas Recht auf beren Guter. Doch mußte, um die Besitzungen ber von Zigen= hann zu erhalten, bes Landgrafen Bruber Friedrich dem geistlichen Stande entzogen und mit der Erbin Lutgard von Zigenhann vermählt werden, was nach mancherlei Schwierigkeiten vor 1186 nicht ausgeführt zu sein scheint. In welcher Urt Ludwig und Konrad sich vertragen, ist nicht naher bekannt. Dauernd war ihre Versohnung kei= neswegs und zwischen ihnen \*) und beider Nachfolgern kam es noch zu wiederholten Fehden, wie wir spater feben werben.

In Deutschland mußte die Kriegs = und Fehbelust nachlassen, als Kaiser Friedrich Barbarossa nach langen vergeblichen Kämpfen wider seine Hauptgegner, den Papst und die Lombarden, in einem friedlicheren und dem Ge=

chung; auch haben einige statt des Marienstiftes das Peterkloster. An der Stelle ward später ein Mußhaus errichtet mit einer Säule, worauf stand: Lapsus Procerum Thuringiae.

<sup>\*)</sup> Shon 1186 wird ein neuer Kampf erwähnt, in welchem Thüringen und Hessen verheert wurden, und in letzterm der Erzebischof die Beste Heiligenberg, Ludwig als Schutz und Trutveste Grüneberg erbaute.

meinwohle seiner Lander heilsameren Wirken und Han= deln seine mahrhaft großen Regententugenden entwickelte, als er in seinen hohen Lebenstagen erkannte, daß dem Zeitstrome wie ein Damm sich entgegenzustellen eitel und der Machtigste unvermögend sei, die Welt in Fesseln zu Die glanzende Reichsversammlung zu Mainz 1184, die wahrhaft ein Reichsfest genannt werden darf, sollte fur Deutschland eine Friedensfeier werden, wie zu Konstanz 1183 und zu Mailand 1185 die Eintracht in Italien hergestellt wurde. Dhne mancherlei Storungen blieb freilich weder dort noch hier das gute Vernehmen des Kaisers mit der Kirche, der Geistlichkeit, den Fürsten und Städten, aber zu erschütternden Kampfen kam es zu Friedrich's Lebzeiten nicht mehr. Die Sorge für sein Haus, fur Beguterung und vortheilhafte Beirathsver= bindungen seiner Sohne, namentlich Konig Beinrich's mit Constanzen, der Erbin von Sicilien und Apulien, erfullte vornehmlich seine Seele.

Doch nicht auf dem Friedensbette sollte Den der Tod ereilen, der ein Leben voll Krieg und Schlachten von Juzgend auf geführt hatte. Die Nachricht, daß der mächtige Saladin die Christen im Driente hart bedränge, daß Jezussalem, das Grab des Erlösers in seine Gewalt gekommen, rief die ganze Christenheit, den Papst wie die Herrscher der europäischen Reiche zum Beistande der Bedrängten auf. Der erste Fürst der Christenheit konnte, durste dem mahnenden Ruse in das gelobte Land sich nicht entziehen, und Friedrich, obschon im Greisenalter, fühlte Jüngslingsmuth und Jünglingskraft, um durch ein heiliges Werk den Glanz seiner Krone zu erhöhen. Zu welchen Hossnungen mußte nicht die ganze Christenheit berechtigt

fein, als alle hohen Haupter und die angesehensten Für= sten das Kreuz nahmen, um den Ungläubigen die heiligste Statte ber Welt zu entreißen. Wol storten noch man= cherlei Ereignisse, Reibungen, Spaltungen, hier und ba bofer Wille und kleinlicher Saß, die auf das große Vor= haben ein schlechtes Licht werfen, die erste allgemeine Be= geisterung, aber man erkannte auch auf der andern Seite das eifrigste Bestreben, die Hindernisse wegzuräumen, und die verständigsten Vorkehrungen und die befriedigenden Ausrustungen nicht blos zahlreicher, sondern auch erprobter Heere. Allen Königen voran und von den besten Krie= gern umgeben, brach Friedrich nach Usien auf, und wenn auch von Drangsalen, Gefahren und schweren Verluften begleitet, war seine Heerfahrt boch auf Erfahrung, Um= sicht und wohlberechneten Plan gegründet. Da leider riß ein unglückliches Wagestück ober unbesonnener Muth ihn aus bem Leben und bas ganze Unternehmen, zu bem fo viele und große Rrafte, so geruhmte Rriegshelden und be= wehrte Kriegsscharen aufgeboten waren, endete ohne Er= folg, ja ruhmlos und hochst verderblich für die Hauptrei= che Europas.

Auch Landgraf Ludwig gehörte zu den Theilnehmern dieses großen Kreuzzuges. Iwar zog er nicht im Heere des Kaisers durch Ungarn und Griechenland nach Asien, sondern durch Italien dis Brundusium und dann auf apulischen Schiffen mit einem ansehnlichen Heere in Bezgleitung seines Bruders, vieler Grafen und Edlen kam er früher an der tyrischen Küste an und nahm an der denkwürdigen Belagerung von Akkon den thätigsten Unztheil. Sein Verdienst war es, den gesunkenen Muth der Christen durch sein tapferes, besonnenes, unermüdliches

Berfahren zu heben, die Zwietracht, die unter jenen mehr Unheil als Saladin's Heere angerichtet, vornehmlich zwi= schen dem Könige Beit von Jerusalem und dem machti= gen Herzog Konrad von Montferat zu schlichten. Ja, sein Unsehen, wozu die Verwandtschaft mit dem vor Ukkon sehnlichst erwarteten Raiser gewiß viel beitrug, stieg fo hoch, daß man ihm eine Zeitlang ben Dberbefehl über= trug, ben er auch mit Ehren, boch ohne wirksamen Er= folg in der Belagerung führte. Da Ludwig durch seine freigebige Milde und wol auch burch seinen ruhmlichen Wandel die Geistlichkeit zu Freunden gewann, so haben viele Monchschroniken seine Thaten vor Akkon in das Gewand einer Legende gekleibet und ein Dichter bes 14. Jahrhunderts in einem umfangreichen Epos sie be= fungen\*). Auch dem Pfalzgrafen Hermann wird barin der Ruhm tapfrer Heldenthaten reichlich gespendet. historische Gehalt des Gedichtes durfte aber ein fehr ge= ringer sein, und die vielen Anachronismen, Uebertreibun= gen und Wunder lassen uns auch das Glaubhafte mit Bebenken für Wahrheit nehmen. Eine ber wunderbar= sten Thaten Ludwig's bringt, nach der Chronisten wie des Dichters Bericht, eine traditionelle Verknüpfung zwi=

<sup>\*)</sup> Lange ward dies Gedicht, welches handschriftlich zu Wien sich besindet, unter dem falschen Titel Gottfried's von Bouillon in den Handbüchern deutscher Literaturgeschichte bezeichnet. Wilken Geschichte der Kreuzzüge Bd. IV. Beil. 2. gab Auszüge daraus. Ich selbst nahm 1837 eine neue Abschrift davon, da die vom Prosessor Schottky auf der berliner Bibliothek, die Wilken besnutze, viele Fehler enthält. Auch ohne daß das Gedicht großen poetischen Werth hat, bietet es doch für Sitten und Glauben der Zeit viel Interessantes.

schen den Drient und Deutschland. "Als einst Ludwig vor Akkon seine Reiterscharen zum Kampfe gegen die Ungläubigen führt und auf seinem Flügel einen vollstän= digen Sieg erficht, sieht er auf dem andern Flügel die Franken oder Welschen in feiger Flucht aus dem Felde weichen. Da fleht der fromme Seld zu Gott, daß er ihm und ben Seinen den Sieg erhalte, und erblickt von Ferne einen Ritter in rothem Gewande auf weißem Roffe, der eine rothe Fahne in die Erde steckt und spricht: "Un= ter dieser Fahne wirst du siegen!" Nach diesen Wor= ten verschwindet er. Daher glaubte Mancher im Beere, der Ritter sei der heilige Georg gewesen, den der Land= graf vor Allen verehrte und ihm zu Eisenach eine Kirche erbaut hatte. Jene rothe Fahne versuchen Viele aus der Erde zu ziehen, nur Ludwig vermag bies. Bon Wenigen begleitet, verfolgt und zersprengt er die großen Sarazenen= horden bis an die Zelte Saladin's. Jene Fahne ward Segehard, d. i. die siegreiche, genannt und von den Man= nen des Landgrafen nach der Wartburg gebracht. Spa= ter kam sie nach Meißen, zulett nach Schloß Tharant und als dieses abbrannte, sah man bas Banner des hei= ligen Georg durch die Luft von dannen fliegen und Nie= mand wußte, wohin es gekommen."

Die Auflösung aller Ordnung, die gänzliche Muthlosigkeit der Belagrer vor Akkon, als die Nachricht von Kaiser Friedrich's Tod dort anlangte, der Uebermuth der Franzosen, die überhandnehmende Seuche unter seinen Kriegern, endlich eignes Siechthum bewogen Ludwig trotz den Bitten vieler Fürsten den Rückweg anzutreten, zumal das neue Regiment Heinrich's VI. in Deutschland man= cherlei Veränderungen der bestehenden Verhältnisse erwar= ten ließ. Wenn wir der Nachricht in dem angeführten Lobgedichte Glauben schenken durfen, so blieb Hermann mit einem Theile bes heeres noch im Driente zuruck und kehrte erst heim, als ihm hier eine neue Herrschaft winkte. Ludwig namlich sah Deutschland nicht wieder. Meerfahrt erkrankte ber noch nicht Genesene heftiger was den Vorwurf mehrer Schriftsteller, als sei sein Siechthum nur vorgewendet, widerlegt — und starb am 16. October. Die Leiche ward nach Epprus gebracht und die Fleischtheile und Eingeweide unter Thranen und Wehklagen der Seinen in einer Kapelle bestattet, die Ge= beine aber nach unfäglichen Gefahren zu Reinhardsbrunn, der Begrabnifstatte seiner Vorfahren am 23. December 1190 beigesett. Zu wiederholten Malen hatten die Schiffer, welche die Ueberreste hinüberschafften, bei Sturmen und andern Gefahren der Reise, nach dem Aberglauben der Zeit, als dulde das Meer keine Todtengebeine auf einem Schiffe, den Gefährten befohlen die theuern Ueber= reste über Bord zu werfen, und nur durch mehrmalige Geldversprechungen und endlich durch die List, daß sie Steine in den Sarg legten und diesen unter falschen Thranen und Wehklagen ins Meer warfen, vermochten die treuen Mannen die Gebeine zu erhalten und für die Uhnengruft zu bewahren.

Wie bald Hermann nach Deutschland zurückkehrte, ist nicht genau bekannt. Wenn ihn die Besorgniß um die erledigte Herrschaft seines Bruders zur Eile trieb, so war solche nicht ungegründet, denn der habsüchtige, List wie Gewalt zur Erreichung seiner Zwecke niemals scheuzende Heinrich VI. trachtete wirklich darnach Hermann des brüderlichen Erbes zu berauben, bis der weisere Rath sein

ner Diener ihm zeigte, wie es ebenso unklug als ungerecht sei, ben Better von gegrundeten Unspruchen fern zu halten, und wieviel mehr Vortheile es dem Kaifer bringe, in jenem sich einen Freund zu erhalten, ber gleich seinen Vorfahren das Landgrafenthum Thuringen, durch Um= fang und Lage eine ber wichtigsten Provinzen des Reiches, mit Kraft und Umsicht verwaltete. Heinrich stand nun von seinem Vorhaben ab; doch weil er in der Verbin= bung bes Landgrafenthums Thuringen mit dem Umte eines Pfalzgrafen über Sachsen, b. h. über die Reichs= guter und Reichsstädte dafelbst, eine zu große Gewalt in der Hand Eines sah, entzog er hermann die gefährliche Uebermacht, vornehmlich die wichtigsten Reichsstädte in beiden Provinzen, die er unmittelbar von seinem faiserli= chen Gebot oder von ihm treu ergebenen Dienern abhan= gig machte.

Mach folden Versuchen bes Kaifers, hermann von einer gerechten Unwartschaft auszuschließen, dann ihn we= nigstens zu beschranken, konnte zwischen beiben nie ein aufrichtiges und enges Freundschaftsverhaltniß entstehen, mas fur Beinrich VI. um so nachtheiliger fein mußte, als der alte Gegner seines Hauses, Heinrich der Lowe, be= reits 1189 aus seiner Berbannung von England nach Braunschweig zurückgekehrt war und mit ungebeugtem Muth an die Wiederherstellung feiner Macht im Norden dachte, mas nur verhindert werden konnte, wenn die Für= ften, welche im Bunde mit Raiser Friedrich ihn übermal= tigt hatten, nun in gleicher Weise Beinrich VI die Hand boten. Da fehlte benn ber wichtigste Berbundete, ber Landgraf Hermann. So viel auch Herzog Bernhard von Sachsen, deffen alterer Bruder Markgraf Dtto II. von Sift. Tafchenbuch. Reue &. IV.

Brandenburg, der wiederum mit bem Kaiser verfohnte Erzbischof Philipp von Koln, Erzbischof Wichmann von Magbeburg, auch der von der Belagerung Ukkons eilig heimkehrende Graf Abolf von Holstein und andere nord= deutsche Fürsten den kuhnen Lowen in feinen Eroberungs= planen zu hindern fuchten, immer blieb diefer mit feinen Sohnen ein gefährlicher Feind des Reiches, ber wachsam beobachtet werden mußte und nicht zum brittenmal aus Deutschland sich verbannen ließ. Mislang ihm auch die Herstellung seiner frühern Macht, so sah sich boch ber Raiser nach wiederholten Versuchen, ben Erbfeind zu ver= nichten in allen Verträgen genothigt, mehr Zugeständnisse als Machtbeschränkungen zu machen. Das Haus ber Welfen blieb in Deutschland noch immer ein angesehenes und machtiges, zumal als es Heinrich bem Jungern ge= lang wider des Kaifers Willen mit seiner als Kind ihm verlobten Ugnes, der einzigen Tochter und Erbin bes rheinischen Pfalzgrafen Konrad, des Stiefbruders von Friedrich Barbarossa und Dheims von Heinrich VI., sich zu vermahlen und so die Nachfolge in der wichtigen Rhein=Pfalz zu erhalten. Zwar erschien die Verbindung zwischen einem Welfen und einer Hohenstaufin Bielen und auch dem lange erzurnten, boch zulett begutigten Kai= fer heilsam und gesegnet; aber nur, wenn letterer lange regierte und die Nachfolge auf dem Throne einem erwach= fenen Sohne und Erben zusicherte, wie fein Bater ihm, war die Gefahr, welche die neue Vergrößerung des Welfischen Hauses mit sich brachte, abgewendet. Da beides nicht in Erfüllung ging, war der Keim zu bem nachma= ligen Raiserschisma gelegt.

Wie wir hermann spater balb auf Welfischer, balb

auf Hohenstaufischer Seite erblicken werben, ohne entschei= den zu können, welcher er aufrichtiger zugethan war, so erscheint er auch zwischen Heinrich VI. und Heinrich dem Lowen von keiner entschiedenen politischen Farbe. des Lettern Sache durfte er naturlich seinen Urm nicht erheben, ohne die Vortheile aufzugeben, die des Welfen Sturg seinem Hause gebracht hatte. Doch daß er des Raisers Plane niemals unterftutte, daß er denselben oft feindlich entgegenstand, läßt ihn gewiß nicht als Unhänger der Hohenstaufen erkennen. Zwischen beiden Par= teien eine felbständige Stellung zu gewinnen, an der Spige norddeutscher Fürsten und noch etwa im Bunde mit dem vom Reichsoberhaupte wieder abhängigen Bohmenherzoge, zeigt sich als unverkennbares Streben Hermann's. Go ist er also der erste deutsche Reichsfürst, ber mit Bewußtsein und Confequenz die landesfürstliche Gewalt in Unabhan= gigkeit von der Reichsoberhoheit zu behaupten versuchte, was Jahrhunderte spåter erst ben Kurfürsten von Brandenburg völlig gelang. Wem hatte ein solcher Versuch auch eher zugestanden als einem Fürsten, der in ber Mitte Deutschlands sich zu erhöhter Macht emporge= hoben sah? Heinrich's bes Lowen Plan, ein Noth = vder Dft = Reich zu concentriren, hatte, wenn er geglückt mare, zu einer Theilung ober Trennung bes Reiches geführt, wie solche schon unter Heinrich IV. und V. zwischen Nord= und Gud : Deutschland einzutreten gedroht. Die Beson= nenheit des Herzogs Lothar von Supplingenburg, deffen Erhebung auf den Königsthron wandte damals die Ge= fahr ab, und Friedrich I. bewirkte, daß Beinrich bes Lo= wen Absicht vereitelt wurde. — Eine Gliederung Deutsch=

lands in mehrere Fürstenthumer, benen ein gemeinsames Reichsoberhaupt nur zur Verbindung diente, lag in ber noch nicht erloschenen Nationalverschiedenheit der deutschen Stamme begrundet und keinem Raifer war es gelungen seinen Willen als alleiniges Gesetz für alle Provinzen geltend zu machen. Daß nicht die Landesfürsten eine gleiche Despotie übten, vermehrte die Macht ber Kirche; die sich emporringende Gelbständigkeit der Städte und bie noch nicht unterbruckte Berechtigung ber Bolksgemeinbe an den Landesangelegenheiten thatigen Untheil zu nehmen, die minder bedroht war, wenn die Fürsten der Willfur des Königs, der Uebermacht eines Nachbarfürsten sich ent= gegenstellten, als wenn jene mit diesen vereint, oder unter sich verbunden die Unterdruckung der niedern Volksclassen zum Ziele wählten. Daß sich bie Landesherren erst vom Reiche losten, als der Bauernstand in Knechtschaft, das deutsche Städtewesen in Verfall gerathen, hat der abso= luten Gewalt ber Fürsten Vorschub gethan und ber beutschen Bolkerschaften angeborne Freiheit durch straffere Zügel gehemmt, als im Anfange bes 13. Jahrhundert möglich gewesen ware.

Wollte Landgraf Hermann sich möglichst unabhängig vom Kaiser erhalten, so mußte er innerhalb seiner Thüsringischen, Sächsischen und Hessischen Länder keine entgezgenstehende Gewalt, seis von geistlichen Fürsten oder von den kleinen weltlichen Dynasten dulden und die Nachbarfürsten entweder auf friedlichem Wege für den gleichen Plan, wie der seinige war, gewinnen, oder, wenn sie Widersacher von ihm und Diener des Kaisers waren, sie mit Gewalt bekämpfen. Unmittelbar gegen Heinrich VI. sehen wir Hermann niemals die Wassen erheben, wol aber sind

a Locole

seine Gegner zum Theil vom Kaiser angestiftet, zum Theil mit diesem in geheimem Bunde. Erst unter Phislipp und Otto IV. kämpft Hermann unmittelbar gegen die Kaiser selbst an und darf von Friedrich II. von vornsherein die Selbständigkeit und Unabhängigkeit seiner Stellung anerkannt sodern.

Zwei geistliche Fürsten sind es, die den Landgrafen zuerst zu offnem Kampfe reizten. Der Abt Heinrich von Fulda, der gegen den Willen der Conventualen vom Rai= fer eingesetzt worden, verweigerte Hermann Klosterguter, welche sein Bruder Ludwig und schon sein Vater durch Rauf an sich gebracht ober zu Erblehn empfangen hatten. Trot der heimlichen Unterstützungen von Seiten des Rais. sers mußte der Abt der Uebermacht weichen und dem Landgrafen zugestehen, mas er verlangte; ja, spater sah er sich genothigt neue Guter bes Stiftes zu verpfan= den, weil er durch schlechte Verwaltung und Verschwen= dung, sowie durch den Reichskrieg in Geldnoth gera= then war. — Schwerer als mit Fulba war fur Bermann der Kampf mit dem Erzstift Mainz. Die Beran= lassung war dieselbe wie unter Ludwig, nur daß nicht mehr der Kaiser, wie vormals Friedrich, als Vermittler dazwischentrat, sondern den heftigen Erzbischof Konrad, der auch alte Beleidigungen nie vergaß, wiederholentlich gegen den Landgrafen aufreizte, wie wir spater nachwei= Vier Jahr hintereinander (1192 — 95) fen werben. wurde die verderbliche Fehde unterhalten und Brand, Ver= heerung nebst andern Leiden trafen besonders Hessen schwer durch die kriegführenden Parteien. Wol hatte schon im zweiten Jahre Hermann vollständig über Konrad gesiegt, wenn er nicht an dem Erzbischofe von Koln einen treu=

losen Bundesgenossen erhalten, der ihm mehr Abbruch that als der Gegner selbst. Mit größrer Redlichkeit vermittelten 1195 die Aebte von Fulda und Hersfeld den Frieden, doch der gemeinsame Unwille Konrad's und Hersmann's gegen Heinrich VI., welcher eine Annäherung beis der hervorrief, machte bald sehr wechselnden Verhältnissen zum Kaiser Plat und diese brachten wieder den Erzbischof zu Hermann in seindliche Stellung.

Von den bedeutenden Streitkraften des Lettern zeigt, daß er noch während der Fehde mit Mainz in einen Bruderkrieg im Nachbarlande zu Gunsten des bedrängten Theiles sich einzumischen und ben hier erwählten Gegner bis zur Vernichtung einer nicht geringen Macht zu be= kampfen vermochte. In Meißen gab es feit langrer Zeit unglückliche Familienzwiste. Markgraf Otto hatte noch bei seinem Lebzeiten zu Gunsten seiner Sohne Albrecht und Dietrich abdanken wollen und behufs dessen eine Theilung seiner Lehn = und Erbguter, die sein Bater Kon= rad der Große um mehr als das Doppelte vermehrt hatte, vorgenommen, spåter aber zum größern Vortheil des jun= gern, Dietrich, dem seine Mutter Hedwig, eine Tochter Albrecht's des Baren, das Wort redete, eine Aenderung des Testaments gemacht. Darüber war der altere, 211= brecht, so erzurnt, daß er den Bater gefangen nahm, in einen Kerker auf Schloß Dewin einsperrte und erst nach wiederholten Mahnungen König Heinrich's, als zugleich die Bohmen verheerend in Meißen eingefallen, fur die un= naturliche Pflichtverletzung Genugthuung gab. Aber nach Otto's Tode (1190) begann unter den Brudern Zwie= tracht und Fehde, in Folge dessen Dietrich, von Albrecht hart bedrängt, bei hermann von Thuringen Beiftand

a succession

suchte. Die Chronisten erzählen, der Landgraf hatte sich nur hierzu verstanden, wenn Dietrich seine Tochter Jutta, die als sehr häßlich geschildert wird, zu heirathen bereit ware und die Feste Weißensee, auf der Grenze von Mei= Ben und Thuringen, worüber einst schon Landgraf Ludwig III. und Otto in heftigen Kampf gerathen waren \*), ihm und seiner Tochter bis zu deren heirathsfähigem Alter in Besit gebe. Dietrich mußte die Bedingungen einge= hen. Db er in Jutta wirklich eine so häßliche Braut erhielt, als erzählt wird, ist zu bezweifeln, ba diese nach Dietrich's Tode vom Grafen Poppo von henneberg mit einer Leidenschaft zur Gemahlin begehrt wurde, die sich bei so abschreckender Häflichkeit schwer begreifen läßt. Wie bem aber auch sei, hermann nahm sich des kunfti= gen Schwiegersohnes auf's kraftigste an. Unfangs schien Albrecht dem Landgrafen, der nur als Friedensvermittler auftrat, geneigtes Gehor zu schenken, versprach nicht nur die Vorschläge desselben anzunehmen, sondern gab auch seine feste Stellung vor Weißensee, das er enge einge= schlossen hatte, auf, als Hermann ihm solches unter Un= brohung gewaltsamer Entsetzung gebot. Doch bei ber Zusammenkunft, die darauf zwischen beiden stattfand, nahm jener alle gethanen Versprechungen unter nichtigen Vorwanden zurud. Nur bas Schwert konnte jest die Entscheidung herbeifuhren. Unfehlbar hatten hermann's

<sup>\*)</sup> Ludwig III. bekriegte Otto 1184, weil dieser durch Anskauf von thüringischen Gütern ihn beeinträchtigt hatte. Auch er machte ihn zum Gefangenen auf Wartburg und ließ ihn nicht eher frei, als bis Kaiser Friedrich auf die Klagen der sächsischen Fürsten einschritt und auf dem Neichstag zu Fulda Ludwig und Otto versöhnte.

Gegner, bie unruhigen Grafen im Lanbe, bie beiben rheis nifchen Ergbifchofe und auch mol ber Raifer auf Albrecht's geanberte Gefinnung Ginfluß geubt. Er jog neue unb große Streitfrafte gufammen. Doch Bermann fam ihm guvor, umlagerte mit 1800 moblgerufteten Rriegern, gable reichen Reifigen und Rnechten bie Stadt Camburg; ber Ball warb mittels Leitern erftiegen, eine Befabung bineingelegt und barauf bas offne ganb bis Leipzig verbeert und unterworfen. Dies fraftige Berfahren eines Furften, ber bis babin nur burch feine Prachtliebe bekannt gewesen, flofite ben Lanbbewohnern und felbft ben Stabten in gang Deifen Schreden ein. Albrecht fab fich nun su einer billigen Theilung mit feinem Bruber genothigt. Biber Bermann aber mar in ihm ein unverfohnlicher Bag entbrannt, ben er jest, ba offne Gewalt ibm verfagt blieb, burch argiffige Rante zu befriedigen fuchte. Er verleumbete ihn beim Raifer, als trachte biefem Bermann nach bem Leben, und erbot fich burch 3meitampf bie Unfculbigung ju erharten. Gie fanb bei einem Manne von Beinrich's Charafter leicht Gingang, ba feine Graufamfeiten, bie feinen Ramen befonbere in Stalien gebrandmarkt haben, ibn mistrauifch machten und ber Bormand ihm ermunicht tam, einen ber beiben Rurften, ben, ber im 3meitampfe unterliege, ber Reichslehen gu berauben. Gie wurben vom Raifer ju einem Softage nach Nordhaufen (im October 1193) befchieben, wo Albrecht öffentlich in Gegenwart ber Rurften bie Unschulbigung wiederholte und gum Gotteburtheil ben Landgrafen berausfoberte. Db burch Bermann's Betheurungen und Beweife von feiner Unschuld ober burch ber Furften, jumal ber Sachfifden, Borftellungen Beinrich anbres Sinnes murbe.

genug, er erflarte "feinen lieben Better," ben ganbgrafen fur unichulbig, ichalt Albrecht einen Berleumber und wollte auf einem zweiten Softage ju Altenburg ben Streit entscheiben. Nicht ber Markgraf allein murbe ftubig, auch anbre Große bes Reiche gramobnten eine verftedte Abficht bes Raifers und auf Bergeg Bernharb's Rath fohnten fich, ohne Biffen und gewiß gegen ben Bunfch Seinrich's, Albrecht und hermann aus, bie nun auch auf bem 211= tenburger Softage ausblieben. Sieruber murbe nun wieber ber Raifer mistrauifch und beforat, bielt fich in jenen Gegenben nicht langer ficher por ben Gachfifchen Furften, bie feiner Billfur, feinen Gingriffen langft fich abgeneigt gezeigt hatten, und verlegte fein Lager in bie Rheingegenben. Der Unmuth ber Sachien marb baburch nicht verfohnt und fuchte neuen Unlag, ibm Luft zu machen. Die Ermorbung bes Bifchofe von Luttich auf ber Jagb an ber Seite bes Raifere murbe Letterm gur Laft gelegt und bie Frevelthat von Sofleuten verübt genannt. Der allgemeine Unwille ber Bolfer und ber Furften fonnte von Beinrich nur mit Aufbietnng aller Rlugbeit und - mogu er fich am fcmerften entfchloß - bedeutenber Gelbfummen befdwichtigt werben. Sogar ber Ergbifchof Ronrad von Maing und Landgraf Bermann verfohnten fich auf furge Beit und ichloffen mit Ottofar von Bobmen eine feinbliche Berbindung wiber bas Reichsoberhaupt, Diemanb war jeboch gefchickter, Berbunbete ju entzweien, als Beinrich VI. Bahrend er ben Bohmenbergog mit Abfebung brobte, gewann er burch Gunftbezeigungen ben Lanbgrafen, ber fich von bem Mainger leicht abgieben lief. Da fcuttete biefer feine Balle gegen Bermann aus, fuchte benfelben wegen ber neuen Gunft bei Sofe in ben Mugen der Fürsten herabzusetzen. Das ließ der Landgraf nicht ungeahndet, bewog selbst Albrecht, mit dem er noch versschnt war, zu einem Einfall in des Erzbischofs hessische Besitzungen, wo er Besten brach, offne Ortschaften plünsderte und das Land verwüstete. Konrad dachte gelegentslich Wiedervergeltung zu nehmen.

Inzwischen konnte Albrecht die ihm abgenothigte Thei= lung mit seinem Bruder nicht verschmerzen. Mit ber Mannschaft, die er noch um sich hatte, bedrängte er Diet= rich aufs Neue und kehrte sich weder an Hermann's Mah= nungen, noch an die Drohungen kaiserlicher Dienstmannen, die fur die Aufrechterhaltung des Friedens, wahrend Bein= rich wieder in der Mitte des Jahres 1194 nach Italien aufgebrochen war, Sorge zu tragen hatten. Ja, Al= brecht's Unbesonnenheit ging so weit, daß er einen jener Reichsbeamten, Bernhard, blenden ließ, was zunächst zur Folge hatte, daß jenes Bruder Schloß Weißensee, welches Albrecht im Vertrage mit Hermann zurückerhalten, an Dietrich verrieth. Der Landgraf, welcher zwar dem Kaiser gelobt hatte, nichts Feindseliges wider Albrecht zu unternehmen, brach gleichwol in bessen Land, erklarend, daß er nur den an Bernhard begangenen Frevel strafen wolle, und eroberte mehre Besten, überlieferte andre dem Grafen Dietrich und war in kurzer Zeit Herr fast ber ganzen Meigner Mark. Dies Gluck aber erregte ihm den Neid der Fürsten. Der Erzbischof Bruno von Roln, ein geborner Graf von Altenau, fodert, unter bem Scheine eines Friedensvermittlers zwischen Hermann und bem Erz= bischof von Mainz, Erstern auf seine Truppen aus Sessen zu ziehen, indem Konrad das Gleiche versprochen habe; unterbessen fallt er, mit Letterm vereinigt, in des Landgra= fen Besitzungen. Sie zerstören und verbrennen die Veste Grüneberg, umlagern Milsungen, das im vorigen Jahr dem Mainzer entrissen und noch von Thüringischen Mannen besetzt war; gleichzeitig greift Albrecht im Osten wies der zu den Wassen und geht, während er den Landgrafen gegen die beiden Prälaten im Felde glaubt, mit seinem Heere durch eine Furth der Saale. Da aber fällt Hermann nächtlich über ihn her und vernichtet seine ganze Armee. Albrecht, dessen Pferd im Kampse verwundet worden, rettet sich durch die Flucht in das Kloster Lautgeberg und gelangt von hier in einer Mönchskutte nach seiner Hauptvesse Leipzig.

Als der lette Versuch gegen Hermann so übel ausge= schlagen war, dachte Albrecht darauf, die Gnade des Kai= sers und der Reichsfürsten wiederzuerwerben und zu Ersterm in eigner Person nach Italien sich zu begeben. Unter= bessen sollten der Herzog Bernhard und der Markgraf Konrad von Landsberg sein Land in Schutz nehmen. Ih= nen übergab er die Stadte Meißen und Camburg unter der Bedingung, bis zu seiner Aussohnung mit dem Reiche fie inne zu behalten; falls ihm die kaiserliche Gnade vor= enthalten werde, sie zurückzugeben, damit er sich selber gegen ben Raiser und jeden andern Feind, fo lange er's vermochte, vertheidige. Nachdem er seine übrigen Besten in Stand gefett und mit Mannschaft versehen hatte, brach er nach Italien auf, ward aber von Heinrich weder ge= hort noch vorgelassen, sodaß er, das Schlimmste fürch= tend, von einem Diener begleitet, wieder heimkehrte, wo ihn neues Leiden, der Tod seiner Gemahlin, erwartete. Da er alle Elemente wider sich sieht, verfällt der Rasende auf den schändlichen Gedanken, sein eignes Land zu ver=

wusten. In Leipzig lagt er die Einwohner mit ihrer gan= zen Bewaffnung erscheinen, um ihren Muth und ihre Treue zu prufen. Als er aber stolz unter sie tritt, über= muthige, wilde Drohungen gegen die Abgeneigten und Murrenden ausstößt, überfällt ihn plotlich ein Zittern am ganzen Körper, die Unzeichen einer tobtlichen Krankheit zeigen sich auf seinem Untlig. Kaum bringen ihn seine Krieger bis zur nachsten Stadt, als er nach einigen tie= fen und schweren Uthemzügen den Geist aufgibt (am 25. Juni 1195). Mehre Chronisten sprechen von einer Ber= giftung und das Plotliche seines Todes konnte bazu wol Unlaß geben, wiewol die Berzweiflung und der wilde Sinn, die ihn zu ben letten Handlungen getrieben, nach ercentrischer Unstrengung aller Korper= und Seelenkrafte eine schnell eintretende Abspannung und Vernichtung ber Lebenskraft benkbar machen.

Landgraf Hermann, der durch seinen Sieg an der Saale auf der einen Seite seinen Urm freigemacht hatte, wandte ihn nach der andern gegen die beiden arglistigen Prasaten. Da traten, wie wir oben erwähnt, die Aebte von Hersfeld und Fulda als Friedensvermittler dazwischen. Zweierlei wirkte wol zu der baldigen Ausschnung der ersbitterten Gegner mit. Der Tod der Landgräfin Sophia und die erwartete Rückfehr des Kaisers. Für sein Haus wie für sein Land mußte Hermann Sorge tragen. Kein Sohn war ihm noch geboren und außer ihm war sein Bruder Friedrich der einzige männliche Sprößling seines Hauses, und Letztrer hatte als Graf von Zigenhapn allen Erbansprüchen in Thüringen entsagt. Wenn nun gar der Kaiser wegen der Fehden gegen Albrecht und gegen die Erzbischöse den Landgrafen zur Rechenschaft soberte? Zwar

den Ersteren hatte er bekriegt, weil der Markgraf den Rai= fer durch Frevel an einem Dienstmanne des Reichs belei= digt, und gegen die beiben Pralaten war er durch beren Arglist gereizt worden. Doch Heinrich, wenn er die Ber= letung feines Gebots, die Storung des beschwornen Reichs= friedens strafen wollte, hatte Einwande und Rechtfertigun= gen der Urt gering geachtet. Glucklicher Weise aber kam er mit Planen und Absichten nach Deutschland, die ihn zur Milbe, zu gewinnender Freundlichkeit und Nachsicht gegen die deutschen Fürsten nothigten. Durch Berbindung des Königreichs Sicilien und Apulien mit dem deutschen Raiserreiche hatte wol der Glanz seiner Herrschaft gewon= nen, aber sie beruhte nur auf seiner personlichen Berr= scherkraft, die gleichwol schon ofters erfahren, daß ihr nicht Alles nach Wunsch und Willen gelinge. Seine Macht unerschütterlich fest zu gründen und seinem Hause die Erblichkeit der von ihm erlangten Kronen zuzusichern, war der Zweck, der ihn unerwartet nach Deutschland führte. Der Zeitpunkt schien gut gewählt; benn eben mar ber Gin= zige, ber dem Hause der Hohenstaufen den hohern Ruhm streitig machen konnte, Heinrich der Lowe (im August 1195), gestorben und sein sehr geschmalertes Besitzthum unter brei Gohne getheilt.

Zu schlau, seine Absicht sogleich zu verrathen, suchte er zunächst die angesehensten, einflußreichsten Fürsten sich ge= neigt zu machen. Un Hermann's Zustimmung lag ihm vornehmlich viel; aber sie war unter den obwaltenden Um= ständen, die diesen vor dem Kaiser scheu machten, nicht leicht zu gewinnen, und Vieles mußte er für den ehrgeizigen, hochstrebenden Vetter thun, sollte er darnach auf ihn zählen dürsen. Dem Landgrafen aus einem den Ho=

henstaufen ergebenen Hause die neue Gemahlin zu wählen, war sein erstes Bemühen. Sophia, die Tochter des
Herzogs Otto von Baiern aus dem vom Kaiser Friedrich
Barbarossa erhöhten Wittelsbacher Hause und eine Nichte
des Erzbischofs Konrad von Mainz, schien aus vielfacher
Rücksicht eine geeignete Partie für Hermann, eine Frau,
die später mit ihrem Gemahl den Ruhm theilte, eine Beschützerin der Künste und des edeln Minnegesanges am
Thüringer Hose gewesen zu sein.

Sodann erließ Heinrich VI. ein Geset, bas zwar all= gemein gegeben, boch insbesondre fur hermann willkom= men sein mußte. Auf bem Reichstage zu Mainz (im Mai 1196) erklarte der Kaiser unter Beistimmung der Pralaten und weltlichen Großen, daß in Ermangelung rechtmäßiger Sohne auch die Tochter und Seitenverwand= ten erbfähig sein sollten und die Reichslehne der sohnelos verstorbenen Fürsten erhalten konnten. Nun durfte Ber= mann, falls die zweite Gemahlin ihm feine Gohne ge= bar, auf Jutta und beren Gemahl Dietrich seine Bur= den und Lander übertragen, und welch ein Zuwachs von Macht war's, wenn Lettrer damit seine Meignische Markgrafschaft vereinte. Doch dieser nachste, rechtmäßigste Be= sit wurde ihm auch nach Albrechts Tode vorenthalten und zwar — von dem Kaiser. Heinrich hatte sofort das Erbe Albrecht's eingezogen und in die Hauptvesten bes Landes kaiferliche Befatungen gelegt, unbekummert um Dietrich's Unspruche und die Zusicherungen, die er selbst diesem fru= her gegeben. Wer sollte fur ben Beraubten schugend auf= treten, wenn hermann es nicht that? und diesem waren burch Heinrich's Gunstbezeigungen vorläufig die Hande gebunden. Ja, der Kaiser hatte sehr schlau jedem Kampfe für gekrankte Rechte, jedem Friedensbruche im Reiche vorgebeugt und dem Thatendrang der kriegsliebenden Fursten eine Richtung gegeben, welche biese befriedigen und ihn von den lastigen, schwer zu bandigenden auf langere Zeit, wenn nicht auf immer befreien sollte. Der Papst, die Beistlichkeit und viele Fürsten verlangten bringend einen neuen Kreuzzug, um die unerfullt gebliebenen Soffnungen des so viel versprechenden unter Raiser Friedrich zu verwirklichen. Der Tod Saladin's (1195), der Zwist unter sei= nen Nachfolgern schien bazu große Berechtigung zu geben. Heinrich zeigte lebhaftes Interesse bafur, versprach schon auf einem Reichstage zu Bari (im April 1195) 1500 Mitter auf seine Kosten im nachsten Jahre nach Palastina zu senden; nur hielt er fur gerathener, ebenso um bes Reiches Wohl, als um das Unternehmen selbst zu for= dern, nicht in Person an der Spige des Kreuzheeres nach bem fernen Driente zu ziehen, sondern in Deutschland und Italien für die Ausrustung neuer Kriegsscharen und die nothige Unterstützung der bereits im heiligen Lande an= gelangten Gorge zu tragen.

Bu den eifrigsten Fürsten, die den Kreuzzug betriesben, gehörte Landgraf Hermann. Ihm, der schon eine Heerfahrt nach Palästina mitgemacht, an der Belagerung von Ptolemais Theil genommen hatte, dessen ritterlicher Sinn an Abenteuern und den Kämpfen für den Glauben Wohlgefallen fand und dessen wißbegieriger Geist an den Erscheinungen und Kenntnissen des Drients, an dem Verzehr mit allen Völkern des Abendlandes, die dort sich bez gegneten, neue Bereicherung seines Ideenkreises erwarten durfte, ihm war der neue Aufruf zur Befreiung des heizligen Grabes willkommen und einladend. Unbesorgt um

haus und Land burfte er bie Beimat verlaffen. Seine frühern Gegner waren entweder todt ober durch sein neues Cheband ihm befreundet geworden. Der Raiser hatte mit gang besondrer Suld sich ihm zugewendet und unter Bustimmung der Fürsten ihm eine Urkunde ausgestellt, worin alle Unrechte an seine Fürstenthumer auf die weibliche De= scenbenz übertragen waren, sodaß von biefer Seite Richts zu befürchten stand. Einige Chronisten erwähnen noch ei= ner Verlobung von Hermann's Tochter und einem Sohne Berzog Bernhard's von Sachsen, benen der Raiser jene Bestimmung burch Eid und Wort unwiderruflich bekraftigt habe. Man mochte glauben, Beinrich VI. hatte, um im Besige Meigens zu bleiben, bas fruhere Berlobnig Jutta's mit bem Markgrafen Dietrich aufgelost und ben Landgrafen durch einen angesehenern Schwiegersohn, wel= cher bereinst das Herzogthum Sachsen mit Thuringen und ber Pfalzgrafschaft vereinen wurde, gewonnen. Doch findet jene Nachricht keine weitere Bestätigung und die Che Jutta's mit Dietrich wurde wirklich geschlossen. Diefer nahm, obschon ohne seine Markgrafschaft vom Kaiser erhalten zu haben, das Kreuz, vielleicht mit der Aussicht gelockt, nach beendeter Pilgerfahrt und ruhmvollem Kampf in Palastina das Seine zu erhalten \*). Unter ben ubri= gen Theilnehmern am Kreuzzuge finden wir die Erzbischofe von Mainz, Koln und Bremen, die Bischofe von Salberstadt, Berden, Naumburg, Regensburg, Würzburg und Prag, die Berzoge von Meran, Brabant, Karnthen und Destreich, ben Pfalzgrafen Heinrich vom Rhein, den

<sup>\*)</sup> Die Chronisten führen ihn als Comes Misnensis Marchio futurus unter den Kreuzsahrern auf.

Markgrafen Otto von Brandenburg, Graf Udolf von Holstein, Gebhard von Querfurt, Konrad von Lands=berg, Günther von Kefernberg, Meinhard von Mühl=berg, Poppo von Wassenburg und andere Grafen, Edle und Zahllose geringern Standes.

Der Kaiser betrieb die Ausführung bes Unternehmens mit ber größten Sorge und Gile, gleichwol traten Boge= rungen ein, gerade die eifrigsten suchten Aufschub, fanden Bedenken, widerstrebten den Mahnungen, weil man Bein= rich's wahre Absichten erkannt und denen widersprochen hatte. Wie fehr seine scheinbare Milbe und Gunft, seine Freigebigkeit und seine Bestechungen bei ben meisten ber Fürsten Eingang fand, wie einleuchtend vielen die Grunde fur ein Erbreich erschienen, wie fehr die Beiftlichkeit durch die kaiserliche Verzichtleistung auf den Nachlaß verstorbner Pralaten und die Fursten burch bas Recht unbeschrank= ter Vererbung ihrer Lehne fur Beinrich's Plan gewonnen wurden, sodaß bereits 52 Reichsglieder in die Erblichkeit des Hohenstaufischen Hauses eingewilligt hatten; ein hef= iger Widerspruch erhob sich bennoch von mehren Seiten. Nicht nur der Papst Colestin III., der anfangs den Plan zu billigen schien, widersprach der ihm gefährlichen Neuerung, nicht nur Konrad von Mainz widersetzte sich bem Erbreich, weil seine und aller Erzbischofe Konigswahlrechte dadurch aufgehoben wurden, auch die sachsischen Fürsten thaten insgesammt Einspruch, weil sie die Freiheit im Innern des Reichs hoher als jede Machtvergrößerung nach Außen anschlugen. Nur einem Wahlkonige konne man vor der Erhebung Bedingungen ftellen und nach derfel= ben seiner Herrschsucht und Willkur Schranken segen. Wenn die Aussicht auf den Thron jest auch nur wenige

Fürstenhäuser befäßen, so stelle doch die Möglichkeit, dazu zu gelangen, schon Konigen gleich und feines Burbe er= trage es, sich feige folches Unrechtes zu begeben. Ganz erklaren lagt sich indeg ber Wiberspruch ber Sachsen nur aus der nationalen Abneigung gegen jedes fremde, außer= heimische Regentengeschlecht, die seit Jahrhunderten schon gegen die frankischen wie gegen die schwäbischen Raiser sich kund gegeben und nur in Lothar's Erhebung eine Un= terbrechung freudiger Begeisterung und nationalen Stolzes gefunden hatte. Noch lebte bas Andenken an den Glanz und ben Ruhm ihres Volksstammes, als die Ottonen das Scepter Deutschlands mit der sachsischen Herzogswürde vereinigt besaßen. Denn unter ihnen waren die Billun= gen nur Vertreter ber lettern; doch, wenn auch nur ein Sachse die Raiserkrone allein besessen, ware die Ehrsucht der Nation befriedigt gewesen; jedem Fremden neidete sie jene und vollends Erblichkeit des fremden Herrscherhauses hatte ihr ewige Schmach gebunkt.

Bei solcher Stimmung mußte Heinrich sein Vorhaben aufgeben; er entband diejenigen, welche bereits eingewilzligt hatten, ihres Eides und suchte mit den Mitteln, die ihm zu Gebote standen, es nur dahin zu bringen, daß man seinen einjährigen Sohn Friedrich zum Könige erzwählte, was nach einigem Widerspruche, besonders von Seiten des Erzbischofs Abolf von Köln 1196 erfolgte. Man begreift wol, daß über diese Plane des Kaisers die Begeisterung für den neuen Kreuzzug in ängstliche Sorge für den Zustand der Dinge, wie er während der längern Abwesenheit der Fürsten wenig stens eintreten könne, sich verwandelte. Heinrich glaubte, weil die Großen des Reichs so wenig willfährig sich bewiesen, auch ihnen die

\_ noode

zugestandenen Rechte nicht bewilligen zu dürfen. Darüber erhoben aber geistliche und weltliche, unter letztern am lautesten die sächsischen Fürsten ihre Stimme. Jene bes haupteten: die Einziehung des geistlichen Nachlasses sei nur widergesetlich von frühern Kaisern ausgeübt worzden, und die letztern bewiesen, daß eröffnete Reichslehen den männlichen Descendenten stets übertragen, den weibelichen gewöhnlich zuerkannt, die Unsprüche der nächsten Berwandten niemals bestritten worden seien. Heinrich durste die ausgeregten Gemüther nicht beleidigen und seines Sohnes noch nicht allgemein genehmigt, beschworen und urkundlich anerkannt war. Als er dies erst erlangt, trat er wieder schonend gegen Viele auf.

Auch mit Hermann scheint das vor kurzem so freund= schaftliche Verhaltniß sich geandert zu haben. Durch den Burggrafen von Querfurt, seinen treuen Unhanger, ließ ber Raiser die sachsischen Fürsten, die in Erfurt zu einer Berathung zusammengekommen, auffodern, ihre Rustungen zur Kreuzfahrt zu beschleunigen und namentlich gegen Hermann den Tadel aussprechen: daß er, der fruher der eifrigste Mahner zur Wiedereroberung bes heiligen Grabes gewesen, nun laffig saume und seinem Gelubde schlecht Der Landgraf antwortete bem kaiferlichen nachkomme. Bevollmachtigten: "Weder aus Ruhmbegierde, noch aus Furcht vor einem weltlichen Machthaber, sondern zum Beil seiner Seele habe er das Kreuz genommen; so werde, wenn es ihm die rechte Zeit zum Aufbruch scheine, weder Liebe noch Furcht vor Jemanden ihn zurückhalten." -Die Fürstenversammlung zu Erfurt war vornehmlich zu einer weitern Besprechung über die Erblichkeit ber Krone

bestimmt gewesen. Doch da der kaiserliche Bevollmächtigte derselben mit keinem Worte mehr gedachte, so hatte dieser Tag nichts bewirkt als die Fürsten wegen der gehabten Ausgaben und wegen der Vorwürfe, die sie erhalten, dem Kaiser noch abgeneigter als zuvor zu machen:

Der unerfreuliche, ja fehr nachtheilige Ausgang des Kreuzzuges ist zu bekannt, als daß hier weiter davon ge= redet zu werden braucht. Gewiß gab es unter den Theil= nehmern wenige, die gleich Hermann eine Bereicherung an Kenntnissen und Ideen daraus zu ziehen verstanden. ihm und Mannern von ahnlicher Bilbung weckten bie Pilgerfahrten nach Jerusalem, die damit verknupften Uben= teuer und Erlebnisse vornehmlich den empfänglichen Sinn, womit sie spåter bie von einem Wolfram von Eschenbach, Meister Gottfried von Strasburg und andern epischen und Minnedichtern hervorgerufene Poesie aufnahmen und in Deutschland Anerkennung, Pflege und Aufschwung ver= schafften. — Wie tapfere Thaten und kuhne Abenteuer auch von Fursten, die für einen Spiegel ber Ritterlichkeit galten, ausgeführt sein mogen, so ist boch diese Heerfahrt durch kein denkwurdiges Ereigniß ausgezeichnet. Zu jeder großen entscheidenden Unternehmung war die Zahl der Kreuzfahrer zu unbedeutend, die schon durch Unglücksfälle auf dem Meere oder auf der hochst beschwerlichen Land= reise, durch viele muthlos auf halbem Wege umkehrende Pilger, durch Seuche und Hungersnoth und durch das Schwert der Feinde verringert wurden. Der Kaiser, der für Nachsendung neuer Streitmaffen, Lebensmittel und Kriegswaffen sorgen wollte, dachte in Apulien und Sici= lien nicht mehr baran, war mit neuen großen Eroberungs= planen, die er besonders gegen das griechische Raiserthum

- noole

richtete, beschäftigt und traf bazu bereits Borkehrungen. Aber auch er sollte keines seiner hochfliegenden Projekte ausführen. Ein ploglicher Tob rief ihn am 28. Septem= ber aus der Welt. Die Nachricht von diesem Ereigniß und bem in Deutschland entstandenen Reichsschisma brang auch zu den Kreuzfahrern und bot vielen, die sonst Ehren halber wol noch långer im Driente verweilt hatten, einen Aber auch diese war Vorwand zu schneller Ruckfehr. nicht ohne Mühen und Verluste, und als viele endlich an der apulischen Kuste gelandet, suchte die Raiserin Kon= stanze durch listige Ranke sie aufzuhalten, um sie zur Wahl und Anerkennung ihres Sohnes Friedrich wider die Kronpratendenten in Deutschland zu bewegen. Die sich ihrer Absicht abgeneigt zeigten, ließ sie einkerkern ober noch graufamer behandeln.

Landgraf Hermann, von diesen Gefahren in Apulien benachrichtigt, suchte sowol Konstanzens Arglist, als Phi= lipp's von Schwaben Unhängern, die auf seine Unkunft warteten, um ihn fogleich für ihren Erwählten durch Ueberredung oder Gewalt zu gewinnen, zu entgehen und nahm beshalb durch Bohmen ben Weg in sein Land. hier erfuhr er, daß von den rheinischen Fürsten Otto, ber zweite Sohn Beinrich bes Lowen — ber altere Beinrich verweilte noch im gelobten Lande — zum König erhoben worden, und er stellte sich, als ob ihm nur diese Wahl allein bekannt sei. Aber auch Philipp's Erhebung burch die östlichen Fürsten zu Ichterhausen konnte ihm kein Ge= heimniß bleiben. Indessen begann er nun die Rolle offen zu spielen, die er unter Beinrich VI. im Geheimen vorbereitet, namlich: auf Kosten bes Reichsoberhauptes seine Macht und sein Unsehen als Landesgebieter zu erhöhen

und seinen Beitritt zu den zwiespältig Gewählten um ho= hen Preis sich bezahlen zu lassen.

Als Philipp erfahren, daß ber Landgraf seinen Spå= hern entgangen sei, versuchte er's burch Bersprechungen ihn zu gewinnen, und dies hielt nun bei hermann's poli= tischen Grundfagen nicht schwer. Wir erwähnten bereits, baß diesem, als er seinem Bruder Ludwig in der land= gräflichen Wurde folgte, von Heinrich VI. mehre Städte und Burgen, die unter ihm als Pfalzgrafen von Sach= sen gestanden hatten, abgenommen und in Thuringen Er= furt wieder dem Einfluß des Landesherrn ganzlich entzo= gen worden. Durch die Verwaltung ober Benutzung der Reichsstädte ware die Unabhängigkeit vom Reichsoberhaupte, wie sie Hermann erstrebte, allein möglich gewesen. Un beren Unterordnung unter seine pfalzgräfliche Autorität war ihm baher besonders gelegen. Sie ihm geradezu abzutre= ten, wurde für einen Misbrauch der königlichen Gewalt gegolten und den Unwillen aller Stadte, die sich reichs= unmittelbare oder reichsfreie nannten, erregt haben. mußte Philipp also, um dem Landgrafen seinen Willen und die Bedingung seines Beitrittes zu gewähren, eine schickliche Form der Abtretung finden, damit er dem Ta= del der Reichsstände entgehe. So bot er ihm denn pfand= weise mehre Stadte, Flecken, Besten und Burgen an. Aber! auch Dtto erkannte Hermann's Wichtigkeit und suchte ihn um jeden Preis zu gewinnen. Er ließ den Landgrafen an Heinrich's Versuche, ihm zu schaben, erin= nern, hielt ihm als warnendes Beispiel, wohin bas Streben der Hohenstaufen gebe, die Gewaltthätigkeiten vor, die Philipp's Vater und Bruber gegen feinen Bater, Beinrich ben Lowen, verübt hatten, und versprach - was am

meisten wirkte — boppelt soviel als Philipp. Da blieb Hermann nicht lange schwankend. Laut beklagte er die Beeinträchtigungen und Verunglimpfungen des Welfischen Hauses, schalt die Hohenstaufen Unterdrücker der Fürsten und der deutschen Freiheit, erklärte den Wahlakt der rheinischen Fürsten, die Krönung Otto's an geweihter Stätte zu Aachen für alleingültig, ließ im ganzen Lande mit großem Gepränge Otto als König ausrusen, Philipp und dessen Wähler verwersen, und nahm vom Ersteren nach Ablegung des Eidschwures der Treue seine Fürstenthümer und Würden mit Einschluß der neuen Abtretungen zu Lehn.

hermann hatte keineswegs die starkere Partei ergriffen. Denn Philipp, im Besit der ausgedehnten Hohenstaufischen Allodien und Erblehen, der Herzogthumer Schwaben und Elsaß, aller von Friedrich I. durch Unheimfall oder Erlebigungserklarung an sich gebrachten Landereien, von denen der jungste Sohn Otto nur Burgund besaß und bieses sowie sich selbst bem Bruber zum Beistande bot, war von Saufe aus seinem Gegner Otto weit überlegen und gewann nun durch Geld, Lehen, Ehren und Versprechun= gen, die er, ohne sich so leicht zu erschöpfen, geben konnte, viele Unhänger; darunter Ottokar von Böhmen, dem er jest im eignen Namen, wie fruher schon in Beinrich's, ben Konigstitel zuertheilte. Berheerend drangen die boh= mischen Scharen durch die oftlichen Marken, an Gutern, Kirchen, Frauen und Jungfrauen die argsten Frevel verübend. Bald follte aber Thuringen ber Schauplag bes Krieges werden, ber bisher am Rheine, wo sich bie Par= teien wie im übrigen Reiche schieden, ohne der einen ober der andern entschiedenen Vortheil zu gewähren, gewüthet hatte. Otto suchte besonders die reiche Stadt Goslar zu

gewinnen, ein Preis, um ben schon sein Vater gerungen, der vielleicht durch seine allzu hartnäckige Foderung dessels ben bei der Zusammenkunft mit Friedrich Barbarossa zu Partenkirch den Zorn des Kaisers und somit seine Verznichtung herbeigeführt hatte. Auch Otto gelang es weder im ersten Jahre (1199) noch in den nächstsolgenden die starkbefestigte und wohlvertheidigte Hauptstadt Ober-Sachssens einzunehmen, aber in der Nähe ein Kastell, Herlingsburg, anzulegen, wodurch Goslars Flor und Handel sehr herabkam, war schon dem Gegner zum großen Nachtheil.

Der Vertrag mit hermann zwang Otto für jett den 3weck seines Sachsischen Feldzuges bei Seite zu setzen und seiner übernommenen Verbindlichkeit sich zu unterziehen. Er hatte jenem die Reichsstädte Nordhausen, Muhl= hausen, Saalfeld, mehre Besten und Ortschaften zugestan= ben, die meist erst mit Gewalt erobert werden mußten. Mit leeren Versprechungen ließ der Landgraf sich nicht ab= finden, also mußte ber Konig bei ber Eroberung ihm Bei= stand leiften. Doch schon bei ber ersten, Mordhausen, fan= den sie starken Wiberstand, obwol Hermann's Beer allein 1800 Mann zählte. Durch Ableitung bes Fluffes, Aushungern, Belagerungsmaschinen und wiederholte Ungriffe ward nach zwei Monaten die Stadt genommen. Danach kehrte Dtto gen Goslar zuruck; Hermann verstarkte fein heer und kam Philipp, ber Saalfeld zum Stutpunkte seiner Macht in Thuringen machen wollte, zuvor. Noch ehe er selbst im Lager eintraf, hatten die Seinen einen Ausfall der Burger zuruckgeschlagen, einen Theil in die Flucht getrieben, die andern gefangen genommen, worauf die Beste in ihre Gewalt kam und reiche Beute barbot. Nach Zerstörung ber Stadt wandten bie Sieger sich ge=

gen bas reiche Rlofter, mishandelten bie Monche, verub= ten robe Frevel an den Beiligthumern, führten Schabe und Rirchengerath von bannen. 2118 Bermann bies horte, zürnte er heftig, aber die große Zahl der Frevler entzog sie der Strafe. Der Ubt, von seinen Monchen im klaglichsten Zustande nach Erfurt begleitet, klagte bei den Rich= tern der Erfurter Jurisdiction, allein er bekam den Be= scheid, daß die Drangsale des Krieges bergleichen Bergeben, die jeder geduldig tragen musse, mit sich brachten. Ebenso erfolglos waren seine Klagen bei Hermann. Der allein ihn erhort haben wurde, ber Metropolitan, Erzbischof Konrad von Mainz, war noch nicht vom Kreuzzuge heim= gekehrt, und obwol fein Stellvertreter über ben Landgra= fen den Bann verhängte, mußte boch auch bieser schon im folgenden Jahre aufgehoben werden, da die Schuld nicht bem Fürsten, sondern lediglich feinem Beere beigu= messen war und Erstrer sogar einen Schadenersat dem Kloster versprach. Als spåter Konrad zurückkehrte, von bem Kirchenfrevel und Hermann's Losung vom Banne er= fuhr, erhob sich gegen diesen freilich ein neues Ungewitter, zumal da derfelbe bereits die Partei gewechselt und statt Dtto, dem vom Papste Innocenz III. begunstigten Ronige, dem von der Kirche gehaßten und mit dem Banne beleg= ten Philipp sich zugewendet hatte. Dieser namlich, nach= dem er ohne etwas Erhebliches gegen Otto und hermann auszurichten, bis zum Fruhjahre 1199 in Thuringen verweilt, war banach in die sublichen Provinzen und bann nach bem Rheine aufgebrochen, wo es ihm gelang ben hartnäckigen Bischof Heinrich von Strasburg burch Ein= nahme bieser Stadt zum Nachgeben und Gehorsam zu zwingen. Much Otto zog von Sachsen nach bem Rhein Sift. Zafdenbud. Reue F. IV.

und hier von dem ihm treu gebliebenen Koln, stets der Hauptstütze seines Throns, stromauswärts gegen Philipp, dann, vor diesem weichend und von ihm bis in das Erzebisthum Koln verfolgt, zurück, sodaß von keinem von beiden durch die Verheerungen des herrlichen Landes Etzwas gewonnen oder ihre Sache weiter gefördert war, als sie zu Anfang des Reichsschisma gestanden hatte.

Huch des allgewaltigen Papstes Innocenz III. Bemuhungen zu Gunften Dtto's, feine Mahnungen, Legaten, Bannspruche vermochten keine Entscheidung herbeizuführen und Philipp kaum mehr als den koniglichen Titel vorzu= enthalten, während dieser den von der Kirche gehaltenen Gegner immer mehr bedrangte, ber wiederum auch in ber hochsten Bedrängniß nicht zum Aufgeben der Krone sich bewegen ließ. Vergeblich war es bemnach, daß der Papst dem Erzbischof Konrad von Mainz eine Vermittlung übertrug, weil in der Mahe diesem die Schwierigkeiten sich größer zeigten, als sie in Rom, wo er auf seiner Ruckfahrt vom Kreuzzuge angesprochen, ihm erschienen waren. Der kurze Waffenstillstand von wenig Monaten statt bes von Konrad gefoderten funfjahrigen, die Furstenversammlung zu Boppard, wo eine Abdankung Phi= lipp's ober Otto's und eine neue Wahl stattfinden follte, gewährten zwar eine Unterbrechung der Kriegsleiden für die verwusteten Lander, endlich aber blieb doch nur die Entscheidung durch das Schwert allein übrig, und auch diese ware wol noch langer als bis 1208 hinausgescho= ben, wenn nicht ein unerwartetes Ereigniß ben verwirrten Knoten geloft hatte. Berfolgen wir bis bahin bie Schickfale Hermann's und berer, die barin unmittelbar verwi= ckelt waren.

Schon 1199, balb nach ber Einnahme Strasburgs fällt der erwähnte Parteiwechsel des Landgrafen. Dhne Waffengewalt gelang es Philipp ihn auf seine Seite zu bringen, weil die Bedingung, unter der Hermann die Sache Otto's verfechten wollte, von diesem nicht gehalten war oder nicht gehalten werden konnte, und die Nichtig= keit seiner Versprechungen jenen der Verbindlichkeit, die er eingegangen, überhob. Durch Dttokar von Bohmen, ben Neffen Hermann's, kam leicht ein Vergleich mit Phi= lipp zu Stande, ber es nicht versaumte dem Landgrafen beim Eidschwure der Treue große Reichsguter und Immunitaten zu verleihen. Nordhausen, Muhlhausen, Saalfeld, bazu Rainys und Drla sollte Hermann gegen eine Sum= me Gelbes als Pfand behalten, ein Vertrag, der wol von beiden Seiten nicht in ganzem Umfange erfüllt wurde, da nur das Schwert die Stadte offnete und ohne Gewinn der kluge Landgraf sein Geld nicht verschwendete. Obwol bis zum Jahre 1203 die Verbindung Beider fort= bestand, sah sich doch Reiner durch den Undern befriedigt. Hermann erschien auf Hoftagen, die Philipp einberief, er unterschrieb die Bitt = und Beschwerdebriefe, welche des= sen Unhanger an Papst Innocenz III., der rastlos für Dtto thatig blieb, sandten, aber in der Hauptsache, mit bem Schwerte den anerkannten Konig wiber den Gegner rastlos und mit Unstrengung zu verfechten, Otto in sei= nen braunschweigischen Erblanden zu bedrängen, blieb Hermann weit hinter Philipp's gehegten Erwartungen zuruck. Von dem einen Konige nicht angefeindet, von dem andern mit großen Reichsgutern belehnt zu werden, darauf allein ging Hermann's Bestreben, und unterdeß verfolgte er mit Eifer nur das sich selbst gesteckte Ziel,

- mooks

das von Otto's und Philipp's und des Reiches Interesse gleichweit entfernt lag. Eine solche Verbindung mußte bald lau und lose werden, bis sie endlich zu einem völlizgen Bruche führte. Zwei Ereignisse, die auch sonst Wichztigkeit für die Zeiten des Reichsschisma hatten, führten ein feindliches Verhältniß zwischen Philipp und Hermann, einen abermaligen Parteiwechsel dieses Letztern herbei.

Erzbischof Konrad von Mainz, von jeher mehr leidenschaftlich als energisch und in seinen hohen Lebensta= gen, zumal bei ber verwickelten Lage bes Reiches ber Aufgabe nicht gewachsen, die ber erste Pralat Deutsch= lands vor jedem andern Fürsten zu übernehmen berufen schien, starb zu Ausgang des Jahres 1200, nicht im Beruf für Deutschlands so hochst nothige Ruhe und Eintracht thatig, sondern heimkehrend von einer Reise aus Ungarn, wo er zwei streitende Prinzen versohnt hatte. Die Wahl seines Nachfolgers, so bringend die Werhaltniffe fie foderten, blieb über ein Jahr ausgesetzt und endlich fiel sie zwiespaltig nach ben Parteien im Reiche aus, indem Philipp's Unhänger ben bisherigen Bischof von Worms Lupold von Schönfeld, der schon Beinrich VI. ein bereitwilliges Werkzeug seiner Plane und Grausamkeiten gewesen war, die Gegner ber Hohenstau= fen den Propst der Kirche St. Petri zu Mainz, Sieg= fried von Eppstein, erhoben. Der Papst entschied sich naturlich für Lettern, ließ burch seinen Legaten Guido von Praneste ihn weihen und fandte Ermahnungsschreiben an die Fürsten, für benfelben nach Rraften zu wirken. Eine solche Mahnung erging auch an Hermann, deffen laue Freundschaft fur Philipp in Rom, wo man alle Verhaltnisse kannte, neue Hoffnungen für die Kirche und

- noode

deren Schützlinge erweckte. Wirklich suchte Hermann durch Ueberredung und Drohungen im Reiche für Siegsfried zu werben, was schon den König Philipp und noch mehr Lupold aufreizen mußte. Auf Anrathen und gewiß auch mit geheimer Unterstützung des Ersteren brach Letzerer plötzlich gen Erfurt auf, langte Nachts mit seinen Scharen hier an, die absichtlich oder zufällig einen Theil der Stadt in Brand steckten, sodaß sie wie eine Unglücksfackel dem tyrannischen Lupold, dessen eigner Bruzder ihm oft wegen seiner Frevel Vorwürfe machte, vorleuchtete. Laien und Geistliche mußten Wassen und Wazgen in Bereitschaft halten, um in Hermann's Besitzungen verheerend, sengend und brennend einzufallen.

Den völligen Bruch zwischen König Philipp und dem Landgrafen veranlaßte die schnobe Ermordung bes Bischofs Konrad von Burzburg, durch zwei Bermandte deffelben, Beinrich und Boto von Ravensberg, verübt (1202). Kon= rad war Heinrich's VI. Kanzler gewesen und auch von Philipp in der Burde gelassen, wodurch er Otto's und Innocenzens Haß sich zuzog, die ihm um so leichter bei= zukommen wußten, als er ungesetlich zwei Bisthumer, das von Hildesheim und Burzburg, unter feinem Birten= stabe vereinte. In Gefahr, beide zu verlieren, begab sich Konrad nach Rom, erlangte des Papstes Verzeihung, boch unter ber Bebingung, fortan Otto's Sache zu ver= fechten, der er indeß nur soweit nachkam, als er sich, um beibe Konige wenig bekummernd, in feinem ausge= behnten wurzburger Kirchsprengel, ber noch immer bas Herzogthum Franken in sich begriff, wie ein unabhängi= ger Furst benahm und wahrend ber wilben Kriegssturme ringsumber in seinem Lande fur die Aufrechthaltung ber

Ordnung und Bestrafung von Willkur, Strafenraub und jeder Gesetsverletzung mit aller Strenge forgte. Un Niemand konnte er fur das gleiche Bestreben einen will= kommeneren Verbundeten finden als an Landgraf Her= mann, und Beide mit vereinter Macht hatten in Mittel= Deutschland eine jeder Konigsgewalt gebieterische Stellung behauptet; ba fiel Konrad als ein Opfer seines heilsamen Waltens. Wenn ber Verbacht, daß Philipp an dem Morde Theil gehabt, auch unerwiesen ist, so mußte doch feine Weigerung, die Frevler zu bestrafen, trot aller ver= gossenen Thranen an des Bischofs Leiche den Unwillen der Geistlichkeit und vieler Fürsten erregen. Um lautesten tadelte ihn Hermann, der an Konrad ben Genoffen fei= ner Plane verloren. Auch Philipp wußte, daß der Land= graf mit dem Bischof geheime Unterhandlungen und Zu= sammenkunfte gehabt hatte. Seit dem Bamberger Reichs= tage (im September 1201), wo Hermann noch mit zahl= reichen Fürsten ein sehr nachbrückliches Schreiben an In= noceng fur Philipp's rechtmäßige Erhebung unterzeichnet hatte, waren schon Mishelligkeiten zwischen beiben Man= nern eingetreten, die, um zum volligen Bruch zu führen, nur eines Anlasses bedurften, wie sie die Ermordung des Würzburger Bischofes barbot. Bewog den Landgrafen der ausgesprengte Mordverdacht ober die Saumigkeit bei Bestrafung der Morder die Partei Philipp's zu verlassen, so wollte der Konig seinerseits lieber einen offnen Feind als einen Freund, dem er kein Zutrauen schenken konnte. Er reizte die Fürsten seines Unhanges gegen hermann auf und setzte eine Heerfahrt nach Thuringen an, die im Fruhjahr 1203 mit Berheerungen, Brand, Entweis hungen in Hausern und Kirchen bezeichnet murde; Lu=

pold von Mainz überbot alle Andern an Frevel und Greuelthaten.

Aber Hermann war nicht unvorbereitet. Auf die Nachricht von der drohenden Gefahr hatte er seinen Ref= fen Ottokar um Beistand gebeten, und der papstliche Le= gat, der zu dem Bruche mit Philipp von Schwaben langst mitgewirkt, eilte selber nach Bohmen, um die Ru= stungen hier zu beschleunigen. Mit 40,000 Mann er= schien Ottokar in Thuringen und belagerte ben zuruckwei= chenden Feind in Gemeinschaft mit Hermann's Beer in Erfurt. Die Noth in der Stadt und ringsumber erstieg bald den hochsten Grad. Da entwich am zehnten Tage Philipp burch heimliche Flucht nach den östlichen Marken, deren Fürsten diesmal, selbst Dietrich von Meißen, des Landgrafen Schwiegersohn, — dankbar, daß Philipp ihm das Land zuertheilt, welches Heinrich VI. ihm willkurlich vorenthalten hatte, — für den Hohenstaufen gegen den ihnen übermächtigen und gefährlichen Landgrafen und die wilden Bohmen die Waffen ergriffen. Unstatt den Ronig zu verfolgen, ober nur Erfurt zur Uebergabe zu zwingen, blieben die beiden Berbundeten neun Wochen unthätig und die bohmischen Horden verwilderten und vergaßen aller Mannszucht, sodaß es dem Grafen Otto von Brene mit wenig Bewaffneten gelang 400 Bohmen zu vernichten. Die Schuld bes in jeder Hinsicht nach= theiligen Verfaumnisses trugen nicht sowol Hermann und Ottokar als der papstliche Legat Buido, der den hartna= Eigsten Unhanger Philipp's, den Erzbischof Ludolf von Magbeburg, ben Zögling und Nachfolger bes den Ho= henstaufischen Raisern einst so treu und verdient bewähr= ten Erzbischofs Wichmann, burch die thuringischen und

böhmischen Kriegsscharen, die eine brohende Stellung zwischen Halle und Merseburg einnahmen, zu schrecken und zum Ubsall zu bewegen hoffte; allein Ludolf wurde ebensowenig durch Waffengewalt als durch papstlichen Bannstrahl geschreckt. Das verwüstete, ausgesogene Land nothigte die Fürsten endlich ihre Heerhausen zu trennen und aufzulösen, nachdem Ottokar im Dome zu Merseburg von König Otto auß Neue die Königskrone empfangen hatte. Der flüchtig gewordene Philipp hatte bald mehr Gewinn von dem Siege seiner Gegner als diese und entwickelte eine ungewöhnliche Thätigkeit.

Mit Bulfe ber oftlichen Fursten brachte Philipp fur das nachste Sahr eine große Beeresmacht auf, und wah= rend er scheinbar eine Aussohnung mit Hermann suchte, brang er mit seinen eignen Mannen aus ben subbeutschen Hausgutern und Schwaben gen Goslar vor, um burch Wegnahme ober Zerstörung von Herlingsburg die Haupt= stadt Sachsens zu befreien. Zwar dieser Bersuch mislang, da Otto mit seinen Brudern heranzog und Philipp nicht voreilig ein Treffen wagen wollte, ehe der Zuzug seiner Verbundeten zu ihm gestoßen sei. Im Unfange bes Juli ruckte er aber mit einem ansehnlichen Beere von Baiern, Schwaben, Destreichern, Rheinlandern, Franken und Sach= sen in des Landgrafen Gebiet. Erzbischof Ludolf von Magdeburg hatte allein 30,000 Mann zu Fuß, Dietrich von Meißen 1500 Reiter und viele Tausende Fugvolk gestellt. Diese Uebermacht, die von Außen drohte, war noch nicht die Hauptgefahr fur hermann. Dag die Grafen und Barone seines eignen Landes die Gelegenheit be= nutten, ihn zu vernichten, um ihre eigne Unabhangigkeit wiederzugewinnen, brachte besonders ben Landgrafen in

Noth. Un der Spige der Emporer werden wiederum zwei Grafen von Schwarzburg, Gunther und Beinrich, genannt, außerdem Lambert von Gleichen, welcher schon als Advokat von Erfurt, bas Hermann durch List und Gewalt an sich gebracht zu haben scheint, des Landgrafen Gegner sein mußte, und ein Graf Friedrich von Beich= lingen, aus einem Hause, das eine alte Unbilde Ludwig's des Eisernen an bessen Sohne zu rachen gedachte. Jener strenge, oft allzuharte Bandiger der Thuringischen Reichs= vafallen hatte, auf die Gunft feines Schwagers Friedrich Barbarossa bauend, mahrend er selbst bei diesem in Sta= lien verweilte, durch seine Gemahlin Jutta in bes Grafen Gebiet am fogenannten weißen See eine Beste aufrichten laffen, angeblich zur Herberge zwischen Naumburg und Wartburg, den Hauptschlössern des Landgrafen. Friedrich, davon benachrichtigt, klagte beim Raiser und dieser gebot Ludwig seiner Gemahlin den Bau zu untersagen. Wah= rend aber die Boten bes Grafen von Beichlingen ben kaiserlichen Befehl an Jutta überbrachten, langte bei bieser ein geheimes Schreiben von ihrem Gemahle an, bas ihr den Fortbau bringend anbefahl. Ludwig behielt auch fer= ner die Maske bei. Als er nach Deutschland zurückge= kehrt, stellte er sich zornig über seine Gemahlin, versprach dem Grafen eine Genugthuung und erbot sich, ba wegen bes großen Kostenaufwands bie Nieberreißung des Gebaudes ohne beträchtlichen Verluft nicht wohl thunlich sei, den Plat und ben See um jeden Preis ihm abzukaufen. Der Graf Friedrich, von des Landgrafen Worten geblen= det oder den augenblicklichen Geldgewinn höher anschlagend als die Gefahr, welche ihm in Zukunft erwachsen mußte, willigte ein und seitdem war Weißensee eine der

- noolo

Hauptvesten des Landes, die indeß, wie wir gesehen haben, lange ein Zankapfel zwischen den Thüringer Landgrafen und den Markgrafen von Meißen blieb, die Dietrich sie für den Beistand gegen Albrecht seinem künftigen Schwiesgervater abtrat. In allen Kämpfen, die Thüringen zum Schauplaße hatten, wurde Weißensee ein Hauptstüßpunkt für die eine oder die andre Partei, wosür unsre Darstelzung mehrsache Beweise geben wird. Auf Weißensee rückte um die Zeit der Ernte 1204 Philipp's zahlreiches Heer los, um die Grenzwarte, das Eingangsthor des Thüringer Landes von Meißen her in seine Gewalt zu bekommen.

Während dieses Gewitter von Osten her dem Land= grafen um so unerwarteter heranzog, als er Philipp's Macht im vorigen Jahre vernichtet und auch in diesem vor Goslar zurückweichen gesehen, war er selber mit 400 Mann zu König Otto aufgebrochen, um diesem einen Beweis seiner Unhanglichkeit und seines thatigen Beistan= des zu geben. Da melben ihm Boten den Abfall und die Rustung der Grafen und Barone. Bu spåt kehrt er heimwarts, zu schwach ist seine Kriegsmacht, die Em= porung zu unterdrucken. Schon brennen und fengen jene im Lande und zwingen die Stabte mit List und Gewalt ihrem Beispiele zu folgen, das Joch abzuwerfen, das die Landgrafen, jene einst unbedeutenden, nicht einmal ihrer Nation angehörenden Unfiedler, ihnen aufgezwungen. wohlbefestigte, reiche Sangerhausen, der bedeutendste Er= werb Ludwig's des Bartigen von seiner Gemahlin Caci= lie von Sangerhausen, widersteht anfangs dem Ungestum der Emporer, wankt bann aber, muthlos gemacht durch die Unnaherung eines Heeres, welches der Sohn Herzogs

Bernhard von Sachsen dem König Philipp zuführt. Ueberredet oder bestochen, offnet ein Theil der Burger die Thore. Die Verrather werden nun selbst verrathen. Man hatte ihnen versprochen, daß Lebensmittel in die Stadt gebracht und nichts geplundert werden follte. Berkappt ziehen die Belagerer ein, die aber kaum sich Meister ber Stadt feben, als sie Sabe und Gut der Burger an sich reißen, weder Profanes noch Heiliges verschonen und jede Gewaltthat mit frechem Spott wider die Leichtgläubigen Von Sangerhausen gehts auf Weißensee, wo verüben. sie mit dem heranziehenden Heere Philipp's sich vereinen. Mit Wenigen voraus eilt Friedrich von Beichlingen, um den Zustand der Beste, die er fur sein Eigenthum erklart, und einen geeigneten Punkt zum Ueberfall zu erspahen, "dem Falken gleich, der mit Ungestum auf seine Beute stößt." Aber allzu kuhn ist sein Muth, zu weit hat er sich vorgewagt. Die Besatzung macht einen Ausfall und führt ihn gefangen in die Beste, in die er als Herr und Gebieter einzuziehen gebacht. Zwar trifft nun zur Ber= geltung ein gleiches Loos viele Unhanger Hermann's, boch ist bereits von dessen Getreuen und Dienstmannen Weißensee stark verschanzt worden und sie sind entschlossen, bis aufs Aeußerste sich darin zu vertheidigen. Wider so kriegserfahrene, tapfre Rampfer vermögen auch die Un= griffe Philipp's nichts; sie steden fogar feine Belagerungs= maschinen in Brand und hatten durch ihren Helbenmuth kein fruchtloses Opfer gebracht, wenn Hermann's Ver= bundete von mehr Eifer, Muth und Treue beseelt geme= fen waren.

Der Landgraf hatte sogleich König Otto, seinen Nef= fen Ottokar von Böhmen und selbst den Polenherzog um

schleunige Sulfe entbieten laffen. Der Erste, die Gefahr nicht erkennend ober wie immer faumfelig ober schon im Zwist mit seinem Bruber Heinrich, ber als ber altere und fähigere ihm die Krone beneidete, ließ Hermann vol= lig im Stich, wenigstens jog er erst mit einem Beere von Braunschweig heran, als es jenem ebensowenig als ihm selber nugen konnte. Eine polnische Schar versuchte durch die Marken den Belagerern von Weißensee in den Rucken zu fallen, wurde aber von Konrad von Lands= berg geschlagen und mußte eiligst ben Ruckzug nehmen. Den kräftigsten Beistand mußte auch in diesem Jahre der Landgraf von den Bohmen erwarten, so schwer es ihm auch fallen mochte, die wilben Raubhorden noch ein= mal in sein Land zu rufen. Ottokar kam mit einem großen Seere herbei und zog von der nordwestlichen Spite Bohmens über Orla gen Saalfeld herab. Philipp gab nun die Belagerung von Weißensee, die bereits feche Wochen gedauert, auf und wollte Ottokar ein Treffen liefern. Uls dieser aber die Uebermacht des Feindes, den Abfall so vieler Thuringischen Großen, die Bedrangniß feines Dheims, ber mit keinen Rriegern zu ihm ftogen konnte, erfahren, hielt er eine Schlacht fur allzu gewagt und dachte nur sich selbst zu retten. Durch eine List gelang ihm dies. Bur Tauschung der Feinde ließ er Nachts viele Feuer anzunden, als ob sie sein Lager bezeichneten; während des brach er so schleunig auf, daß er vielen Kriegsbedarf und eine Menge Beergerathe zurucklaffen mußte. Nur diese Beute fand am folgenden Tage eine abgesandte Heeresabtheilung Philipp's unter Unführung bes Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, der bis zum Boh= merwalbe hin ben Feind vergeblich suchte.

Bas blieb nun aber bem Landgrafen für Aussicht, als Philipp, Weißensee umgehend, tief in das Land ein= brang und Alles verwüstete? Nichts als bes Königs Born durch Unterhandlung zu befänftigen. Dhne Ver= mittlung einiger oftlåndischen Fursten mare dies schwer ge= worden, benn in der That hatte Philipp mit seinen über= legenen Streitkraften den Landgrafen vernichten konnen. Jene brachten eine Zusammenkunft zu Ichterhausen zu Stande. Der siegreiche, stolze Hohenstaufe ließ den Ge= bemuthigten lange zu seinen Fußen knien und überschut= tete ihn mit vielen Vorwurfen wegen seines Ubfalles und seiner Untreue. Doch Konrad von Landsberg, Dietrich von Meißen und Andere mahnten den König, das Wort ber zugesagten Gnabe und ben Berfohnungskuß nicht lan= ger dem Landgrafen vorzuenthalten. Dieser stellte feinen Sohn und mehre Vafallen als Geißel und blieb im Besit seiner Lander und Burden. Konig Otto hatte es sich selbst zuzuschreiben, daß ihm der wichtigste Bundesge= nosse entzogen wurde. Bald sollten ihn noch hartere Schläge treffen. Sein eigner Bruber Beinrich trat bald banach zu Philipp über und Ausgangs 1204 sohnten sich sogar die heftigsten Gegner dieses und die Sauptbe= forderer Otto's zum Throne, der Erzbischof Adolf von Koln und ber Herzog von Brabant, der feit Jahren bem Welfen seine Tochter verlobt hatte, mit dem Hohenstaufen aus. Adolf erhielt unter Andern als Lohn seines Ueber= trittes die Stadt Saalfeld in Thuringen, die sammt ben übrigen genannten Reichsgutern Bermann wieder verlustig gegangen war. Philipp legte nun scheinbar die Krone nieber, um von ben Fürsten eine neue Konigswahl halten zu lassen. Naturlich fiel sie auf keinen Undern als ihn,

und zu Aachen, wo vordem Otto vom Erzbischofe Adolf von Koln geweiht worden, erhielt aus ben Sanden def= selben Pralaten jener die Krone (am 6. Januar 1205). Nur die Stadt Koln, freilich die machtigste und fur mehre Raiser schon unbezwinglich, bewahrte Otton die alte Treue, schloß den Erzbischof Abolf von ihren Mauern aus und erhob in Gemeinschaft mit bem Kapitel, des Papstes Auffoderung befolgend, Bruno, einen geborenen Grafen von Sanm, auf den Erzstuhl. Aber nach dem unglucklichen Treffen bei Wassenberg, in welchem Philipp weniger seiner überlegenen Heeresmacht als dem Verrathe bes Herzogs Beinrich von Limburg ben Sieg verdankte, konnte Otto es nicht mehr verhindern, daß Koln unter milben Bedingungen sich mit dem Gegner aussohnte. Er felbst mußte zu seinem Dheim Konige Johann von England seine Zuflucht nehmen. Wenn nicht der un= beugsame Innocenz III. ihn gehalten und sich trot Phi= lipp's Bitten und ber Foderung fast aller beutschen Reichs= fürsten für König Otto und gegen "Philipp von Schwa= ben," wie er diesen stets nur nannte, entschieden hatte; Johann's geringe Gelbunterstützung, Waldemar's von Danemark Beistand, die eigne Sausmacht und die ge= heime Begunstigung mehrer nordbeutschen Fürsten maren dem Welfen, der durch des Papstes Vermittlung einen Waffenstillstand von Philipp erlangt, wider dieses unleugbare Uebermacht in Deutschland von wenig Nugen gewesen. Was Otto's stolzem Sinn, ber nur mit bem Leben die Krone fahren laffen, was Innocenzens festem Willen vielleicht bis zu ihrem Lebensende nicht geglückt ware, namlich Philipp die Krone zu entreißen, sollte un= erwartet burch die Hand des Schicksals bewirkt werden.

Welchen Untheil Hermann an den letzten Kampfen der Gegenkonige genommen, wie weit er der Mahnung des Papstes: "nicht långer, als es nothig sei, dem Zwange ber Umstånde zu weichen," Gehor gegeben, mas er mah= rend der Verhandlungen, die von Rom aus und in Deutschland selbst zur Beilegung des verderblichen Reichs= schisma gepflogen wurden, unternommen habe, erfahren wir nicht. Mit seinem Streben nach moglicher Unabhan= gigkeit von jeder hoher stehenden Macht ftanden die Ereig= nisse außerhalb seiner Landesgrenzen, die Bemuhungen Dtto's, Philipp's, Innocenzens um die lette Entscheidung im Reiche nur soweit in Berührung als sie ihm Gele= genheit boten, seine Plane zu fordern. Als bei ber Aus= sohnung zu Ichterhausen Philipp, mehr durch die Sachsi= schen Fürsten seiner Partei gezwungen als nach freier Wahl, dem Landgrafen Gnade ertheilte und im Besit alles Dessen ließ, was Hermann vordem sein nannte, wa= ren die Grafen und Vafallen Thuringens, welche von ihrem Landesherrn abgefallen, nicht im Stande, ihre Unabhan= gigkeit zu behaupten. Sie mußten des Landgrafen hohere Stellung, seine Leitung ber Landesangelegenheiten und ihre eigne Unterordnung unter seinen Willen anerkennen und in die frühere Abhangigkeit von ihm sich fügen. Ber= mann nahm aber an den Abtrunnigen keine Rache, ent= weder weil dies als Bedingung von Philipp ihm aufer= legt war, ober weil er richtig erkannte, daß ohne die Er= gebenheit und den Unschluß der Landesgrafen ihm die erwünschte unabhängige Stellung und jedes Uebergewicht nach Außen unmöglich werbe. Darum hielt er fur bef= ser, durch Milde und Gunstbezeigungen die abgeneig= ten Gemuther zu versohnen, und sparte weder Worte

noch Geld, um die zahlreichen kleinen Dynasten sich zu verbinden.

Das wirksamste Mittel, sich im Lande zum unbeschrank= ten Fürsten und nach Außen mit Macht und Unsehen zu erheben, glaubte Hermann in einer glanzenden Sofhal= tung zu finden. Zugleich entsprach bies seinem Hange nach außerer Pracht und ritterlicher Hoffitte, wie er bei= des in Frankreich, damals wie heute die Schule feiner Lebensweise, kennen gelernt hatte. Seiner Liebe zu ben Runften, seiner hohern Geistesbildung genügten nicht die roben Turniere und Festgelage. Wie er seine Residenz Eisenach und Schloß Wartburg burch neue Bauten ver= schönte, gedachte er seinen Gaften den Aufenthalt daselbst in jeder Weise angenehm zu machen. Reichthum, Ueber= fluß, Zierlichkeit und eine Unterhaltung fur Berg und Beift follten von nah und fern Fürsten, Ritter und Dich= ter an seinen Sof ziehen. Wer kennte nicht die Lobspruche Walther's von der Vogelweide, Wolfram's von Eschenbach und Andrer, welche ben Landgrafen wegen feiner Freigebigkeit, seiner Pflege und Beschützung ber ebeln Dichtkunst preisen und die Schilderungen jenes Thuringer Hofes, "wo eine Schar ber Gaste die andre brangt, so Tag als Nacht, mit benen der Landgraf seine Habe verthut und keine Kosten scheut, wie schwer auch immer bei ber allgemeinen Zerruttung und Verheerung Deutsch= lands ber Aufwand zu bestreiten ware."

Ueber Hermann's Verhältniß zu den damals lebenden Dichtern, über sein Verdienst um die hohe Kunst ist vielsfach von Literaturhistorikern und Freunden der mittelbeutsschen Poesse gesprochen worden, wie wenig Zuverlässiges und Bestimmtes auch aus Chroniken und den Dichtuns

gen jener ersten Blutenperiode des deutschen Gesanges sich als unumstößlich mahr herausgestellt hat. Um beruhmtesten ist sein Name geworden durch den Wettstreit ber Sanger auf ber Wartburg, ben ein spateres, feines= wegs bem Wolfram von Eschenbach beizulegendes Gedicht unter dem Namen des Wartburgkrieges und noch jungere Chroniken und aufbewahrt haben. Wer aber vermag aus jener verworrenen, ins Mystische und oft Abgeschmackte sich verlierenden Dichtung und aus ben banach ober nach traditioneller Volkssage aufgezeichneten Berichten eines Johann Rothe, Abam Ursinus u. d. g. Chronisten eine historische Wahrheit zu begründen? Neben andern bes= fern Zeugniffen bestätigen sie nur, daß an hermann's Hofe viele Dichter und zwar die ausgezeichnetsten sich aufgehalten, und daß ber Landgraf und die Landgrafin Go= phie lebhaften Untheil an dem Aufschwunge, den die Poesse bamals in Deutschland bekam, genommen haben. zweifelt steht es fest, bag Bermann ichon in fruhern Jahren den Meister Beinrich von Beldeck in Schutz nahm, bemfelben seine Eneibt, die ihm neun Sahre lang ent= wandt war, wiederverschaffte und die Beendigung des Epos anempfahl. Auf seinen Anlag ferner bichtete Wol= fram ben Wilhelm von Dranse und übersette Albrecht von Halberstadt die Verwandlungen des Dvid. hermann's Werbindungen mit dem französischen Hofe und der pariser Universität setten ihn wol in ben Stand, seinen Dichtern manche ausländische poetische Quellen und Stoffe zur Bearbeitung ober zur Unlehnung für deutsche Dichtungen zu verschaffen, und sein guter Geschmack, seine Borliebe für solche Schöpfungen that gewiß dem beutschen Epos und Minnegefange keinen geringen Vorschub, sowie feine frei=

gebige Milde den Unterhalt der Dichter selbst, ihre Uner= kennung und ihr Unsehen auf das Ruhmlichste forderte. Indeß missiel es doch auch einem Walther und noch mehr einem Wolfram, daß der Landgraf oft die Schlechtern den Bessern vorzöge, daß er ohne Wahl seine Gunst ver= schenke, ja diese Unwürdigen leichter zuwende, während Verdienstvolle lange darum sich vergebens bemuhten. Die= fer Vorwurf mag das Verdienst Hermann's in Betreff fei= nes Dichterprotektorats mit Recht herabseten; für seine politische Stellung auf dem Gebiete deutscher Geschichte, wie wir sie hier zu entwickeln versuchen, muffen wir fein Berfahren gegen die oft fehr begehrlichen und nicht felten neidischen Dichter, seine prunkende Hofhaltung ganz an= ders auffassen.

Nicht Zweck, wenigstens nicht der lette war es Her= mann, der Poesie in Deutschland einen hohern Aufschwung zu geben, sondern ein Mittel zu politischer Große und Bedeutsamkeit sollte die Beschützung und Beforderung je= ner ihm werden, wie jede feiner Handlungen auf bas gleiche Ziel hinweist. Wenn die Dichter und fahrenden Leute seinen Ruhm weit und breit verkundeten, wenn seine Hoffeste aus nah und fern große Scharen der Gaste aus allen Stånden herbeizogen, wenn sein Reichthum und feine Freigebigkeit bei armern Rittern und Sangern ben Wunsch sein "Ingesinde" zu werden, erweckte, wenn seine Großmuth und Gastlichkeit den Grafen und Dynasten des Landes, auch benen, die vor kurzem noch Emporung und Verwüstung verbreitet, so wohl gefiel, daß sie gerne bei ihm in untergebner Stellung verweilten, wenn sein ritter= licher Sinn, in Thaten und Worten kundgegeben, verbunden mit Geistesschärfe, Schlauheit und Ueberredungs=

kunft, ihn zum ausgezeichnetsten Fürsten seiner Zeit mach= ten, so mußten wol bei dem Elende und ber Schmach des Burgerkrieges, ber am Rhein, bem Gige ber Reichs= macht, fortwuthete, die Blicke Aller sich auf Thuringen und Hermann wenden, der es verstand, selbst nach einem Kampfe von ungunstigem Ausgange, Ruhe, Ordnung und Eintracht im Lande, weit strahlenden Glanz, heitere Lust und geistigen Aufschwung an seinem Hofe zu verbreiten. Gleich ihm wollten auch andre Fürsten nicht mehr ihre Rrafte fur Philipp ober fur Otto nuglos vergeuben, son= dern lieber daheim in behaglicher Ruhe und Unabhängig= keit leben, als entfernt im Rampf für ein sie bedrückendes Dberhaupt Muhen und Gefahren bestehen. Auch Denen, die an Kampf und Abenteuer Gefallen hatten, bot ein Rrieg, der nur Raub und Mord im eignen, bejammerns= werthen Vaterlande nahrte, keinen Reiz. Denn langst schon war die wilde, rohe Tapferkeit durch die Pilgerfahr= ten und Kreuzzüge nach dem Drient, burch geistigere Reg= samkeit, vor Allem burch den Aufschwung der Poesse bei den Deutschen, wie zuvor bei ihren westlichen Nachbarn, in eine eblere Gestalt umgewandelt und hatte bas Ritter= wesen Formen angenommen, die an sich Bedeutung er= hielten und feinere Sitte, geistige Bilbung, einen hohern Aufschwung der Phantasie in Anspruch nahmen. Auf den Burgen der Fürsten und Ritter erdrohnte nicht blos Waffenklang, es ertonte auch lieblicher Minnegesang von herumziehenden Dichtern oder von jenen Fürsten und Rit= tern selbst. "Die holdselige Runst" dunkte Konigen und Kaisern der Pflege und Ausübung wurdig. Die Thaten der Vorfahren, die Abenteuer der Tafelrunde, die Wun= der des Grals, Liebesfreuden und Liebesklagen erfüllten

Deutschlands Gauen von der Elbe dis zum Rhein, von der Meereskuste im Norden bis zu den Alpen im Süsten. Hinter dem ritterlichen Abel blied der reiche, betriedsame, erfahrene Bürgerstand nicht zurück; der Volksgessang verband alle Classen der Gesellschaft, die Legende verbreitete über die Poesse den heiligen Schimmer, ohne den sie vor der Kirche nicht hätte bestehen können. Nichtsfehlte zum Ausschwung einer höhern Cultur, für die der germanische Geist ein so empfänglicher Boden war, als Friede und Ordnung im Reiche, die, so lange zwei Kösnige sich gegenüberstanden, nicht zurücksehren konnten.

Nach der Einnahme Kolns durch Philipp, der daselbst glanzend empfangen wurde, nach Otto's Entweichung jenseits des deutschen Meeres hatte man eine balbige Been= digung des Reichsschismas erwarten sollen. Doch dem war keineswegs so. Blieb auch Otto's Macht fast nur auf feine Erblande beschrankt, konnte fein Dheim, Johann von England, ihm nichts als unbedeutende Geldsummen zur Fortsetzung bes Krieges bieten, so verlor er doch den Muth nicht, weil auch die Macht seines Gegners auf schwachen Füßen ruhte und diesem weder die Krone noch die Herrschaft verburgt war. Erstere versagte Philipp noch immer hartnackig ber Papst Innocenz III. Wol hatte dieser ben Bann aufgehoben, boch nur um ihn zu einem Waffenstillstande mit Otto zu vermögen. Wol begaben sich die papstlichen Legaten nach Sachsen, unter bem Scheine, Dtto zur Entsagung auf Krone und Konigs= titel zu bewegen. Unverrichteter Sache, aber mit Schaten von Geistlichen und Laien, wie die Chronisten hinzufugen, zogen sie ab. Wofür anders hatten sie diese Summen in Nordbeutschland empfangen, als um bas Reichsschisma

zu unterhalten und den Papst in seinem consequenten Verfahren zu Gunsten Otto's zu bestärken? Sachsen und Thuringen waren keineswegs von Philipp gewonnen, fon= bern hochstens von ihm geschreckt, so lange er mit überlegener Heeresmacht innerhalb ihrer Grenzen gestanden. Wie wenig Herzog Bernhard, Landgraf Hermann und andre Fürsten für ihn thaten, geht schon baraus hervor, daß, während Otto 1206 Koln vor dem Gegner rau= mend mit geringer Mannschaft in seine Erblande zog, fein Truchses Gunzelin das langvertheidigte Goslar mit all seinen Schätzen wegnahm, ohne daß nur einer von jenen Fürsten dies zu verhindern gesucht. Wol kam Phi= lipp im Herbste 1207 wieder nach Thuringen und Sach= fen, hielt Hoftage zu Nordhausen und Quedlinburg, doch nur um mit Otto, ber trogig auf Berlingsburg bei Gos= lar saß, zu unterhandeln. Daß diese Unterhandlungen er= folglos blieben wie fruhere, beweist abermals, welchen Un= halt Otto an den sachsischen Fürsten, die ihn erdrücken konnten, haben mußte, wenn diese auch nicht offen für ihn sich erklarten. Es gestattete ihnen ber Waffenstill= stand, der bis Mitte 1208 abgeschlossen, zu beiden Ro= nigen in einem friedlichen Verhaltniß zu verharren. Wol aber mochte Philipp, der im November 1207 nach Augs= burg ging, die zweideutige Stimmung mehrer nordbeut= schen Fürsten erkannt haben. Von hermann und beffen Schwiegersohn Dietrich von Meißen kam ihm sichere Kunde, daß Beide ein Bundniß gegen ihn geschlossen, und im Jahre 1208, daß die Sachsischen, Thuringischen und Meißnischen Fürsten zu Halberstadt sich für Otto entschie= den. Die Aufhebung des Bannes, ber Waffenstillstand und Alles, was ber Papst und seine Legaten in Deutsch=

land bewirkt, zeigten Philipp nur zu klar, daß er nichts gewonnen, ja daß er die Bortheile seiner Siege, die ihn 1206 bereits zum herrn von ganz Deutschland gemacht, aus ben Sanden gegeben und seinem Gegner allein Vor= schub gethan, ber unterdeß abermals zu Kräften und zu wichtigen Verbundeten gekommen war. Zwar noch stand Philipp als der Mächtigere da und er durfte hoffen es zu bleiben, wenn er nach Beendigung des Waffenstillstandes "gegen bie offnen Feinde und verstellten Freunde" im Often mit Nachdruck sich wandte. Bu Erstern gehorte Ottokar von Bohmen, der wol 1204 vor ihm aus Thuringen entwichen und seitdem keinen neuen Einfall gewagt, nun aber gewiß im Einverständniß mit Konig Otto, Landgraf Hermann, Markgraf Dietrich, vielen Laienfürsten und fast der ganzen hohen Geistlichkeit Sachsens zu einem neuen Ungriff sich rustete. Ihm und ben geheimen Berbunde= ten zuvorzukommen, sammelte Philipp im Bamberg seine Macht. Schon waren einige Heerhaufen an die Grenze Thuringens vorausgeschickt, wenige Tage fehlten noch, bis der Waffenstillstand abgelaufen war, als die Ermordung Philipp's durch Otto von Wittelsbach ploglich die Lage der Dinge im Reiche so umgestaltete, daß der fur vernich= tet gehaltene Otto im alleinigen Besitze des Thrones und von allen Fürsten bes Reiches, vom Papste und auch ber Hohenstaufischen Partei als alleiniger Konig anerkannt wurde. Sein Verlobniß mit Philipp's Tochter Beatrir schien dauernd die Ruhe und Einheit Deutschlands zu verburgen. Schon 1109 konnte er mit einem zahlreichen und glanzenden Gefolge von Pralaten und Fürsten, un= ter lettern auch Landgraf Hermann, den Romerzug an= treten, um sich die Kaiserkrone von Innocenz aufs Haupt

setzen zu lassen. Mit kluger Mäßigung und schonender Milde ware Otto IV. ein Herrscher geworden, wie ihn Deutschland seit Lothar III. vermißt hatte, weil ihm kein Nebenbuhler die Krone im Reiche mehr streitig machte, alte Unsprüche seines Hauses, beren Versagung Deutsch= land fast ein Jahrhundert erschüttert hatten, in Ersüllung gegangen und weder Uebermacht noch Schwäche von ihm zu befürchten waren. Aber voreiliger Trot gegen Inno= cenz brachte ihn um seinen bisherigen Wohlthater und verwandelte dessen Gunst in den Fluch der Kirche; Ueber= muth und gangliches Verkennen der Verhaltniffe ver= leiteten ihn den jungen Konig Friedrich von Neapel und Sicilien, der damals in Deutschland weder Besitzungen noch Unhang hatte, zu bedrängen und bessen unversohn= lichen Haß aufzureizen; Stolz und unkluges Verfahren wandte die deutschen Fürsten, weltliche wie geistliche, von ihm ab, sodaß viele der angesehensten, die ihn nach Ita= lien begleitet hatten, einer nach bem andern meist heim= lich ihn verließen und nach Deutschland zurückkehrten, wie die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Magbeburg, der König Ottokar von Bohmen, der Herzog von Baiern, der Landgraf Hermann und andere.

Kein Wunder also, daß Otto IV. nach wenig Jahren den Thron verlor, zu dem er so unerwartet nach Phi= lipp's Ermordung gelangt war. Hermann, wenn nicht dem Namen nach, so boch in der That das Haupt der fächsischen Fürsten, hatte burch seinen Unschluß an Otto zu einer Zeit, wo biefer fast ganzlich verlassen und verlo= ren schien, zu viel fur den neuen Alleinherrscher gethan, als daß er nicht auf bessen Dankbarkeit und dauernde Gunst hatte rechnen follen. In dieser Voraussetzung ver=

folgte der Landgraf aufs eifrigste sein Streben nach Machtvergrößerung und Unabhängigkeit. Zu diesem Zweck suchte er auch vortheilhafte Beirathsverbindungen seiner Kinder, deren Bahl in der zweiten Che durch vier Sohne und zwei Tochter, Ludwig, Hermann, Heinrich, Konrad, Irmengard und Ugnes vermehrt worden, mit angesehe= nen Fürsten und Fürstinnen des Auslandes zu bewerkstel= ligen. König Philipp von Frankreich, mit bem er zu Pa= ris, im Driente und von Deutschland aus ein naheres Freundschaftsverhaltniß unterhalten, als Schwiegersohn sich dauernd zu verbinden, wie berselbe im Jahre 1210 ihm Hoffnung gemacht, zerschlug sich freilich und bie jenem bestimmte jungere Tochter erster Che, Bedwig, heirathete bald banach ben Grafen Albrecht aus bem Hause Weimar = Drlamunde \*), in Folge bessen nach dem Aussterben dieses Zweiges um die Mitte bes 14. Jahrhunderts Wei= mar an die Landgrafen von Thuringen fiel. — Beffer gluckte es hermann eine angesehene Partie fur feinen altesten Sohn Ludwig (geboren 1200) fruhzeitig und boch fest zu schließen. Auf die Tochter des Königs Undreas von Ungarn und Gertrubens von Meran war seine Dahl gefallen. Einige Chronisten wollen freilich mehr als eine Wahl, eine Vorausbestimmung jener Verbindung. Nach ihnen foll ber beruhmte Klingfor, welcher bei bem Gan= gerkrieg auf der Wartburg von Beinrich von Ofterbingen zur Entscheibung aus Ungarland herbeigeholt, bann aber burch Wolfram's von Eschenbach überlegene Dialektik und fromme Sinnesweise besiegt wurde, aus ber Constel=

<sup>\*)</sup> Dieser scheint mir von den vielen Fürsten, die als Hed= wig's Gemahl genannt werden, der richtigste.

lation der Sterne Elisabeth's Geburt und kunftige Ver=
mählung mit Ludwig (dem Heiligen) dem Landgrafen vor=
ausverkundet und dafür reichen Lohn von ihm empfan=
gen haben \*). Wie dem auch sei; daß Klingsor, der am
Hose des Königs von Ungarn in höchstem Unsehen stand,
von Undreas einen Jahrgehalt von 3000 Gulden bezog,
wie ein Bischof geehrt ward u. A. m., zu der Verbindung
durch Rath und That mitgewirkt, ist nicht unwahrschein=
lich; die förmliche Werbung um Elisabeth erfolgte 1211,
als diese vier Jahr alt war.

Der Landgraf entbot dazu eine reiche und angesehene Gesandtschaft, an beren Spiße Graf Meinhard von Mühlzberg, der Schenk Walther von Bargila und eine edle Dame, Bertha von Bendeleben, stand, gefolgt von vielen Rittern und Reisigen, die kostbare Geschenke mit sich sührzten. Wie gefeiert der Name ihres Gebieters war, bewies der glänzende Empfang auf der Hinz und Rückreise aller Orten, wo sie durchkamen, und vornehmlich in der unggzrischen Hauptstadt Presburg. Die einsichtsvolle Königin Gertrud, die mit einem fast männlichen Geiste an allen Regierungsgeschäften ihres Gemahls Theil nahm, war

- moole

<sup>\*)</sup> Auch Hermann mochte mit Ustrologie, die damals schon bei vielen Fürsten in hohem Ansehen stand, sich befast und darum Klingsor in hohen Ehren gehalten haben. Auf einem Reichstage 1207 wurden die Anwesenden durch eine dreisach getheilte Sonne erschreckt, und Hermann, der zur Deutung des Zeichens aufgesosdert ward, prophezeihte daraus den baldigen Tod eines der drei erwählten Könige (Philipp, Dtto und Friedrich), was durch Philipp's Ermordung in Erfüllung ging. Daß man ihn aufsoderte, läßt auf seine astronomischen Studien schließen.

nicht nur der Verbindung sehr geneigt, sondern gestattete auch, daß nach damaliger Sitte die kaum vierjährige Toch= ter nach Thüringen gebracht wurde, wo sie dis zur Ver= mählung eine angemessene Erziehung erhielt. Reich und glänzend war die Mitgift Elisabeth's, und die Eltern ver= sprachen sie noch in Zukunft zu vermehren, um dem Land= grafen zu zeigen, wie hoch sie die Ehre schätzen, seinem Hause verwandt zu werden.

Bei ber Ruckehr ber Gesandten nach Gisenach empfin= gen hermann und Sophia im reichsten Gefolge ber Landesgroßen, Hofleute und Dienstmannen das konigliche Kind und den Brautschat mit großen Freuden. Der eilfiahrige Lubwig gab feiner kleinen Braut ben Berlobungskuß, ba= nach warb für die würdigste Pflege und Ausbildung der körperlichen und geistigen Unlagen Glisabeth's Gorge ge= tragen. Fruhzeitig verrieth dieselbe große Schonheit, Tu= gend und Frommigkeit, sowie alle die Eigenschaften, welche ihr nachmals hohen Ruhm, aber auch manches bittre Leid an einem der weltlichen Lust allzusehr hingegebenen Hofe bereiteten. In seltener Sinnesgleichheit wuchs auch ihr Verlobter auf und ward vor und nach ihrer Vermählung ihr treuster Freund und Beschützer wider alle Unfechtung, sowie ihre Tugend und Sittenreinheit ihn vor verführeri= schen Abwegen bewahrte. Auf die schwermuthige, ver= schlossene Gemuthkart bes Madchens schon in fruhster Jugend soll die Ermordung ihrer Mutter Gertrud 1213 burch den Ban Benedict, ber von der Mitregentin des schma= chen Andreas Unheil für die Nation erkannte, eingewirkt haben. Doch brachte wol die Natur selbst einen so selt= samen Charafter wie Elisabeth's zur Reife.

Wie für ben Ruhm seines Hauses, ben Glanz bes Hofes und feiner Umgebung, trug Bermann fur bas Wohl des Landes, besonders fur die Stadte Sorge. Wir fasfen hier zusammen, was den Jahren nach zum Theil vor, zum Theil nach dem ebenerwähnten Zeitpunkt fällt. Vergrößerung und Verschönerung ber Hauptstadt Gifenach gedachten wir schon fruher. Um den Markt siedelten sich lauter reiche Burger an, beren Einer oft 4 — 6 Haufer baute, die sie an Aermere gegen Erbzins wieder verkauf= ten. Im Rathhaus ward biefer Bins niebergelegt, ein Theil desselben ben Hauseigenthumern zugestellt, ein an= drer zum Gemeinwohl ber Stadt verwandt, auch an Kloster, Pfarren und Spitaler überlaffen. Bur Erweiterung legte man Vorstädte an, auf dem Acker und Eigenthum der Altburger, bas biese gleichfalls gegen Erbzins Undern überließen. Der Werth diefer Grundstucke fammt Feld und Garten richtete sich, je nachdem die Baufer Erbzinsen trugen. Um allen Volksklassen gerecht zu werben, ward ben handeltreibenden Juden nahe dem Hauptmarkte eine Straße eingeraumt, wo sie bie Hauser den Handwerkern abkauften, die wiederum ihnen gelegenere Gaffen, nach Bunften gesondert, bezogen. Weil viele von diesen aber durch die Veränderung des Wohnsiges von der Pfarre weit entfernt wurden, erbaute man in ihrem Stadttheileeine neue Kapelle zu St. Jakob. Bum Besten der Burger wurden wochentlich brei Matkte festgesett, Montag zu St. Georg, Mittwoch bei ber Frauenkirche und Sonna= bend am St. Nikolauskloster; besgleichen für die Umwohner auf bem Lande brei Jahrmarkte, am St. Georg =, St. Johannis = und St. Matthaustage ebenfalls bei den

- DOUL

drei Pfarren oder anfänglich vor den Thoren der Recht= stadt, bis der Anbau der Vorstädte dies verbot.

Wie Hermann es verstand, wo es der Vortheil er= heischte, das Vorurtheil der Menge durch frommen Betrug aufzuheben, beweist die Art der Grundung vom St. Katharinenkloster. Der Ausbehnung der Stadt Eisenach nach einer Seite bin, die vornehmlich geeignet erschien, zwischen zwei Landstraßen nach Hessen und in die Buchen, stand die bort befindliche Richtstätte hindernd im Wege. Der unheilige Ort mußte erst in einen heiligen verwan= delt werden, ehe der Aberglaube es gestattete, dort sich an= zusiedeln; benn auf der großen Strecke von der alten Stadt und ber Behme lag nichts als ein Hospital ber Aussati= gen, wodurch die Scheu vor einem Unbau in dieser Ge= gend noch vermehrt wurde. Nun aber wird erzählt: Her= mann habe die heilige Katharina besonders verehrt und von ihrer Leiche ein kleines Bein, so groß wie ein Ger= stenkorn besessen. Oft besprach er sich mit Leuten von verschiedenen Stånden, wo er wol das Beinchen am Be= ften bestatten mochte, Gott und ber Beiligen zu Ehren, ob in einem Altar ober in einem Schrein, ob innerhalb der Stadt, ob außerhalb? benn eine Ruhestätte fodere bie Reliquie, da fie zu öfterm Del ausschwiße. erzählte er, daß ihm durch eine wunderbare Bision im Traume der seltsamste Plat angewiesen sei. Die heilige Katharina selber nämlich sei ihm erschienen und habe ihn auf die Behmstätte geführt, wo der Rabenstein und die Råber und der Todtengebeine viel umherlagen und also zu ihm gesprochen: "Hier sollst du Propst werden und bein Leichnam soll bereinst hier ruhen." Das habe ihn aus

dem Schlaf geschreckt, doch er sich getröstet, daß er Lanzbeskürst sei und somit nicht Propst werden könne. Doch die nächtliche Erscheinung habe sich wiederholt und ihn ernstlich an Erfüllung des Gebotes gemahnt. So müsse er denn gehorchen und auf der bisherigen Richtstätte seiner Schuspatronin folgsam eine Kirche erbauen. Das vollführte er denn, bestellte seine Nichte, die verwitwete Herzogin Imagina von Brabant zur Aebtissin des Klossters und wurde selbst Vorsteher desselben; jene erkor zur Schuspatronin die Jungfrau Maria, er St. Katharinen; erstrer wurde ein Altar im Chor, letztrer mitten in der Kirche errichtet. So war der verrusene Platz geheiligt und Keiner nahm Anstand, bei St. Katharinen sich anzylsedeln.

Nachst Eisenach und der dabei gelegenen herrlichen Wartburg wandte Hermann besonders Kreuzburg an der Grenze feiner Hauptlander Thuringen und Seffen große Sorge zu und erhob es erst recht eigentlich zur Stadt. Sein Bater hatte den Drt, wo das Peterskloster lag, vom Abte Burchard von Fulda angekauft und die Gebäude in ein Schloß verwandelt, mahrend er den Monchen bas Stift St. Martin unterhalb Frankenrobe an ber Werra nebst einigen seiner Guter zuwies. Hiemit mar aber ber Erzbischof Christian von Mainz nicht zufrieden gewesen, der so lange den Landgrafen anging, bis dieser sich ent= schloß ein Monnenkloster, St. Jakob, zu Kreuzburg zu fun= diren und alle Revenuen, welche bas Peterskloster beseffen, dazu zu schlagen. Um 1213 beschloß nun Hermann ben wohlgelegenen Ort zu erweitern, befahl deshalb den Einwohnern von vier benachbarten Ortschaften am Fuße des

Kreuzberges Häuser zu errichten, ertheilte den Unsiedlern Stadtrecht und Wappen, welches letztere aus drei Thürsmen bestand, und bald ward Kreuzburg eine blühende Stadt, die als Verbindungsplatz von Thüringen und Heseschen beide Länder in eines verschmolz.

Rirchen, Rlostern und andern geistlichen Stiftungen sich wohlthatig und freigebig zu erweisen, gehorte so fehr zur Politik aller Fürsten bamaliger und noch viel spåterer Zeiten, daß der kluge Landgraf, dem baran gelegen mar, alle Stande zu gewinnen, darin naturlich nicht eine Mus= nahme machte. Es konnte aber wenig unterhalten, alle Schenkungen und Fundationen hermann's aufzuzählen. Wir bemerken nur, bag er nachst feiner Stiftung zu St. Katharinen besonders dem Frauenkloster St. Nikolaus zu Eisenach, welches sein Großvater und bessen Tochter Abel= heide gegrundet und worüber die Landgrafen nicht nur die allgemeine Schutherrschaft als Landesgebieter, sondern noch die besondre Advokatie als Stifter hatten, seine Gunst und Freigebigkeit zuwendete, bagegen minder als seine Vorgan= ger das Kloster Reinhardsbrunn auszeichnete, was dieses noch bei seinem Tobe empfindlich erfahren sollte.

Veber die innern Landesangelegenheiten verlor indeß Hermann die Reichsverhältnisse nie aus den Augen, weil beide sein Streben nach Unabhängigkeit und Machtvergrösserung förderten. Otton war er auf dem Römerzuge gesfolgt und bei dessen Kaiserkrönung zugegen gewesen, doch aus Unzufriedenheit über des Kaisers ferneres Verfahren und um im eignen Lande sein Ziel zu verfolgen, bald hiesher zurückgekehrt. Mit den benachbarten Fürsten hatte er stets in Eintracht und Einverständniß zu bleiben getrachs

tet und nur gegen sie die Waffen ergriffen, wenn sie felbst oder boswillige Bafallen Håndel veranlaßten. Unschluß der sächsischen und ostländischen Fürsten zu einem Bunde, beffen Saupt er unbemerkt zu werden bemuht war, hatte er freilich mahrend ber Parteikampfe zweier Raiser, wobei jeder Landesfürst nur seinen Vortheil ver= folgte, selten zu Stande gebracht. Seit Dtto IV. unerwartet die Alleinherrschaft erhalten, standen die Norddeut= schen fester zu einander und durften vom Kaiser umsowe= niger Beschränkungen und gewaltsame Eingriffe befürchten, da er selber ihnen burch Nationalität verwandt und durch ihre Entscheidung zu feinen Gunften, als noch der über= måchtige Philipp ihn zu vernichten drohte, verpflichtet war. Bisher hatte auch Hermann ihre Politik getheilt, und selbst als er spåter eine andre befolgte, ward sein Verhaltniß zu den Nachbarn wenig gestört.

An die Stelle der Kirchenfürsten, die vormals Hersmann's Gegner gewesen, waren nunmehr befreundete gestreten. In Mainz hatte schon zu Philipp's Ledzeiten auf des Papstes beharrliche Foderung Lupold vor Siegsried weichen müssen, in Rom selbst durch seine schlauen und ränkevollen Bemühungen keine Verzeihung erlangt, dis später durch Friedrich's II. Verwendung ihm wenigstens das Bisthum Worms wieder zuerkannt wurde. In Magdeburg war auf Ludolf, den eifrigen Unhänger der Hohensstaufen, 1206 Udalbert gefolgt, der als ein geborner Graf von Kefernberg zu einem Hermann ergebenen thüringischen Hause gehörte. Daß auch er ansangs von Philipp gewonnen und erst durch Innocenz, der seine Wahl verworsfen hatte, 1207 auf Otto's Seite zu treten gezwungen

wurde, war fur hermann, ber bamals mit bem Sohen= staufen ausgesohnt, wider den Welfen nicht feindselig da= stand, kein Nachtheil. Seit ber halberstädter Berbindung, die vornehmlich Abalbert's Werk war, blieben der Erzbi= schof und der Landgraf Freunde bei allen neuen politi= schen Parteiungen im Reich. Wie jener war auch Bi= schof Friedrich von Halberstadt ein Thuringer, aus bem freilich feindlichen Sause ber Grafen von Rirchberg, boch nur ein Organ der Kirche und Dem anhangend, der des Papstes Freundschaft besaß. — Der Zuneigung und Gunft Innocenzens hatte hermann, felbst wenn er mit ben Fein= den der Kirche Gemeinschaft machte, nie entbehrt, und fortan war der Raiser des Papstes auch stets ber des Land= grafen. Seit bem Enbe bes Jahres 1210 hatte Otto nicht mehr des Schutes und der Liebe des Papstes sich zu erfreuen, weil er troßig und vorschnell ben frühern Gonner durch Besetzung der Mathildischen Guter, welche die Papste langst als die ihrigen betrachteten, durch Berleihung von Stadten und Landereien im Rirchenstaate an kaiserliche Basallen, durch Umstoßung mancher Einrichtun= gen, die Innocenz getroffen, durch den Einfall in Apulien, bas der Papst als Friedrich's Vormund zu schirmen fuchte, und endlich durch den Widerruf aller frühern, frei= lich hochst nachtheiligen Versprechungen, die er nun ber kaiserlichen Majestat zuwiderlaufend erklarte, zu seinem er= bittertsten Gegner gemacht hatte. Das wirkte balb auch auf die Stimmung in Deutschland, die langst Otton nicht mehr gunstig war, weil er burch Stolz und Rucksichtslo= sigkeit seit seiner Erhohung zum alleinigen Reichsoberhaupte die weltlichen und geiftlichen Fürsten beleidigt hatte.

erwähnten bereits, wie die angesehensten derselben heimlich oder unter nichtigen Vorwanden aus Italien zurückgekehrt waren, um nicht an ben gewaltsamen, ungerechten Sand= lungen des Kaisers, die besonders den Papst aufreizen mußten, Untheil zu nehmen. Als der Bann, der im No= vember 1210 uber Otto verhangt worden, zu offner Feind= schaft gegen ben Kaiser auffoderte, als die Erzbischöfe von Mainz und Magdeburg von Innocenz zu Verkundigern deffelben ernannt waren, trat hermann zuerst unter den weltlichen Fürsten bes Reichs als offner Gegner Otto's auf, fand jedoch zunächst nur an seinem Schwiegersohne Dietrich von Meißen und seinem Neffen Ottokar von Bohmen Berbundete, indem auf der Reichsversammlung zu Bamberg, welche Siegfried berufen hatte, die deutschen Fürsten, wenn auch nicht Gifer für den Raiser, boch noch kein feindliches Verfahren gegen benselben außern wollten. Nur die genannten neben den Erzbischöfen von Mainz und Magdeburg beschlossen zu Nurnberg Otto's Absetzung und Friedrich's II. Erhebung und sandten an Lettern die Auffoderung, balbigst nach Deutschland zu kommen.

Die bitterste Erfahrung für Hermann war aber, daß er nach aller erzeigten Milde und Huld, nach Verschwensbung seiner Reichthümer für Hoffeste, Gastgeschenke, Beslohnungen, auch wol mitunter Bestechungen, wiederum keine Treue und Ergebenheit bei den früher ihm seindlischen Grasen und Baronen seines Landes sinden sollte. Als die Gesinnung der Reichssürsten sich Hermann's Plasnen fremd gezeigt, rief Günther von Schwarzburg seine frühern Kampsgenossen wider den Landgrafen zu den Wassen, gewann viele auch durch Geld, das ihm von

- moole

des Kaisers Unhängern zugesteckt wurde. Dieser Mam= mon ließ Alle die Freigebigkeit und Gute ihres Landes= herrn vergessen und so wurden die, welche noch unlängst sich gegen Hermann dienstfertig und ergeben, in seinem Hause wie Mitgenossen und Theilnehmer in Freud und Leid gezeigt hatten, seine offnen Gegner. Giner der ersten Abtrunnigen war jener Friedrich von Beichlingen, der von Hermann nicht nur großmuthig aus der Haft in - Weißen= see entlassen war, sondern vor zwei Jahren für eine Summe von 300 Mark sich verbindlich gemacht hatte, wider jeden Feind des Landgrafen Hilfe und gehorsame Folgeleiftung zu gewähren, welchen Vertrag er auch un= långst durch neuen Eidschwur und sehr bestimmte Zusagen bekräftigt hatte. War ein solcher Abfall schon ehrlos, so brandmarkten Alle sich vollends burch die Art und Weise, wie sie im ganzen Lande sengten, raubten und schnobe hausten. Hermann, noch wenig geruftet, fann, wie er den Verrathern begegnen und sich gegen sie sichern konne. Bald nahm er seine Stellung im freien Felde, bald hin= ter festen Mauern. Die Wartburg blieb sein Hauptaspl und ein wohl geschützter Mittelpunkt seiner Unternehmungen.

Otto's Unhånger blieben, da sie die gefährliche Wirstung des papstlichen Bannstrahles mit Grund fürchteten, gleichfalls nicht säumig. Heinrich durchzog den größten Theil des Mainzer Erzstiftes, um an Siegfried sich zu rächen. Der kaiserliche Truchses Gunzelin, ein sehr ersfahrner und seinem Herrn treu ergebner Mann, war in Sachsen und Thüringen auf Vertheidigungsmaßregeln bes dacht. So wurden die Befestigungen in den Reichsstädzten Nordhausen und Mühlhausen von ihm wiederherges

stellt, Soldner geworben, alte und neue Anhänger des Kaisers zu den Waffen gerusen und in Thüringen alle Lehnsleute Hermann's zum Abfall von ihrem Landesherrn aufgesodert. Sanz unerwartet erschien zu Anfang des Jahres 1212 Otto selber in Deutschland, versammelte nicht nur seine zuverlässigen Freunde um sich, sondern gewann auch schon wankende Fürsten, wie Ludwig von Baiern, Albrecht II. von Brandenburg und sogar Dietrich von Meißen. Auf den Hoftagen zu Frankfurt (am 20. März) und zu Nürnberg (20. Mai) umgaben ihn zahlereiche Fürsten, erklärten Ottokar von Böhmen für entsett und gelobten eine Heerfahrt gegen Thüringen.

Was ben Raifer gegen ben Landgrafen am heftigsten erbitterte, war, daß biefer zuerst die deutschen Fürsten an ben Schwur erinnerte, ben sie einst bem dreijahrigen Sohne Beinrich's IV., Friedrich von Upulien, geleistet hatten. diesen hatte man bis dahin in Deutschland kaum gedacht und auch wol von dem jugenblichen Alter des letten ho= henstaufischen Sprößlings nicht die Hoffnung eines gebes= ferten Reichsstandes, eher die Furcht eines neu erwachen= ben Parteienkampfes in Deutschland gehegt; weßhalb benn auch die Fürsten bei Hermann's Vorstellungen mehr Beforgniß als Geneigtheit blicken ließen. Db der Landgraf aus eignem Untrieb, oder von Innocenz und ben papst= lichen Bevollmächtigten bestimmt an Friedrich erinnert habe, bleibt dahingestellt. Seinem Plane, seinem Streben mußte ein schwacher, unerfahrener und, wie vorauszuse= hen war, durch ein fernes Reich von Deutschland vielfach abgezogener Konig fehr willkommen fein. Otto aber wußte, baß burch Innocenzens Beistand auch ber schwächste Ge=

genkönig ihm bald gefährlich werden könne und ein Hohenstause vollends, bei dessen Namen schon eine mächtige Partei in Deutschland sich regen mußte. Deßhalb eilte er hieher, um durch schleunige Verbindung mit Beatrix diese Partei an sich zu fesseln oder mindestens zu theilen. War dies gelungen und der Landgraf von Thüringen, bei dem auch Siegfried von Mainz, der Bevollmächtigte des Papstes, Schuß gefunden, als Pfalzgraf Heinrich ihn aus dem Erzstift verjagt hatte, gedemuthigt oder vertrieben, so hatte er "den apulischen Knaben", wie Friedrich spottweise genannt wurde, nicht zu fürchten. Unders aber kam Alles, als er gehofft hatte.

Von feiner überlegenen Kriegsmacht ward zwar ber Erzbischof Abalbert von Magdeburg hart bedrängt und dessen Gebiet entsetzlich verheert, sodaß sich der Ausspruch des Volkes bewahrheitete: "Ein Kaiser Otto und ein Erz= bischof Abalbert grundeten das Erzstift, ein Kaiser Otto und ein Erzbischof Adalbert zerstörten es." Auch wider= standen mehre thuringische Burgen, wie Rotenburg und Salza, nicht seinen Belagerungsmaschinen. Der bisher noch in Deutschland nicht gekannte, sogenannte Dreibock setzte alle Burgen in Schrecken. Aber schon vor Weißensee, das wiederum den Mittelpunkt des Krieges abgab, follte das Gluck dem Raiser den Rucken wenden. Wie einst gegen Philipp, leistete jett gegen Otto, dem wie je= nem der Markgraf Dietrich als Kampfgenosse gefolgt war, die kleine Besatung gegen ein Belagerungsheer von 2500 Mann den heldenmuthigsten Widerstand. Otto, dem die Misstimmung im Reiche nicht verborgen blieb und der namentlich an der Treue der Baiern und Schwaben zu

zweifeln Grund hatte, hoffte durch seine Vermählung mit Beatrix eine bessere Stimmung unter den Fürsten und Völkern für sich zu erwecken. Darum bewilligte er den Belagerten gern einen Wassenstillstand, während dessen er nach Nordhausen ging, wohin er Beatrix, die seit ihrer Verlodung (1208) in Braunschweig erzogen worden, hatte führen lassen, und die Hochzeit so glänzend, als es die Umstände gestatteten, (am 7. August 1212) seierte. Doch was er sich zum Heile ersehen, schlug zum größten Unteil für ihn aus. Vier Tage nach dem Beilager starb plößlich die Neuvermählte in ihrem 16. Lebensjahre, ohne daß die Ursache ihres Todes sich erklären ließ.

Die nachtheilige Wirkung bieses Ereignisses zeigte sich zuerst in dem kaiserlichen Heere vor Weißensee. Die Be= fatung hatte freiwillig die Außenwerke der Bestung auf= gegeben, weil ihre Mannschaft zu gering mar, um sie gegen, die zahlreichen Belagrer lange halten zu konnen. Da= gegen hatten sie sich in dem Waffenstillstande ausbedun= gen die innern Befestigungen zu verstarken und wegen de= ren Uebergabe erst den Willen des Landgrafen einzuholen Der Vorfall in Nordhaufen mußte beiben kriegführenden Parteien eine andre Stellung geben. Da die Besatzung felber ihrem Herrn die Zusicherung gab, daß sie innerhalb der Hauptveste, die von geringem Umfang, aber unbezwinglich war, sich noch lange halten konne, ließ hermann sie zu tapferm Ausharren ermuthigen und versprach balb zum Entsatz mit seinen zusammengezogenen Scharen ber= beizukommen. Es war dies gewiß kein leeres Bersprechen, da er die Wichtigkeit Weißensees kannte und für deffen Behauptung bas Heußerste hatte magen muffen.

Auch durfte er wol auf Ottokar's Hilfe abermals zählen. Aber mehr als Alles hob seine Hoffnung der Tod Bea= tricens, der ein Wendepunkt für diesen Krieg wie für Otto's Geschick wurde. 218 Lettrer voll Schmerz und Unmuth in das Lager vor Weißensee zuruckkehrte, fand er zwar seinen tapfern Truchses und die abgefallenen thů= ringischen Barone in ber größten Thatigkeit, neue Bela= gerungsmaschinen zu erbauen, wozu bas Material auf zahllosen Wagen herbeigeschafft worden, aber seine eignen Scharen waren muthlos und klagten über ausgebliebenen Sold und Mangel an Lebensmitteln. Vollends die Schwa= ben und Baiern brachen in lautes Murren aus, jene weil sie in Beatrix ben letten Unhalt fur ben Raifer verloren, diese weil sie gleich ihrem Herzoge mehr hohenstaufisch als welfisch gesinnt waren. Als beide Bolker heimlich bei Nacht abzogen, mußte Otto bie Belagerung aufgeben und hinter den Mauern Erfurts Schutz suchen, da nun ber Landgraf in offnem Felde ihm leicht gefährlich werden konnte. So ward von Thuringen, dessen Gebieter ber Untergang zugebacht war, ber Krieg glücklich abgewandt.

Von einer ganz entgegengesetzen Seite brohte Otto der verderblichste Schlag. Friedrich II. hatte der Einlasdung nach Deutschland, die ihm von zwei schwäbischen Vasallen, Heinrich von Nifen und Anselm von Justingen, überbracht war, trot aller Widerrede der apulischen Grossen und seiner Gemahlin Gehör gegeben und ohne Heer, ohne Verdündete und bedeutende Hilfsmittel unter Gefahren und Mühseligkeiten durch ganz Italien, dann über die rauhen Alpen seine Reise genommen. Nicht anders als abenteuerlich und nur einem siedzehnjährigen Jüngling,

der freilich schon Vater war, verzeihlich ist Friedrich's Zug nach Deutschland zu nennen. Daß er bennoch sein Ziel, die Kaiserkrone, erreichte, war die Folge von tausend Glucksumständen, die für ihn ganz außerhalb aller Berechnung lagen. — 2118 Otto in Erfurt von feiner Un= naherung Runde erhielt, eilte er mit bem kleinen Ueber= reste seines heeres nach Schwaben, bas er ungehindert burchzog. Hinreichend maren noch feine wenigen Sundert Mann gewesen, um dem kuhnen Abenteurer den Eintritt in Deutschland zu versperren; aber auch bas gehörte zu Friedrich's Glucksfallen, daß er drei Stunden vor Otto in Konstanz eintraf, an dessen festen Mauern und ergebenen Bürgern einen Schutwall erhielt, vor welchem ber Kaiser sich zurückziehen mußte. Ebenso mistang diesem Breisach zu gewinnen, wodurch er bes Gegners Vordringen am Rhein verhindert haben wurde. Da der Abfall der Für= sten und Bolker ihn bald zum Aufbruch nach Nordbeutsch= land zwang, ward Friedrich ohne Schwertschlag herr bes Rheinstromes bis Mainz und Frankfurt hin. Täglich mehrte sich die Zahl seiner Unhanger, die er durch seine Liebenswürdigkeit und noch mehr durch seine Freigebigkeit an sich fesselte. Balb erfüllte der Ruf beider bas ganze Reich und Jeder eilte zu ihm, um an den Schägen, die der neue Herrscher reichlich verschwendete, seinen Theil zu So blieb benn auch Landgraf Hermann nicht aus, im Gefühl, daß Friedrich ihm zum größten Dank verpflichtet sei. Und dieser tauschte seine Erwartung nicht. Un der Spiße von 500 Rittern zog der junge Konig aus Frankfurt seinem Dheim entgegen, nannte ihn seinen Wohlthater und vaterlichen Freund und führte ihn im

Triumphe nach der Stadt zuruck. Im Januar 1213 hielt er daselbst einen glanzenden Hoftag, zu dem noch viele andre Fürsten, barunter Ottokar von Bohmen, her= beikamen, Friedrich ben Lehnseib schwuren und fogar bie Zusicherung gaben, daß sie selbst, wenn er sturbe, nicht zu Otto zuruckehren, sondern seinem damals einjähri= gen Sohne Heinrich die Krone zuwenden wurden. Dhne Magen war bafur feine Freigebigkeit. Unsehnliche Sum= men, die er von seinem Verbundeten Philipp August von Frankreich empfangen \*), gebot er nebst andern, die er aus eignem Schate nahm, seinem Kanzler, bem Bischof von Speier, unter die Großen des Reichs zu vertheilen. Dem Bohmenkonige ward fast ganzliche Unabhangigkeit vom deutschen Reiche zugesichert, und so Ottokar als Gnade zugestanden, was von dessen Vorgangern lange er= strebt, aber bisher noch von allen Kaisern als entehrend fur das Reich zurückgewiesen war. Friedrich's ganzes Auf= treten erscheint durchweg mehr wie ein Spielen mit der hochsten weltlichen Gewalt, denn als ein kräftiges, heilfames Zusammenhalten der schon so tief herabgesunkenen Konigsmacht. Den beutschen Fürsten war freilich mit ei= nem solchen Berrscher gebient, unter bem sie zu fast un= abhängigen Landesfürsten sich erheben konnten. 2118 Frie=

<sup>\*)</sup> Bekanntlich war Philipp August ein erbitterter Gegner Johann's von England. Dieses Schwestersohn Otto IV. war ihm darum gleichfalls verhaßt und er unterstützte einen jeden Gegner des Kaisers, wie früher Philipp, so jest Friedrich II. Das mußte denn wol Otto's gerechten Jorn wecken, der leider in der Schlacht bei Bouvines ihm das größte Unglück bereitete.

drich ernstliche Dienste von ihnen foderte, waren sie min= der willsährig, thätig und hilfreich, als die Gaben des verschwenderischen Königs in Empfang zu nehmen. Und Friedrich standen nicht unerschöpfliche Reichthümer zu Ge= bote. Da mußte er denn neue Rechte, Gnaden und Wür= den verleihen und entblödete sich nicht, selbst Provinzen des Reiches an fremde Fürsten, wie an König Philipp Uu= gust von Frankreich und König Waldemar von Däne= mark abzutreten.

Wider einen solchen im außern Prunk ber Krone sich weibenben Gegner hatte wol Otto noch einmal bas Ueber= gewicht erlangen konnen, wenn er nicht burch Stolz, Barte und endlich burch ein völlig buftres und zurückschreckendes Wesen alle Unhänger von sich abgewendet, wenn er nicht in unbedachte Unternehmungen sich eingelaffen, oder wenn nicht, was die Folge von beidem war, das Gluck ihm auf immer ben Rucken gekehrt hatte. Dies zeigte sich vornehmlich in dem Kriege, den er wider den Konig von Frankreich begann und der so verderbliche Folgen fur ihn hatte. Den harten Tadel, der von Bielen wegen diefes Unternehmens über Otto ausgesprochen worden, haben mit Recht Undre zurückgewiesen, aber leugnen låßt sich's nicht, die Niederlage bei Bouvines (am 27. Juli 1214) entzog bem Raiser ben letten Schimmer seiner Macht unb feitdem war er bis zu feinem Tobe 1218 ein Schatten, den weber Friedrich noch die zu diesem abgefallenen Für= sten zu fürchten hatten.

Verfolgen wir nun noch den Ausgang von Hermann's Lebenstagen. Als Otto von Weißensee abgezogen, hiel= ten noch die thuringischen Barone und der Truchses Gun= zelin die Beste eingeschlossen. Schon hatten sie den am See gelegenen Theil der Stadt eingenommen, als Hermann's Heer unter Unführung eines Grafen Schwarz-burg, der diesmal dem Landgrasen die Treue bewahrt hatte, und des seinem Herrn ganz ergebenen Schenken Walther von Vargila sie übersiel, Friedrich von Beichlingen und Heinrich von Stolberg gefangen nahm und die Uebrigen zersprengte. Hiemit war die Macht der Empörer gebrochen, Alle mußten die Gnade des Landgrasen nachsuchen und die beiden Gesangenen überdies noch von dem Grafen von Schwarzburg und Vargila sich theuer lösen.

Nur ein Großer des Landes magte es seitdem noch Hermann tropig entgegenzutreten, doch erscheint bieser Widerstand in keinem Zusammenhange mit dem Reichs= kriege. Graf Hermann von Orlamunde, ein Bruder 211= brecht's, ben wir mit ziemlicher Gewißheit fur einen Schwiegersohn des Landgrafen halten durfen, zog sich den Zorn des Lettern zu, weil er des auf einer Pilgerfahrt abwe= senden Bruders Besitzungen sich anmaßte und von der Theilung nach seines Baters Siegfried Testamentsbestim= mung, wonach Hermann Drlamunde, Albrecht Weimar erhalten, nichts wissen wollte. Als der Landgraf ihn an die Herausgabe des bruderlichen Erbtheils und an den Lehnseid, den er ihm zu leisten habe, erinnern ließ, be= hauptete jener keck, ber Landgraf sei weber sein Lehns = noch Oberherr, ja das orlamundische Haus sei viel alter und edler als das landgräfliche, dessen Uhnherr nur Biz= dom des Erzbischofs von Mainz gewesen ware. Als al= testem Sprosse seines Stammes gebühre ihm die Unord= nung und Verwaltung ber Hinterlaffenschaft bes Baters

-poole

und von feinem Bruder Albrecht fei keine sichre Runde, ob er noch am Leben; jedenfalls habe keiner als etwa der Kaifer den Abwesenden zu vertreten und ihn selber zur Rechenschaft zu ziehen. Des Landgrafen eigne Ehre und sein Interesse für den Schwiegersohn erheischten solchen Trog zu strafen. Doch war bes Grafen Macht nicht flein, da dem orlamundischen Hause unter Siegfried die bedeutende Marianische Erbschaft zugefallen war und auferdem ansehnliche Besitzungen im Boigtlande und Franken angehörten. Ueberdies bot abermals ein Burggraf von Kirchberg dem Widerspenstigen gegen den Landgrafen fei= nen Beiftand; ja, vielleicht ftand Friedrich II. selbst als Beschüßer jenes im Hintergrunde. Die neue Fehde (1214) in bem schon so schwer beimgesuchten Thuringen hatte, wie immer, Raub, Plunderung, Berheerung in ihrem Gefolge. Der Landgraf besetzte Weimar mit seinen Scha= ren und ließ die Stadt burch Walle befestigen. Die ver= wegenen Rebellen bußten bald fur ihre Ruhnheit. Beide wurden beim Plundern gefangen genommen und zu enger Saft nach Gisenach abgeführt; mit schwerem Gelbe foll= ten sie sich losen. Doch entkam durch Nachläffigkeit oder wahrscheinlicher burch Verrath der Wachter Hermann von Orlamunde, worüber der Landgraf in so heftigen Born gerieth, daß er nicht nur die schuldigen Suter, sondern auch beren Weiber zum Tobe verurtheilte. Endlich ent= schied Konig Friedrich die Sache, sohnte ben Landgrafen mit Hermann aus und behielt an Letterm einen zu allen Zeiten ihm ganz ergebenen und dienstfertigen Unhanger.

In dem neuen Reichsschisma zwischen Friedrich und Otto verfolgte natürlich der Landgraf mehr sein eig=

nes Ziel, als daß er für die Sache des Königs, dem er sich angeschlossen, mit Eifer gehandelt hatte. So erkal= tete bald die in Frankfurt geschlossene Freundschaft zwi= schen Neffen und Dheim. Etwas mußte Lettrer freilich für die erhaltenen Geldsummen, Begunstigungen und Ehren= bezeigungen zum Entgelt thun, und so unternahm er benn 1214 in Gemeinschaft mit Ottokar von Bohmen einen Streifzug in die Erblande Raifer Otto's. Allein außer Plundern und Brennen wird kein weitrer Erfolg jener Beerfahrt angemerkt. Wenn fur Otto noch immer die sachsischen, ja mit Ausnahme bes Erzbischofs von Magdeburg, des Bischofs von Munster und des Grafen von Gelbern alle Fürsten von Nordbeutschland maren, so hatte dies doch keine Feindschaft zwischen ihnen und dem der hohenstaufischen Partei anhängenden Landgrafen hervorge= rufen, wie denn überhaupt in Deutschland der Kampf zwischen Welfen und Waiblingern ohne Leidenschaftlichkeit, ohne durchgreifende Confequenz von Seiten der Unhanger beider Sauser fortgesett wurde, weil ein jeder der großern Landesfürsten mehr auf die Erhaltung und Vergrößerung feiner Macht und Unabhangigkeit vom Reiche bedacht war, als daß er einem allgemeinen Reichsinteresse sich zuwandte Von Friedrich's II. Regierung haben wir, trot feiner viel= gerühmten Gesetzebung, mancher heilsamen Unordnung und anerkennenswerthen Verdienste, doch den ganzlichen Verfall der königlichen Macht und das Aufkommen der Landesherrlichkeit der deutschen Fürsten als Hauptcharakter= zug anzugeben, woraus denn nothwendig die Schwäche und Zerrüttung während des sogenannten Interregnums hervorgehen mußten.

Dicht vollig zu erweifen, aber auch nicht vollig gurudsumeifen ift bie Bermuthung, baf Bermann im Unfang 1215 noch einmal ben Untragen und Beriprechungen Dtto's geneigtes Dhr gegeben und einen neuen Parteimechfel porbereitet habe, movon nur ein ploslicher Tob ihn abhielt. Langere Beit ichon litt er an einem chronis fchen Uebel. 218 er im Upril bes genannten Sabres ben Abel bes Lanbes zu einem Lanbtage auf Schlof Grimmenftein oberhalb Gotha berufen hatte, erfaßte ihn biefes Uebel mit einem tobtlichen Schlage (am Tage nach St. Marcus, b. i. bem 26. Upril), mas bei feinen Freunden große Betrubnif, bei feinen Teinben manchen bofen Leumund erregte. Seiner frubern Bestimmung gemaß, ließ ibn bie Landarafin Sophia in ber Ratharinenfirche gu Gis fenach feierlichft beftatten, wie beftigen Biberfpruch auch ber Abt bes Rlofters Reinharbebrunn , mo alle Borfabren Bermann's ruhten, erhob. Wenn Ergbifchof Siegfrieb bon Mains noch mehre Sabre banach behauptete, Bermann fei im Banne geftorben, fo ift bies wol nur jenem Leumund und bem alten Sag bes Ergftiftes gegen bie Landgrafen beigumeffen. Rugen wir gum Schluffe uber Bermann's Tob noch bie Borte beffelben Chroniften bingu, beffen charakteriftifche Beichnung von bem Furften mir biefer biographifchen Stigge vorausschickten: "Bon feinem Tobe ift mancherlei Bahn und Sage, bag es beffer ift, bavon gu fchweigen, wie er fein Enbe nahm, ale bag man bavon freventlich fcbreibe. Geine Berleumbung (Rubm) und fein Preis flog zu allen Furften in Deutschland uber feine Tugenben, feine Frommigfeit und Rampfestuft. Dun

ist Alles lobzupreisen. Wie edel und wie hoch ein Baum sein mag, fällt er nieder, so muß er liegen, auf welcher Seite es immer sei. Was offenbar ist, davon sprechen viel Leute, was verborgen und heimlich, das weiß Gott am Besten allein!"

## Die brabantische Revolution 1789 – 1790.

Eine Skizze

von

W. A. Arendt.

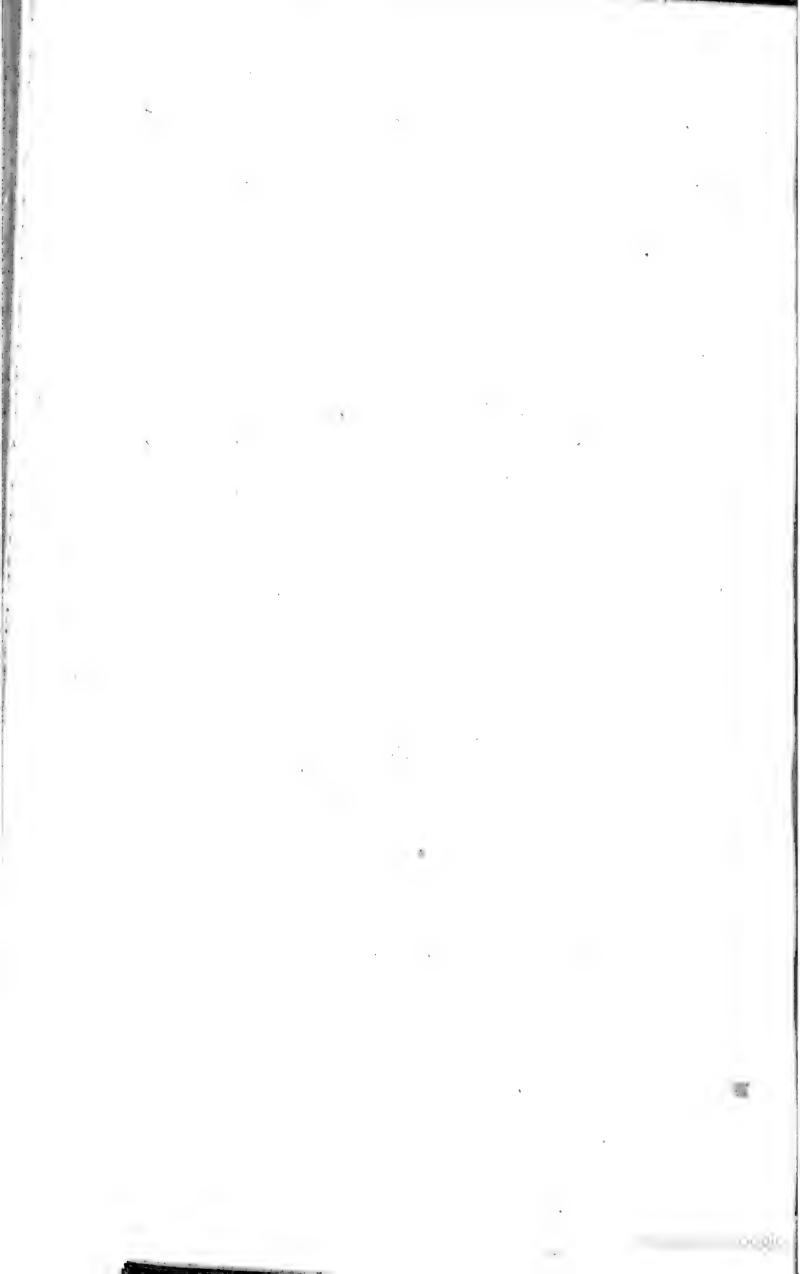

Der Aufstand ber oftreichischen Niederlande im Jahre 1789, der Abfall dieser Provinzen von der Herrschaft des Erzhauses, ihr selbständiges Bestehen während eines Sah= res, ihr Ruckfall unter diese Herrschaft, jene Reihe von Ereignissen, die man gewöhnlich mit bem Namen ber brabantischen Revolution bezeichnet, ist in der letten Zeit durch mehre wichtige Publicationen bisher unbekannt ge= bliebener Documente in einer Weise aufgehellt worden, daß wenige der großen Begebenheiten des 18. Jahrhunderts in Bezug auf die Kunde, die wir bavon haben, dieser an Nachbem theils wah= die Seite gestellt werden konnen. rend der Bewegung, theils kurz nach ihrem Ende eine Menge der wichtigsten Actenstücke, die sich auf die Ursa= chen und den Verlauf berfelben, auf Abministration und politisches Regiment der Provinzen seit dem Regierungsantritt Joseph's II. beziehen \*), erschienen waren, sind in

mooic

<sup>\*)</sup> Recueil des représentations, protestations et réclamations des tous les ordres de citoyens, dans les Pays-bas catholiques, au sujet des infractions faites à la constitution, les priviléges, coutumes et usages de la nation et des provinces respectives (par l'abbé de Feller). 17 voll. 8. 1787 — 1790.

Hist. Taschenbuch. Neue F. IV.

neuester Zeit zwei Sammlungen von Documenten verof= fentlicht\*), welche die genaueste Einsicht in die parlamen=

Mémoires pour servir à la justification du général comte d'Alton. 2ième édition. 2 voll. 8. 1790.

Essai sur l'administration de S. Excellence le comte de Murray, gouverneur général par interim dans les Pays-bas autrichiens en 1787. 8. 1790.

Recueil de lettres originales de l'empereur Joseph II au général d'Alton. 8. 1790.

Copie des lettres du général d'Alton à l'empereur Joseph II, rélativement aux affaires des Pays-bas en 1788 et 1789. 8. 1790.

Lettres du comte de Trautmansdorf à l'empereur Joseph II concernant les affaires des Pays-bas en 1789. 8. 1790.

E. J. Diuve: Mémoire historique et pièces justificatives pour M. van der Mersch. 3 voll. 8. Lille 1791.

Mémoire pour servir à la justification de M. le général Baron de Schoenfeld. 8. Valenciennes 1791.

Mémoires militaires sur la campagne de l'armée belgique dans les Pays-bas autrichiens, pendant la révolution de 1790. Par un officier de l'armée. 8. Londres 1791.

Vonck, Abrégé historique servant d'introduction aux considérations impartiales sur l'état actuel du Brabant. 8. Lille 1792.

belge de 1790, publiés avec des notes et des éclaircissemens par L. P. Gachard, Archiviste du Royaume. 8. Bruxelles 1834. Eine treffliche Sammlung, die um so werthvoller ist, als sie die einzigen Aufschlüsse über die Berhandlungen und Borgänge im Innern des Congresses und der Generalstaaten gibt, die wir besitzen. Alle Aussicht, darüber andre Documente zu erhalten, als die von Gachard herausgegebenen, ist verschwunden, seitdem sesteste, daß van der Noot, der im Besitze aller darauf bezüglichen Actenstücke war, seine sämmtlichen Papiere, vor seinem 1826 ers folgten Tode, hat verbrennen lassen. Die Richtigkeit dieser That-

tarische und diplomatische Geschichte jener Revolution mög=
lich machen, und noch vor ganz kurzem ist ein Werk er=
schienen, das unsre Kenntniß jener Zustände auch nach
der socialen Seite durch eine Menge der interessantesten
Belege zu bereichern verspricht\*). Außerdem stehen in
dem so reichen, dem Forscher mit so vieler Bereitwilligkeit
geöffneten brüsseler Archiv eine Menge der mannichfaltigsten
Notizen zu Gebot, welche früher theils nicht gekannt wa=
ren, theils nicht die Berücksichtigung, die sie verdienten,
gefunden hatten\*\*). In unmittelbarer Nähe dieser Hülfs=
mittel sich besindend und in den Stand gesetz, sie zu
benutzen, versuchte der Verfasser eine Zusammenstellung
der wichtigsten Ereignisse jener Nevolution, in welcher
auf die vorhandenen Quellen die genauste Rücksicht ge=
nommen wurde und deren Zweck ist, den Verlauf der an

3.000lc

sache ist durch Erkuntdigungen, die der Berfasser dieser Skizze an dem Orte des Todes van der Noot's selbst hat einziehen lassen, bestätigt. Das Hauptwerk für die diplomatische Geschichte der Nesvolution ist das vor kurzem erschienene Résumé des négociations qui accompagnèrent la révolution des Pays-bas autrichiens, avec les pièces justificatives par L. P. J. van de Spiegel. 8. Amsterdam 1841. Der Berfasser ist Nachkomme des Groß=Pensionnairs van de Spiegel, der die Berhandlungen holsländischer Seits leitete.

<sup>\*)</sup> Ferdinand Rapédius de Berg etc. Mémoires et documens pour servir à l'histoire de la révolution brabançonne, par P. A. F. Gérard. Tom. I. 4. Bruxelles 1842.

<sup>\*\*)</sup> Statt vieler seien hier nur die Correspondenzen der am brüsseler Hose accreditirten diplomatischen Agenten, unter andern die des Ritters de la Gravière erwähnt, von der eine authentische Copie, nach dem in Paris besindlichen Driginal, im brüsseler Archiv vorhanden und die von großer Wichtigkeit für die letzen Jahre der Regierung Joseph's ist.

sich so vielkach interessanten Bewegung so authentisch als möglich darzulegen: die nachfolgende Skizze ist das Resultat dieses Versuchs\*).

Als Joseph II. die Regierung der östreichischen Nieberlande antrat, bestand in benfelben eine Berfassung, welche, ihren Grundzügen nach und mit verhältnismäßig nur wenigen Beränderungen, noch die dem Lande von Karl V. gegebene war. Nach mehren Umgestaltungen un= ter Philipp V. von Spanien und in den ersten Zeiten der östreichischen Herrschaft hatte Karl VI. dieselbe im Jahre 1725 fast in ihrer ursprunglichen Form wiederher= gestellt und sie hatte seitdem keine wesentlichen Modifica= tionen erfahren. Der Fürst murbe in jeder Proving be= fonders inaugurirt und schwur die Privilegien und Rechte derselben aufrecht zu erhalten, wie sie in ihren Charten, Freibriefen und sonstigen Constitutionsacten festgestellt ma= ren. Unter diesen Rechten waren mehre allen Provinzen gemeinschaftlich, wie das der Steuerbewilligung durch die Stande, das Privilegium, nicht außer Landes gerichtet werden und im Lande selbst das Recht nur von compe= tenten Richtern empfangen zu konnen. In allen Provin= zen war der größte Theil der innern Verwaltung den Standen oder Staaten der Proving überlaffen, welche die= selbe durch eine aus ihrer Mitte ernannte beständige De= putation versahen, die Stande selbst wurden überall, mit Ausnahme von Geldern, wo die Geistlichkeit nicht vertres

moolo

<sup>\*)</sup> Der Verfasser fühlt sich noch zu besonderm Danke gegen Herrn Nothomb, Minister des Innern, verpslichtet. Derselbe hatte die Güte, seine reichen Sammlungen und Vorarbeiten für die Geschichte der brabantischen Nevolution ihm zur unbeschränktesten Benutzung zu überlassen.

ten war, und Flandern, wo der Adel nicht dazu gezogen wurde, von Mitgliedern des Adels, der Geistlichkeit und des dritten Standes gebildet, und zwar so, daß das Recht der Standschaft für den Adel auf dem Besitz bestimmter Lehen, für den Klerus auf dem bestimmter Würden und für die Glieder des dritten Standes auf der Wahl der Städte, die diesen bildeten, beruhte.

Die Provinzen hatten ein gemeinschaftliches oberstes Gericht in dem Großen Rathe zu Mecheln, an den man von dem Urtheil der meisten höhern Provinzialgerichte appelliren konnte; diese letteren bestanden überall unter dem Namen der Provinzialräthe, als eigenthümliche, von den Ständen der Provinz, die Udministrativbehörden sind, gessonderte und unabhängige Justizbehörde. Sie bildeten die erste Appelinstanz für die von den Untergerichten der Bailli, Umtleute, Schulzen u. s. w. in den Städten und auf dem Lande erlassenen Urtheile.

Das eigentlich politische Regiment über alle Provinzen stand dem Fürsten zu. Die allgemeinen Regierungsangeslegenheiten wurden von drei hohen Rathen, conseils collatéraux genannt, verwaltet, dem Staatsrath, dem Gesheimen Rath und dem Rath der Finanzen. Da seit den Zeiten Karl's V. die Souveraine, mit wenigen Ausnahmen, nicht im Lande residirten, so bestand der Gebrauch, die oberste Gewalt einem Generalstatthalter, gewöhnlich eisnem Prinzen oder einer Prinzessin aus kaiserlichem Gesblüt, zu übertragen, dem seit 1716 ein bevollmächtigter Minister des Kaisers an die Seite gestellt wurde, der eisgentlich die Geschäfte leitete und bei Abwesenheit des Gesneralstatthalters, oder in Verhinderung desselben, ihn vertrat

Die vollständigste und ausführlichste Provinzialcharte war

die unter dem Namen der Joyeuse entrée bekannte Charte von Brabant und Limburg. Durch seinen Schwur auf dieselbe verpflichtete sich der Souverain, über seine Unterthanen nur nach Recht und Gesetz zu regieren, alle Rechts= sachen vor dem Rathe von Brabant führen zu lassen, nicht Munze zu schlagen ohne die Zustimmung der Stande u. s. w. Die eigentliche gesetzebende Gewalt gehörte dem Fürsten in gewissem Sinne ausschließlich, doch bestand seit den altesten Zeiten ber Gebrauch, die hohern Gerichte ober die Provinzialstände zur Prufung der Gesetzerorschläge aufzufordern. Für Brabant und Limburg insbesondere war durch die Joyeuse entrée festgesett, daß jede Verfügung des Fürsten nur dann Gesetzeskraft habe, wenn sie mit dem großen Siegel von Brabant, das der Kanzler der Provinz in Aufbewahrung hatte, versehen und von einem brabantischen Staatssecretair unterzeichnet sei. Das Besiegeln und Unterzeichnen der Ordonnanzen erfolgte nach zustimmender Berathung des Rathes von Brabant, der durch die Weigerung seiner Billigung der Verfügung den eigentlich gesetlichen, verpflichtenben Charakter nahm. Aufer dieser Beschränkung der fürstlichen Gewalt erlaubte der 59. Artikel der Joyeuse entrée noch ausdrücklich den Brabantern, die dem Fürsten schuldigen Dienste und Ge= horsam einzustellen, wenn dieser aufhoren follte ihre Pri= vilegien zu respectiren, sei es zum Theil ober im Ganzen, bis diese wiederhergestellt waren. Die Stande von 1549 hatten das Aufhören der schuldigen Dienste jedoch nur auf das Recht, die außerordentlichen Subsidien zu verweigern, bezogen\*).

<sup>\*)</sup> Der bei der Inauguration Joseph's beschworne, darauf be= zügliche Passus der Joyeuse entrée, welcher später von den Ur=

Die Generalstaaten, aus den Deputirten der verschiedenen Provinzen bestehend, wurden nun selten zusammenberufen; seit 1634 waren sie nicht mehr versammelt worden. Als Grundgesetz galt noch, daß die katholische Religion Staatsereligion sei und kein Individuum andrer Confession Würsden oder Aemter in den Provinzen ausüben könne.

Joseph beståtigte bei seinem Regierungsantritt alle Rechte und Freiheiten der Provinzen und versprach sie aufrecht zu erhalten. Die Inauguration des neuen Souwerains fand in einer jeden derselben nach dem in ihr übslichen Gebrauche, mit den altherkömmlichen Feierlichkeiten statt, die verschiedenen Acte, welche das Verhältniß zwisschen dem Fürsten und den Unterthanen rechtlich feststellsten, wurden von beiden Seiten erneuert und beschworen. Der Thronwechsel brachte so in dem öffentlichen Rechtszusstande des Landes durchaus keine Veränderung hervor. Die Formen der Administration, das höhere Personal ders

hebern der brabantischen Revolution als hauptsächlichster Rechtstittel derselben angerusen wurde, lautet, wie folgt: S'il arrivait que Sa dite Majesté, ses hoirs et successeurs vinssent, allassent ou sissent à l'encontre (des droits et priviléges contenus dans la Joyeuse entrée), par eux, ou par quelqu'un d'autre, en tout ou en partie, en quelle manière que ce soit, nous en ce cas consentons et accordons, au nom de Sa dite Majesté, aux dits Prélats, Barons, Chevaliers, villes, franchises, et à tous autres sujets, qu'ils ne seront tenus à faire aucun service à Sa dite Majesté, ses hoirs ou successeurs, ni d'être obéissants en aucune chose de son besoin et que Sa dite Majesté pourrait ou voudrait requérir d'eux, jusqu'à ce qu' Elle leur aura réparé, redressé et entièrement désisté et renoncé à l'emprise ci-dessus mentionnée. S. Recueil des représentations etc. I. p. 28.

felben blieben ganz dieselben wie unter Maria Theresia; der Kaiser bestätigte die Erzherzogin Marie Christine und den Herzog Albert von Sachsen = Teschen in der General= Statthalterschaft der Niederlande, welche ihnen die Raise= rin kurze Zeit vor ihrem Tobe verliehen hatte. Er schien fogar den politischen und materiellen Interessen dieser Pro= vinzen eine besondre Aufmerksamkeit zu schenken, indem er von der Republik der vereinigten Niederlande die Auf= hebung des Barriere = Vertrags verlangte und spater die Freiheit ber Schelbe zum Gegenstand der nachdrücklichsten Reclamationen machte. Die Belgier, an eine so kräftige Vertretung ihrer Interessen von Seiten ihrer Regierung nicht gewöhnt, zeigten sich in jeder Weise dankbar, die Bemühungen des neuen Herrschers, den Fluß, der die Pulsader des öffentlichen Wohlstandes in diesem Lande bildet, von den Fesseln, die seit dem westfälischen Frieden auf ihm lasteten, jede größere Theilnahme seiner Unwoh= ner an dem Welthandel hinderte und damit die reichste und ergiebigste Quelle materieller Entwickelung, zum Vor= theil ihrer nordlichen Nachbarn, für sie versiegen machte, zu befreien, diese Bemühungen fanden den lebhaftesten Unklang in allen Classen der Bevolkerung. Leider hatten sie nicht Bestand genug, um zu einem glucklichen Ende zu führen. Die unausbleiblichen Folgen bes falschen Sy= stemes, welches der Kaiser seit dem Antritt seiner Regie= rung in seinen Beziehungen zu Frankreich einerseits, zu den Seemachten andrerseits befolgt hatte, sowie die unzu= verlässige Politik des französischen Cabinets, das Joseph offenbar im Stiche ließ, als es darauf ankam, ihn kraf= tigst zu unterstüßen, zwangen ihn, von der Durchführung seiner Foderungen abzustehen und sich mit einer Gelbent=

schäbigung von 10 Millionen Gulden, die die Generalsstaaten bezahlten, zu begnügen. Dieser Ausgang einer so wichtigen, eine wahre Lebensfrage Belgiens betreffenden Angelegenheit brachte dem Kaiser in der Meinung seiner niederländischen Unterthanen den allergrößten Schaden. Dhne auf die politischen Verwickelungen, die ihn zum Nachgeben bewegen mußten, Rücksicht zu nehmen, sah man in dem Vertrag von Fontainebleau (8. November 1785) nur einen Verrath an den wesentlichsten Interessen und Rechten des Landes und behauptete, der Kaiser habe die Wohlfahrt und das Gedeihen seiner belgischen Provinzen den Holländern eben für jene 10 Millionen verkauft.

Die Stimmung wurde noch gespannter, als man in ben Niederlanden Kunde von bem Borhaben Joseph's, diese Provinzen gegen Baiern zu vertauschen, erhielt. fah darin einen Beweis der Gleichgultigkeit, ja der Nicht= achtung, welche dem Nationalgefühl wehe that, das Volk fühlte sich verlett, dem Fürsten nur ein Mittel zur Er= reichung seiner andern politischen Zwecke zu sein, und Bu= neigung und Liebe, die er im Anfang in einem gewissen Grade besessen, wandten sich schon um jene Zeit, im Laufe des Jahres 1785, ganz von ihm ab. Diese Anderung in der öffentlichen Stimmung war um so unvermeidlicher und schien um so gegründeter, als die Reformen, welche der Raiser seit den ersten Zeiten seines Regierungsantritts in allen Zweigen ber Verwaltung mit übereilter Haft ein= geführt hatte, mit den liebsten Gewohnheiten, den einge= wurzeltsten Neigungen bes Wolkes oft im Widerspruch standen und die Gemuther seit langerer Zeit schon mit, anfangs verhaltenen, Unwillen und Unzufriedenheit er= füllt hatten.

- noole

Kurze Zeit nach seinem Regierungsantritt hatte Joseph auch in den Niederlanden die Magregeln eingeführt, durch welche in seinen übrigen Erblandern die kirchlichen Ber= haltnisse von Grund aus umgestaltet wurden. Durch eine Menge schnell auf einander folgender Edikte wurden auch hier die Klöster aufgehoben, eine allgemeine religibse To= leranz eingeführt, ber Uppel an ben Papst für die meisten Falle, in denen er bisher bestanden, abgeschafft, die Hir= tenbriefe der Bischofe der kaiserlichen Bestätigung unter= worfen, den geistlichen Gerichten die Jurisdiction in Che= sachen entzogen, mehre wichtige Punkte der kirchlichen Disciplin durch Ebikte der Regierung reformirt, in der Organisation der Parochien, der Ginsetzung der Pfarrer, in den Prufungen, denen sie unterworfen waren, Aban= derungen und Neuerungen aller Urt eingeführt. Die dem Volke liebsten Gebrauche, Gewohnheiten, an denen es seit Jahrhunderten hing, die mit seiner ganzen Lebensweise auf das engste verwachsen waren, wurden durch einen Fe= derstrich abgeschafft, alle Wallfahrten und Brüderschaften wurden verboten, die Rirchweihfeste, die von jeher in den Niederlanden die Wichtigkeit und Bedeutung wahrer Volks= feste hatten, auf einen einzigen, für alle Gemeinden auf denselben Zeitpunkt fallenden Feiertag reducirt. Eine so plotliche, alle Bezüge bis auf den Grund hin erschutternde, Umgestaltung des öffentlichen kirchlichen ist an sich nothwendig schon mit den größten Schwierig= keiten aller Art verbunden und bleibt, von rein politi= schem Standpunkt betrachtet, immer ein hochst misliches und gefährliches Unternehmen; die eigenthumlichen, seit langer Zeit bestehenden, religiofen Berhaltniffe ber belgi= schen Provinzen mußten ihr aber hier ben Charakter einer

20001

- Doole

eigentlichen, vom Fürsten ausgehenden und gegen das Volk gerichteten Revolution geben und sie zur unklugsten und thorichtsten Magregel machen, auf welche die Regierung verfallen konnte. Seit ben altesten Zeiten waren die Bevolkerungen dieser Provinzen der katholischen Religion auf das innigste ergeben und zugethan, die Principien dersel= ben hatten das öffentliche und häusliche Leben hier nach allen Richtungen hin durchdrungen und gestaltet, der Kle= rus übte einen umfassenden, durch große und wahrhafte Berdienste in fruheren Zeiten erworbenen Ginfluß aus, das Wolk hing an ihm und ben gottesdienstlichen Gebrau= chen mit tiefgewurzelter Liebe. Diese Gesinnungen bilbeten den Grundzug des Nationalbewußtseins und die Reformen Joseph's konnten sich hier weniger als anderswo auf eine in den Geistern vorhandene Bewegung, auf irgend welchen Unklang in der öffentlichen Stimmung stußen, sie wurden im Gegentheil von derfelben als in jeder Weise feindlich und verlegend aufgenommen. Als Ausdruck der= selben erschienen balb die Protestationen und Reklamatio= nen der geistlichen und weltlichen Behorden. Die Bi= schöfe, die Provinzialstände, die lowener Universität remon= strirten. Der Primas von Belgien, der Cardinal=Erzbi= schof von Mecheln, Fürst von Frankenberg, legte form= liche Opposition ein. Aber Alles war vergebens, der Rai= fer beharrte auf feinem Willen, felbst als bas oberste und geachtetste Collegium bes Landes, der Rath von Brabant, gegen die Unterbruckung der Klöster, als der Constitution, wie die Joyeuse entrée sie sicherte, zuwider, prote-Die beschlossenen Magregeln wurden ausgeführt, ohne auf materiellen Widerstand zu stoßen, das Volk un= terwarf sich, wenn auch murrend. Ansehen und Einfluß

der kaiserlichen Gewalt auf der einen Seite, die Gewohn= heit des Gehorsams auf der andern waren noch zu groß, als daß es jetz schon zu thätlicher Widersetlichkeit hätte kommen können.

Diese ersten Erfolge, sowie die verhaltnismaßig ge= ringen Schwierigkeiten, auf welche die Einführung der kirchlichen Reformen in den übrigen Erbstaaten gestoßen war, bestärkten den Kaiser, auf dem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten und auch in den Niederlanden die Umgestaltung so vollständig als möglich zu machen. Zu diesem Zwecke sollten der theologische Unterricht und die Studien der Geistlichkeit einer ganzlichen Umanderung un= terzogen werden. Um 16. October 1786 erschien ein kaiserliches Edikt, welches die bischöflichen Seminarien un= terdruckte und ein Generalseminarium zu Lowen, mit einer Filialanstalt zu Luremburg grundete. Die Studien in denselben sollten funf Jahre dauern und Niemand in Zukunft in den geistlichen Stand aufgenommen werden, der nicht eine dieser Unstalten besucht hatte. Trog den dringenden Vorstellungen des Erzbischofs von Mecheln wurde das Generalseminarium zu Lowen am 15. Novem= ber eröffnet, der Unterricht begann am 1. December, aber schon am 5. desselben Monats brach ein Aufstand unter den Seminaristen aus, der Direktor der Unstalt verließ Lowen, die Regierung sandte von Bruffel aus einen hohe= ren Beamten dorthin, um die Ursachen und den Hergang die= fer Vorfalle zu untersuchen. Auf sein Befragen, worin ihre Beschwerden bestunden, antworteten die Seminaristen, sie verlangten "sanam doctrinam et bonam disciplinam". Die Regierung schritt nun mit großer Strenge ein, eine formliche Untersuchung, mit der drei Mitglieder des Rathes

von Brabant beauftragt wurden, fand statt, die Unstalt wurde am 13. December von östreichischen Truppen bessetzt. Der Cardinals-Erzbischof misbilligte die Ercesse der Seminaristen, fünf und zwanzig derselben, welche man als die Hauptanstifter der Unruhen bezeichnete, wurden in die Gefängnisse der Universität gesteckt. Gegen Ende Jasnuar 1787 wurde den in der Anstalt Verbliebenen die Wahl gelassen, sich dem Reglement zu unterwersen oder auszutreten; die beiweitem größere Zahl entschied sich für das letztere, trot aller Bemühungen, sie zum Bleiben zu bewegen, und am 25. Januar befanden sich nur noch zwanzig Zöglinge in der Anstalt. Der Process der Festgenommenen wurde nun niedergeschlagen und die Regiezung erklärte, der Sache keine weiteren Folgen zu geben.

Diese Angelegenheit brachte im ganzen Lande die aller= größte Aufregung hervor. Die Magregeln der Regierung erfuhren die allerentschiedenste Misbilligung, überall sah man in der Unterdruckung der bischöflichen Seminarien, in der Einmischung der Regierung in die Erziehung und Bildung der Geistlichen die schreiende Verletzung eines der wichtigsten, ja heiligsten Rechte ber geistlichen Behorde. Die Staaten von Flandern, obgleich sie nicht unmittelbar betheiligt waren, wandten sich mit sehr eindringlichen Bor= stellungen an den Kaiser, von allen Seiten her liefen Beschwerben und Reklamationen ein, die Spannung und Gereiztheit ber allgemeinen Stimmung war nicht zu ver= kennen. Uber alle Unzeichen einer bevorstehenden Gahrung, und es fehlte wahrlich nicht daran, blieben unbeachtet. Der Erzbischof von Mecheln wurde nach Wien berufen, um Rechenschaft über sein Verhalten abzulegen, und noch ehe die Angelegenheit des Generalseminars zu Ende gebracht

war, erschienen (1. Januar 1787) neue Ebikte, welche das ganze System der Civilverwaltung von Grund aus reformirten. Die brei obersten Collegien, ber Staatsrath, der Geheimerath und der Rath der Finanzen, sowie das Staatssecretariat wurden abgeschafft, unter bem Namen Rath des General = Gouvernements der Niederlande eine einzige leitende Behorde für alle Regierungsangelegenheiten eingesetzt, deren Chef der den Kaiser vertretende bevoll= mächtigte Minister war. Die aus den Deputirten der verschiedenen Provinzialstaaten gebildeten Collegien, welche den ebengenannten drei obersten Rathen beigegeben waren, wurden aufgehoben und durch eine aus funf Gliedern bestehende Deputation ersett, in der Brabant, Geldern und Mecheln einen, die beiben Flandern einen, der Hennegau einen, Limburg und Luremburg einen und Namur und Tournaisis ebenfalls einen Vertreter hatten; biese funf Deputirten wurden von den Provinzialstaaten gewählt, mußten aber von der Regierung bestätigt werden, um bei dem obersten Rath die Interessen ihrer Provinzen vertre= ten zu konnen. Die uralte, in die fruheste Geschichte bes Landes hinaufreichende, in allen Berhaltniffen tief gewur= zelte Eintheilung in Provinzen wurde ganz umgeworfen, bas Territorium wurde in neun Kreise getheilt, beren je= der einen Intendanten, als Chef der Berwaltung, erhielt und in mehre Distrikte mit besondern Regierungscom= miffarien zerfiel. Nicht minder wichtig und umfaffend waren die Umgestaltungen, denen die Rechtspflege unter= worfen wurde. Alle besondere Gerichtsbarkeiten wurden aufgehoben, die Territorial=, Lehns= und geistlichen Ge= richte unterdrückt und brei Instanzen mit Uppel und Re= vision eingeführt, die Uppelhofe wurden zu Bruffel und

- moodo

Luxemburg, der oberste Revisionshof zu Brussel errichtet, alle Immunitaten, eximirte Gerichtsstände, alle auf die Rechtspslege bezügliche Privilegien der Geistlichkeit, des Adels, und von welcher Natur sie sonst waren, verschwans den mit einem Mal.

Es liegt außer allem Zweifel, daß diese Reformen eine Menge wesentlicher Verbesserungen enthielten, die Verwal= tung wurde vereinfacht, im Rechtsgange mehre Garan= tien, die fruher nicht in demfelben Grade bestanden, ge= schaffen und vielfache Misbrauche, die sich überall einge= schlichen hatten, beseitigt. Aber diese vollständige Umgestaltung aller Udministrativverhaltnisse, des ganzen inneren Staats= organismus, ohne alle vorbereitenden Uebergange, in die Mitte einer unzufriedenen und aufgeregten Bevolkerung geschleudert, mußte nothwendig fehlschlagen, waren die neuen Schöpfungen auch noch so vollkommen gewesen. Der Zustand des Landes erfoderte unstreitig wesentliche Reformen in der Verwaltung, aber diese Reformen muß= ten, um zu gelingen, vorbereitet, allmalig herbeigeführt, mit billiger Berucksichtigung aller Verhaltnisse vorgenom= men werden. Die Ktugheit gebot, auch wenn die Natur, die Urt und Weise der bestehenden Verfassung es nicht verlangt hatte, die Stande wenigstens zu befragen, ihnen von dem, was man bezweckte, eine vorläufige Kenntniß zu geben. Außerdem hatte das Bestehende, mochte es auch noch so mangelhaft sein, was doch im Allgemeinen nicht der Fall war, unstreitig ein historisches Recht, das ber Raiser feierlich anerkannt hatte und was er jest mit Fu-Ben trat. Unstatt burch Ausgleichungsvorschläge ober son= stige vermittelnde Maßregeln zu versuchen, die Zustimmung der betheiligten Korperschaften ober Individuen zu erlan=

gen, zog man es vor, ihre Besitztitel, ohne alle Entschäbigung, zu vernichten und aus einer Machtvollkommenheit, die in den beschwornen Versassungsurkunden nirgends geschrieben stand, Institutionen umzuwersen, welche die Einssicht und Tüchtigkeit der Väter geschaffen und die lange Jahrhunderte einer, doch wahrlich nicht ruhmlosen, Geschichte bewährt hatten. Und das Alles in einem Mosment, wo die Gemüther schon durch andre Rechtsverletzungen und ungeschickte und unkluge Maßregeln erbittert und aufgeregt, und jedes selbst nütliche und heilsame Versahzen der Regierung, wenn es nicht in den strengsten Rechtsformen auftrat, als eine Verletzung der Versassung, einen Bruch des beschwornen Vertrages zu betrachten, nur zu geneigt waren.

Unter diesen Umständen kann es nicht auffallen, daß die Edikte vom 1. Januar 1787, denen spåter (17. Marz b. J.) noch andre, in bemfelben Sinne abgefaßte und auf die Organisation der Zunfte und Gewerke und bes dritten Standes überhaupt bezügliche folgten, mit einem Musbruche des Unwillens und der Unzufriedenheit aufgenom= men wurden, wie noch keiner seit bem Regierungsantritt des Kaisers stattgefunden hatte. Alle Classen der Bevolkerung sahen in diesem von Dben herab ausgehenden Umsturz der Verwaltungsformen einen offnen Bruch der beschwornen Verfassung, eine Verletzung der bestehenden, vom Kaiser selbst feierlich anerkannten und gewährleisteten Die Bewegung wurde in einem Moment allge= mein und verbreitete sich mit Bligesschnelle im ganzen Lande, selbst die Kältesten und Theilnahmlosesten wurden fortgeriffen. Ueberall zog man die alten Verfassungsur= . kunden und Freibriefe der Stande, Stadte und Gewerke

- Doole

hervor und deutete und legte sie aus, die Joyeuse entrée war in Aller Munde, Jedermann wiederholte den Artikel dieser berühmten alten brabantischen Charte, wo es heißt: "Sollte es geschehen, daß der Fürst die Privilegien nicht beobachtet, sei es im Ganzen oder in einzelnen Theilen, so gesteht er zu, daß in diesem Falle die Unterthanen auf-hören ihm Dienste zu leisten, dis die Verletzungen der Privilegien wieder gut gemacht sind."

Die bestehenden, in ihren Rechten durch die neuen Verordnungen besonders beeintrachtigten Behörden stellten \*fich an die Spiße der Bewegung und verhinderten so, daß dieselbe nicht von Unfang an in ungesetzliches und anarchisches Verfahren umschlug. Die Staaten sammtli= cher Provinzen richteten bringende Vorstellungen an den Raiser, in denen sie erklarten, daß die beabsichtigten Neue= rungen offenbare Rechts = und Verfassungsverletzungen ent= hielten. Der Rath von Brabant sprach dies auf bas allerbestimmteste aus und fügte hinzu, daß er die darauf bezüglichen kaiserlichen Ebikte weber publiciren konne noch werde, da sie der Joyeuse entrée entgegen waren. Die brabantischen Stände, die sogenannten Provinzialstaaten, gingen noch weiter. In einer energischen Beschlußnahme vom 19. April 1787 erklärten sie, daß ihr Gewissen ih= nen verbiete, der weiteren Erhebung der Steuern ihre Bustimmung zu geben, so lange der Bruch der Verfassung nicht wiederhergestellt sei. Die Staaten von hennegau, Tournaisis, Namur und Flandern folgten bem Beispiele der brabantischen Stande, in ihren Eingaben und Borstellungen herrscht eine merkwurdige Freimuthigkeit, die Beschwerden sind überall dieselben. Un Gifer und Ener= gie zeichneten sich jedoch die Brabanter vor allen Undern

aus, die heftigsten Reben wurden in der Versammlung der Staaten dieser Provinz gehalten, ein Memoire, von dem Advokaten van der Moot, der hierbei zuerst öffentlich auftritt, in der heftigsten, für den Kaiser personlich belei= digenden Ausbrücken abgefaßt, wird feierlich und öffentlich von ihnen bestätigt. Obgleich nun die Verweigerung ber Subsidien eine Urt Kriegserklarung gegen die Regierung war, so brach sie doch die Beziehungen und Verhandlun= gen berfelben mit den Standen nicht ab. Die letteren wandten sich im Anfang Mai (5. Mai) an die General= statthalter, um ihre Vorstellungen, die eine immer drohendere Sprache annahmen, gegen die Ausführung ber Edifte zu erneuern. Marie Christine und der Herzog Albert von Sachsen=Teschen befanden sich diesen Forde= rungen gegenüber in einer hochst schwierigen Lage. Seit dem Anfange der Bewegungen und einer entschiedenen Op= position gegen die Reformen Joseph's hatten sie von die= sem wiederholt die nachdrücklichsten Unweisungen erhalten, mit Ernst und Strenge zu verfahren, eine feste Haltung anzunehmen, keine Concessionen zu machen; andererseits hatten sie die aufgeregte Stimmung der Bevolkerung, die immer zunehmende Gährung und das energische Auftreten der Widersacher der Regierung unmittelbar vor Augen und wurden jest besonders von den Staaten wahrhaft bedrängt. Ihre Stellung wurde noch auf eine eigenthumliche Weise durch einen vor kurzem erst von ihnen gethanen offenbar falschen und unrichtigen Schritt verwickelt. Im Mai des Jahres 1786 hatten die Generalstatthalter, offenbar um sich populår und beliebt zu machen und ohne die Folgen zu bedenken, bei Gelegenheit eines Unkaufs von Grund= stucken von den Standen von Brabant die Naturalisa=

tion als Bürger der Provinz, ober die sogenannte Brabantisation verlangt und dieselbe war ihnen bewilligt worden. Die Stande hatten die Ertheilung des Burgerrechts mit großen Feierlichkeiten umgeben, Medaillen schlagen lassen und dergleichen. Jest erinnerten sie die Erzherzo= gin und ihren Gemahl an die Pflichten, die ihnen als Burger von Brabant auflägen, die Rechte und Privile= gien des Landes zu vertheibigen, während sie doch als Generalstatthalter und Vertreter des Kaisers den Befehlen und Verordnungen desselben nachzukommen hatten. Das Drangen wurde mit jedem Tage heftiger und die Aufre= gung immer allgemeiner, der Widerstand drohte sich zu organisiren, es bildeten sich Vereine von Freiwilligen, die ihre Absicht, sich thatlich der Ausführung der kaiserlichen Edikte zu widersetzen, keineswegs verheimlichten, man legte die kaiserlichen Farben und Kokarden ab und nahm die alten brabantischen Zeichen wieder an, Volkshaufen mit den alten dreifarbigen brabantischen Fahnen durchzogen die Straßen, in Antwerpen und Namur kam es trop der starken Besatzungen zu den beklagenswerthesten Unordnun= gen, Aufläufe, Plunderungen, anarchische Scenen aller Art fanden in diesen Städten statt und wurden in den andern nur mit großer Mühe verhindert.

Unter diesen Umständen, ohne alle Vorbereitung und Mittel zu einem energischen Einschreiten hielten es die Generalstatthalter für gerathen, zum Theile wenigstens nachzusgeben. Auf ein neues, dringendes Ansuchen der Staaten (5. Mai 1787) wurde die Einführung der neuen Admisnistration aufgeschoben, und kurz darauf (15. Mai) sah man sich genöthigt noch weiter zu gehen und die Beibeshaltung der Klöster und Abteien, die unterdrückt werden

follten, sowie die Zurucknahme aller Dispositionen, welche der Joyeuse entrée entgegen schienen, und die Entfernung aus dem Rathe der Generalstatthalter von mehren Per= sonen, welche sich den öffentlichen Unwillen zugezogen hatten, wie die Staaten sich ausdrückten, zuzugestehen. Die Folgen dieses Zuruckweichens, das bei der ganzlichen Unvorbereitetheit der Regierung zu vermeiden unmöglich war, konnten nicht anders als die traurigsten für die Sache derselben sein. Die Schwäche des Gouvernements lag of= fen zu Tage; die Opposition hatte einen entschiedenen, un= bestreitbaren Sieg bavongetragen. Triumphgeschrei und Freudenbezeigungen aller Urt in den verschiedenen Pro= vinzen bewiesen nur zu gut, daß das Wolk die letten Vorgange in diesem Sinne auslegte. Die Staaten selbst gingen weiter, sie benutten den Sieg und fingen jett schon an zu regieren, indem sie bas lowener Generalfeminar schließen ließen. Die Organisation der Opposition, die Bilbung von Compagnien freiwilliger Patrioten, das Tragen andrer Embleme als der östreichischen, das Alles hatte seinen ungestörten Fortgang.

Die erste Nachricht von allen diesen so drohenden Vorsfällen gelangte zum Kaiser, als er grade mit Katharinen von Rußland auf der taurischen Reise begriffen war. So sehr sie auch seinen Zorn erregen mochten, so begriff er doch wohl, daß, wie die Dinge standen, mit unbedingter Strenge sur den Augenblick nichts auszurichten, sondern vor Allem Zeit zu gewinnen sei. Auf seinen Besehl schried Fürst Kauniß daher den Ständen, daß ohne ihre Zustimmung keine Aenderungen in der Verkassung vorgenommen werden sollten. Kurz darauf, am 29. Juni, wurden die verschiesdenen Provinzen angewiesen, Deputirte aus dem Abel, der

Seistlichkeit und dem dritten Stande nach Wien zu sen= den, zugleich wurden die Generalstatthalter und der bevoll= mächtigte Minister des Kaisers, Graf Belgiojoso, dorthin berufen und Graf Murray interimistisch mit der Regie= rung der Niederlande beauftragt. Die Zurückberufung der Erzherzogin und ihres Gemahls brachte überall einen höchst ungünstigen Eindruck hervor, weil man sie als eine Urt Kriegserklärung des Kaisers gegen die Provinzen ansah, und nur mit großer Mühe gelang es ihnen, die Staaten zur Ernennung ihrer Deputirten zu bewegen.

Der Kaiser empfing diese letteren am 15. August 1787 mit Strenge, boch ohne Barte und Unfreundlichkeit, und erklarte ihnen, daß er bon seinem Vorhaben nicht abgehen konne und ihnen feine weiteren Befehle burch ben Generalstatthalter werde zugehen lassen. Bei ihrer Ruckehr eröffnete Graf Murray ben Standen die Antwort Joseph's auf die von den Deputirten überreichte Eingabe. Sie lautete dahin, daß ber Raifer jede Verständigung mit den Staaten über die in der Constitution vorzunehmenden Veranderungen von der Erfüllung folgender Bedingungen abhangig mache: 1. die Dinge sollten überall in den Pro= vinzen auf den Fuß hergestellt werden, auf dem sie sich vor dem 1. Upril befanden; 2. alle ruckständigen Steuern und die laufenden ohne Weiteres zu entrichten; 3. die Wiedereinsetzung in ihre Stellen aller Beamten, die auf Verlangen der Stande daraus entfernt waren; 4. die fo= fortige Auflösung der freiwilligen Compagnien und die Ablegung aller aufrührerischen Kokarden und sonstigen Ab= zeichen; 5. das Generalseminar zu Lowen soll vor dem 1. November wieder eroffnet werden. Diese Bedingungen, welche unter dem Namen der "préalables" bekannt wur=

den, fanden von Seiten der Staaten heftigen Widerstand, ihre Erfüllung sei mit den Grundgesetzen des Landes in Widerspruch, hieß es. Man bewilligte nur die Subsidien. Die Freiwilligen konnten nur mit Unwendung der Gewalt entwaffnet werden, obgleich die städtischen Behörden in Bruffel die nothigen Befehle gegeben hatten, um der Fo= derung des Kaisers nachzukommen. Uber der Wiedereroff= nung der lowener Unstalt widersetzen sich die Bischofe, den Cardinal Frankenberg an der Spige, auf das Ent= schiedenste. Graf Murran, um die Staaten zum Nach= geben zu bewegen, benutte die Bewilligung ber Steuern, um im Namen des Kaisers die ausgedehntesten Zugeständ= nisse zu versprechen. Alles sollte auf den frühern Fuß wiederhergestellt werden, die neuen Tribunale und die In= tendanzen unterdruckt bleiben, man wolle mit den Stan= den über alle Aenderungen an der Verfassung unterhan= deln; doch Alles blieb vergebens, die Staaten von Bra= bant und Flandern, auf die Joyeuse entrée und sonstige Charten sich stütend, verweigerten die Vollziehung der préalables und wehrten jeden Eingriff in ihre eigene Juris= diction und die der Bischofe ab.

So standen die Sachen, als die Verwaltung der Provinzen in neue Hånde überging. Der Kaiser hielt es für angemessen, die Statthalterschaft einem tüchtigen, den Umstånden gewachsenen Staatsmanne anzuvertrauen, und wählte dazu den Grafen Trautmannsdorf, der durch Klugheit, ehrenhaften Charakter und gewandte und vermittelnde Manieren dazu besonders geeignet schien. Ihm wurde die Leitung der Civilangelegenheiten übertragen. Zugleich wurde der Militairstand der Niederlande bedeutend vermehrt und an die Spiße desselben ein Militairgouverneur, der Graf d'Alton, gestellt, der als General bei mehren Gelegen= heiten Energie, aber auch eine oft an Rauheit grenzende Strenge bewiesen hatte. Trautmannsdorf verhielt sich in der ersten Zeit seiner Verwaltung ziemlich passiv und suchte sich in der allgemeinen Lage zu orientiren. Dann aber trat er sehr entschieden auf und verlangte (17. December 1787) die unbedingte Ausführung aller vor dem 1. April erlassenen Ordonnanzen. Der Rath von Brabant enthielt sich, dies Dekret zu publiciren; Trautmannsdorf entschloß sich, ihn bazu zu zwingen. Um 22. Januar 1788 fandte er dem Rath den Befehl zu, das Dekret vom 17. De= cember innerhalb 24 Stunden zu veröffentlichen, und nicht eher auseinander zu gehen, als bis dies geschehen sei. Zugleich wurden, um jeder Bewegung von Seiten des Volks zuvorzukommen, der Palast, in dem der Rath sich ver= sammelte, und die umliegenden Straßen, auf Befehl d'Alton's, von zahlreichen Truppencommandos besett. Das Gerücht dieser außerordentlichen Maßregeln zog bald eine Menge Volks herbei, bas, von den die Strafen durch= ziehenden Patrouillen von dem Versammlungsorte des Raths vertrieben, sich nach dem großen Plate vor dem Rathhause, der bei allen Gelegenheiten dieser Art zum Rendez = vous diente, zuruckzog und dort eine tobende und drohende Stellung einnahm. Ein Detachement Soldaten, das zur Herstellung der Ordnung dorthin abgesendet wurde, sah sich bald so bedrängt, daß der commandirende Offizier zu feuern befahl, um zu verhindern, daß er und die Gei= nigen nicht gesteinigt wurden. Der Wolkshaufen zerftob sogleich, ließ aber mehre Todte und Verwundete auf dem Plate zuruck. Das erste Blut war hier geflossen, Schrecken und Bestürzung in der Stadt allgemein. Der Rath von

Brabant blieb ben ganzen Tag versammelt, ohne zu einem Beschluß kommen zu können; erst gegen 11 Uhr Abends unterzeichnete er ben Beschl zur Publication des Dekretes mit allen nöthigen Reserven und Verwahrungen gegen die Berlesung versassungsmäßiger Rechte. An demsstüdern Tage erließ der große Rath zu Mecheln, die oberste richterliche Behörde des Landes, einen Beschluß, in welchen dem Erzbischof untersagt wurde, die Theologie in seinen Semination lehren zu lassen, was disher stattgefunden hatte, da troß aller Bemühungen der Regierung, das ihmente Generassenimat, dessen Wiedererössung auf den 15. Januar verschoben war, auch jest noch leer blieb.

Dies ftrenge Auftreten ber Regierung fcuchterte im erften Mugenblick bie Opposition ein, vermehrte aber in einem hoben Grabe bie Entfrembung und Erbitterung ber Gemuther, die immer großer und allgemeiner murbe, wenn fie auch langere Beit binburch, aber in Rolge biefer Gin= fchuchterung fich weniger öffentlich zeigte und in thatlichen feinblichen Demonstrationen offenbarte. Der Statthalter murbe baburch zu ber Meinung veranlaft, baf bas neue Softem feinen 3med erreiche, und befchloß baber, um gu befinitiver Befeitigung aller Schwierigkeiten zu gelangen. barin fortgufahren. Die lowener Univerfitat, welche fich burch ihre Ubneigung gegen bie faiferlichen Reformen unter allen Corporationen ausgezeichnet batte, murbe in ibrem bisherigen Beftanbe aufgeloft und bie Kacultaten bes Rechts, ber Mebicin und ber Philosophie nach Bruffel verlegt, nur bie theologische blieb in Lowen (2. Marg 1788). Aber auch biefe Magregel hatte feinen Erfolg, wenigstens nicht ben erwarteten. Das Generalfeminar blieb nach wie vor ohne Boglinge, mahrend tros aller Ber=

bote die bischöflichen Seminarien voll bavon waren. Man erhob gegen die Orthodorie der Lehrer der lowener Un= stalt wiederholt schwere Beschuldigungen, um den Nicht= besuch derselben zu rechtfertigen. Der Kaiser befahl eine Untersuchung dieser Unklagen und beauftragte den Erzbi= schof von Mecheln damit. Aber ehe dieselbe noch zu einem Abschluß gekommen war, ließ die Regierung (Anfang August 1788) die bischöflichen Seminare zu Mecheln und Antwerpen mit Gewalt schließen. In beiden Städten rot= tete sich das Volk zusammen, um die Schließung zu ver= hindern, und verfolgte die Truppen mit Steinwurfen. Es kam von Neuem zum Handgemenge und Blutvergießen, in Mecheln gab es eine beträchtliche Unzahl Verwundeter, in Untwerpen wurden neun Personen getobtet. Die Ge= walt der Ereignisse hatte auch hier wieder die Regierung zu Ertremen getrieben, die nicht in ihrer Absicht liegen konnten; die zahlreichen Gefangenen, die man in beiben Stadten gemacht, wurden ohne Untersuchung freigegeben, dem Bischof von Antwerpen die Stadt als Gefängniß an= gewiesen.

Der Eindruck, den alle diese Vorfälle auf die öffentliche Stimmung hervorbrachten, war der allerpeinlichste
und der Aufrechthaltung der Ruhe in einem hohen Grade
gefährlich. Je weniger sich der Zorn und die Entrüstung,
welche die Gemüther erfüllten, zu äußern wagten, desto
thätiger und eifriger wirkten sie im Innern fort und ent=
fernten die Möglichkeit einer Verständigung, die das Ver=
fahren der Regierung überdies von Tage zu Tage schwie=
riger machte. Sie glaubte den Sturm, über dessen Nähe
sie sich nicht länger täuschen konnte, zu beschwören, indem
sie Einzelne, Individuen, die sich durch die Heftigkeit ihrer

- Doole

Opposition besonders auszeichneten und bei den Gegnern des Gouvernements eines besondern Einflusses genossen, wie van der Noot und Andre, verfolgte und sich durch übertriebene Strenge, die bennoch immer von halben Maß= regeln begleitet mar, ben Ruchweg zu gutlicher Verstandi= gung immer mehr abschnitt. Unter diesen Umständen kam die Zeit der gewöhnlichen Zusammenberufung der Provin= zialstaaten heran, die aufzuschieben ober zu vermeiden un= möglich war, ba man ber Steuern, die nicht ohne die Bewilligung jener erhoben werben konnten, bedurfte. Defsenungeachtet that man nichts, um sie gunstig zu stim= Die Staaten von Brabant traten am 21. No= vember 1788 zusammen, nach heftigen Debatten erklarte sich die Mehrheit in dem Stande der Geistlichkeit und dem des Abels fur die Bewilligung der Subsidien, der britte Stand verweigerte sie hartnackig und blieb, trot al= ler Unstrengungen, ihn umzustimmen, bei seiner abschlagigen Antwort. Daburch blieb das Botum der beiden er= sten Stande ohne alle Wirkung, benn obgleich in allen andern Angelegenheiten die Mehrzahl der Stande entschied und die Minderzahl verpflichtete, so votirten doch einem alten Herkommen nach der Abel und die Geistlichkeit nie Steuern oder Subsidien irgend welcher Art, ohne ihrem Votum ausbrucklich beizufügen: "unter der Bedingung, daß ber britte Stand folge, und anders nicht"\*). Die Staaten vom hennegau thaten baffelbe, auch hier wurden die Steuern verweigert.

Jett glaubte der Kaiser mit Unwendung der allerau=

<sup>\*)</sup> S. Mémoires historiques et politiques des Pays-bas autrichiens (par le président Nény) II. p. 158.

persten Strenge nicht langer anstehen zu durfen. Die Dinge waren auf einen Punkt gekommen, wo ber Streit zwischen Regierung und Opposition eine Frage auf Leben und Tod für beibe geworden war. Um 7. Januar 1789 erging der Befehl an den Statthalter, die Staaten von Brabant und vom Hennegau in Zukunft nicht mehr zu berufen, sie als nicht bestehend zu betrachten, da sie das Band, das sie an ihren Souverain knupfe, eigenmachtig zerrissen hatten und der Lettere sich daher als aller Ver= bindlichkeiten, die ihm die beschwornen Verfassungen des Landes auferlegten, ledig betrachte. Die Wirkung dieses Befehls war verschieben, die Staaten von Brabant wi= chen vor diesem Bruch mit dem Fursten zuruck, in einer Eingabe vom 26. Januar 1789 erklarten sie, allen For= derungen des Kaisers genugthun zu wollen; die vom Hennegau beharrten in der eingenommenen Stellung und schie= nen so die Regierung von allen Rucksichten in Betreff ih= rer zu befreien. Wenigstens legte dieselbe ihr Verfahren in diesem Sinne aus, benn eine Ordonnanz vom 30. Januar d. J. unterdruckte die Reprasentation dieser Proving, hob alle Privilegien, Rechte und Freiheiten derselben auf und erklarte, daß der Raifer die hochste Gewalt in derselben als Eroberer ausübe. Mehre Verhaftungen wurden in der Hauptstadt des Hennegau, in Mons und sonst verhängt, und es konnte jest keinem Zweifel mehr unterliegen, daß unter den Mitteln, mit denen man re= gieren wollte, ber Schrecken obenan stehe.

Die Bereitwilligkeit der Staaten von Brabant glaubte der Kaiser benußen zu mussen, ohne zu bedenken, daß sie nur eine Folge momentaner Einschüchterung, keines= wegs aber das Resultat eines veränderten Systems, eines

- mooks

Aufgebens der Opposition sei. In einer Depesche vom 15. Februar 1789 wurde die Vollziehung des Befehls vom 7. Januar in Betreff ber brabantischen Stanbe fuspendirt, aber ihnen auch zugleich ein Ebift zur Bestäti= gung vorgelegt, das, mit Bezugnahme auf die Steuerver= weigerung vom 21. November, den britten Stand unter= druckte; außerdem erklarte Joseph, daß er vermoge seiner Machtvollkommenheit die abwesende Zustimmung dieses Standes zum Botum der Subsidien supplire, und befahl die Steuererhebung in der gewöhnlichen Weise. Der Rath von Brabant versagte wiederholt seine Zustimmung und es blieb der Regierung, wollte sie anders auf dem einge= schlagenen Wege fortschreiten, und ihn verlassen, mare al= lerdings ein Beweis der Schwäche gewesen, nichts anders übrig, als die ganze gesetzliche, historisch und rechtlich bestehende Ordnung bei Seite zu setzen und sich in einer neuen Ordnung als absolute Gewalt zu constituiren. Und dies geschah denn auch, nachdem vorher noch ein letzter Versuch zur Gute gemacht und ohne Erfolg geblieben war. Die Stände von Brabant wurden auf den 18. Juni 1789 einberufen, der Minister legte ihnen im Namen des Kai= fers folgende Propositionen vor: 1) die Steuern ein für allemal zu bewilligen, 2) den britten Stand mit Zustim= mung der beiden ersten zu unterdrücken, 3) die Homolo= gation der Gesetze burch den Rath von Brabant abzuschaf= fen, 4) die Verwaltung der Justiz neu zu organisiren. Nach allen bisherigen Vorgangen mußten diese Forderuns gen unbegreiflich erscheinen. Nachbem bie Stande lange Sahre hindurch mit der größten und bestimmtesten Ent= schiedenheit, ja Hartnäckigkeit, jede Veränderung der Verfassung zurückgewiesen und sich lieber den schwersten und

bedenklichsten Conflicten ausgesetzt hatten, als ihre Zustim= mung bazu zu geben, verlangte nun die Regierung mit einemmale von ihnen, das Todesurtheil dieser Verfassung und damit ihre eigene Vernichtung, als politische Korper= schaft, zu unterschreiben. Es war unmöglich, in die= fem Verfahren etwas anders als das Bestreben zu sehen, im Fall der Weigerung der Staaten einen Vorwand zu einem Staatsstreiche zu finden. Die Urt und Beife, wie der Minister zu Werke ging, mußte in dieser Unsicht bestätigen. Der Palast der Staaten wurde militairisch befett, der Minister erklarte ben versammelten Standen, daß, wenn sie die Vorschläge der Regierung nicht annäh= men, sie unfehlbar cassirt werden wurden. Diese Dre= hung blieb ohne Erfolg, die Stande erwiderten, man konne sie cassiren, aber nicht sie zwingen, gegen ihr Ge= wissen zu stimmen, und alle Forderungen wurden verwor= fen. Unmittelbar barauf, noch an demfelben 18. Juni, erschienen kaiserliche Edikte, welche alle Privilegien von Brabant, sowie die Joyeuse entrée vernichteten und die Stande sowie den Rath von Brabant aufhoben und cassirten. Zugleich wurden mehre Mitglieder der Staa= ten, unter andern funf von den 13 Abten, die im Stande ber Geiftlichkeit fagen, arretirt.

Um die noch übrigen vorliegenden Streitpunkte zu ersledigen, wurde der Erzbischof von Mecheln angewiesen, sich nach Brüssel zu begeben und sich dort innerhalb 24 Stunsen über die angesochtene Orthodoxie der Lehrer des lowemer Generalseminars zu erklären. Der Prälat kam diesem Verlangen nach und bezeichnete in einem motivirten Gutsachten mehre der dort vorgetragenen Lehren als mit des nen der Kirche nicht übereinstimmend. Dieses Gutachten

wurde, trog des Verbotes, kurz barauf veröffentlicht und brachte bei dem größten Theile der, der Rechtgläubigkeit im hochsten Grade anhangenden Bevolkerung eine der Regierung sehr nachtheilige Wirkung hervor. Die öffentliche Stimme, burch die Magregeln gegen bie Stande im er= sten Augenblick erschreckt und betäubt, erhob sich bald mit besto größerer Energie, es entstand eine Aufregung, die, durch die gleichzeitigen Vorgange in Frankreich genahrt, von Augenblick zu Augenblick bedenklicher wurde und bald zu thatlichen Außerungen der allerbetrübendsten Art über= ging. Un mehren Orten kam es zu Collisionen, welche blutige Folgen hatten und in denen die bewaffnete Macht, für den Augenblick wenigstens, nicht immer die Dberhand In Tirlemont, Namur, Lowen und Diest rot= teten sich die Bevölkerungen, besonders der niedern Classen zusammen, formliche Aufstande fanden statt, Gewalt= thaten, Plunderungen, Angriffe auf bas Eigenthum ber durch ihre Unhänglichkeit an die Regierung bekannten Per= fonen wurden verübt, das Blut floß in Stromen, in Lo= wen schlug man sich einen Tag und eine Nacht lang in den Straßen, mehr als zweihundert Personen verloren das Leben; die Gefahr einer allgemeinen Emporung trat immer naher. Die Regierung, nachdem sie sich selbst durch Aufhebung der Constitution der Möglichkeit eines gesetlichen und regelmäßigen Widerstandes gegen diese ver= brecherischen Versuche beraubt hatte, konnte nicht anders als zu den alleraußerordentlichsten und darum gefährlichen Maßregeln ihre Zuflucht nehmen. Aber wenn sie auch dieselben verordnen zu muffen glaubte, so fühlte sie boch jetzt schon nicht mehr die Kraft, sie mit Entschiedenheit durchzuseten. Die Ruhestörer und Alle, die sich Widerset=

lichkeiten zu Schulden kommen ließen, wurden festgenom= men und nach Luxemburg gesandt, um bort ohne weiteren Proces in die östreichischen Regimenter gesteckt zu werden. Aber kaum war ein erster Transport, aus 23 Individuen bestehend, nach dieser Bestimmung abgegangen, so wurde, auf bringendes Einschreiten bes Grafen Trautmannsborf, den der allgemeine Unwille, welchen diese Maßregel hervorge= rufen, erschreckte, vom General b'Alton Gegenbefehl gege= ben. Ja, man ging noch weiter, am 14. August erschien eine Berordnung, welche, im Widerspruch mit den fruhe= ren, den Besuch des Generalseminars freistellte und die bischöflichen Lehranstalten wiedereinsetzte. Noch vor we= nigen Monaten hatte dies Zugeständniß den allerersprieß= lichsten Erfolg gehabt, jest hatte es keinen andern, als die Schwäche ber Regierung zu zeigen, die noch burch bas immer größer werdende Misverstandniß zwischen ben bei= den Chefs der Verwaltung, d'Alton und Trautmannsdorf, vermehrt wurde. Der Erstere wollte Alles mit Gewalt durchsetzen, verwarf jedes Zugeständniß und verlangte, daß jeder Widerstand mit gewaffneter Sand unterdruckt wurde. Trautmannsborf glaubte mit der Opposition unterhandeln zu muffen, er wollte friedliche Mittel, theilweises Nach= geben und war überzeugt, daß man auf diesem Wege in kurzer Zeit zu einer genügenden Beilegung der obwalten= ben Streitpunkte und vollkommner Beruhigung ber Ge= muther gelangen muffe. Die ganze Ausbehnung ber Ge= fahr erkannte und wurdigte keiner von beiben, weniger aus Mangel an Anzeichen, benn daß die drohendsten, auf einen nahen, allgemeinen Ausbruch hindeutenden, seit ge= raumer Zeit, in Menge schon vorlagen, barin kamen beibe überein, wol aber aus Geringschätzung ihrer Gegner.

Diefe waren jum Sanbeln bereit und bas Auferffe ju perfuchen entichloffen. Seit langer als einem Sabre fcon arbeitete bie Opposition an ber Berbeischaffung und Inftanbfegung ber Mittel, mit beren Gulfe fie ihren 3med. ben Sturg ber offreichifchen Berrichaft in ben belgifchen Provingen und bie Berftellung ber Ungbhangigfeit bes Panbes, erreichen wollte. 218 bie Ereigniffe bes Jahres 1787 uber allen 3meifel herausgeftellt hatten, bag es un= moglich fei, ben Raifer von feinem Borfat einer totalen Reform ber Berfaffung, ber bie hauptfachlichften Freiheis ten und Rechte bes Landes unterliegen follten, abzubringen, mar ber Gebante, bas offreichifche Soch abaufchutteln, von einigen Individuen, die ihn fcon fruber gehabt haben mochten, in großere Rreife übergegangen und es hatte fich im Stillen eine Bewegung gebilbet, welche bie verfchiebenften Meinungenuancen ber Opposition in einem gemeinschaftlichen Streben gu bemfelben Biele bin vereis nigte. Un bie Spife biefer Bewegung ftellten fich zwei Manner, beren Ramen burch bie fpateren Ereigniffe eine gewiffe Berubmtheit erlangt haben und welche auf ben Gang und bas Schickfal ber brabantifchen Revolution, von ihrem erften Entfteben an, von bem entichiebenften Ginfluß gemefen find, van ber Root und Bond, beibe 216: volaten, beibe ber hohern Claffe bes Mittelftanbes angeborenb. Ban ber Root ftammte aus einer achtbaren Ramilie bes boberen Beamtenftanbes, er batte fich in feis ner frubern Laufbahn nie burch bervorragenbes Talent. überwiegenbe geiftige Rabigfeiten ausgezeichnet, fonbern nur in Folge ber leibenschaftlichen, vor nichts gurudweichenben Beftigkeit, mit ber er bie vaterlanbifchen Institutionen gegen bie Eingriffe und Reformen ber Regierung vertheibigte,

sich einen Namen gemacht. Eine genaue Kenntnig ber alteren Berfassung und ber eigenthumlichen Rechtsverhalt= nisse der Provinzen, besonders Brabants, hatte ihn fruhe schon in den Stand geset, der Opposition in ihrem Kam= pfe gegen die kaiserlichen Reformedikte wesentliche Dienste zu leisten, in Folge beren bas ganze, ungetheilte Vertrauen des dritten Standes, beffen er fich besonders angenommen, und der Geistlichkeit ihm zu Theil wurde. Seit dem Jahre 1787 entwickelte van der Noot eine in der That in Er= staunen setzende Thatigkeit und Gewandtheit, um alle Classen der Gesellschaft fur die Vertheibigung der Ver= fassung zu gewinnen; er scheute keine Muhe und Arbeit zu diesem Zwecke, und wurde bald durch den Einfluß, den ihm diese Bestrebungen bei bem Volke verschafften, der wichtigste und angesehnste Mann, die Seele ber, der Regierung entgegengesetzten Partei. Unklugerweise belästigte und verfolgte ihn die Regierung, soviel sie nur immer vermochte, es wurden sogar Verhaftsbefehle gegen ihn erlassen, deren Vollziehung er nur durch eine schnelle Flucht nach England entging. Durch biese Urt Martyrerthum stieg sein Unsehen hoher als je bei den Patrioten. Was fein Talent und fein Beift ihm nie verschafft haben wurden, das gab ihm jest die Gunst der Umstånde und das Ungeschick seiner Gegner. Ban ber Noot wurde, obgleich abwesend, doch jett schon der eigentliche Chef und Führer, die Seele und das Haupt der zahlreichen Partei, welche die unbedingte Aufrechterhaltung ber alten Verfassung wollte und allen Reformen den Krieg erklarte. Als nun gar noch ber an sich strafbare und verwerfliche Versuch des östreichischen Gouvernements, ihn auf englischem Grund und Boden burch einen von Bruffel aus organi=

s-moole

sirten Hinterhalt aufheben und auf ein besonders bazu gemiethetes Schiff bringen zu lassen, scheiterte, ba war des Ruhmens seines Muthes und seiner Hingebung kein Ende und die Leitung aller Angelegenheiten der Opposi= tion schien ein ihm in jeder Weise zustehendes Recht. Von Natur ehrgeizig ebenso sehr als herrschsüchtig, ließ sich van der Noot diese Stellung, in die seine Unhänger ihn, so zu sagen, hineindrangten, schon gefallen. that Alles, um sich in ihr zu befestigen, und verfuhr schon während seines Aufenthalts in London, als ob er der offi= zielle Vertheidiger und Vertreter ber Rechte und Privile= gien seines Baterlandes ware. Er suchte ausgezeichnete Staatsmanner Großbrittaniens für die Sache deffelben zu interessiren und wußte sich Gelegenheit zu verschaffen, selbst Pitt bavon zu unterhalten. Seine Freunde und Bermand= ten verbreiteten bas Gerücht von günstiger Aufnahme und fehr ernster Beachtung, die seine Vorstellungen gefunden håtten, und er selbst benutte den Eindruck, den diese Nach= richten hervorbrachten, sehr geschickt, um sich eine von ei= nem großen Theil ber Mitglieber bes britten Stanbes un= terzeichnete Procuration zu verschaffen, in der ihm ber Titel eines "bevollmächtigten Agenten bes brabantischen Volks" gegeben wurde. Einmal im Besit dieses Documents, beschloß van der Noot die Idee, die fremden Ca= binete fur die Sache ber Patrioten zu gewinnen, weiter auszuführen, und begab sich zu diesem Zwecke nach dem Continent, und zwar zuerst nach bem Saag.

Unterdessen hatte in Belgien selbst das System des Widerstandes gegen die östreichische Regierung einen an= dern, dem Talent und geistigen Vermögen nach bei wei= tem befähigteren Vertheidiger gefunden. Johann Franz

Vonck, Abvokat bei bem souverainen Rath von Brabant, erwarb sich frühe schon durch Kenntnisse und Geschick Ruf und eine geachtete Stellung. Er war von Anfang an den Tendenzen der Regierung entgegen, aber seine Ubnei= gung gegen das Spstem Joseph's beruhte nicht wie bei van der Noot auf einer ausschließlichen und blinden Vor= liebe für das Bestehende, sondern war eine Folge der Rich= tung, die seine Studien genommen hatten. Vonck war ein eifriger Unhanger ber philosophischen und focialen Doc= trinen, welche in Frankreich seit bem Unfange bes Jahr= hunderts bestanden und in der letten Zeit entschieden die Oberhand gewonnen hatten. Er haßte Tyrannei und will= kurliche Herrschaft, in welcher Form sie auch auftrat; sei= nen Ibeen nach mußte die Bolkssouverainetat die Basis aller Institutionen sein, die außerdem die größtmögliche Summe von Freiheiten und Rechten fur das Volk ent= halten sollten. Sein Streben ging dahin, diese Ideen in der Verfassung seiner vaterlandischen Provinzen zu realisi= ren, und weil dies mit dem Bestehen der oftreichischen Herrschaft unverträglich schien, so waren alle seine Bemuhungen zuerst auf den Umsturz dieser gerichtet. In Ge= meinschaft mit mehren gleichgefinnten Freunden, größten= theils Abvokaten und Kaufleuten, alle dem hoheren Mit= telstande angehörig, organisirte er eine Urt patriotischer Verbindung, die als Wahlspruch die Worte pro aris et focis nahm und deren 3weck darin bestand, die Opposi= tion mit den nothwendigen Mitteln zu versehen, um den Widerstand und zuletzt einen offenen Kampf gegen die Re= gierung zu unterhalten. Vonck bilbete mit funf Abvo= katen, Verloop, Torfe, t'Kint, de Brouwer und Lehardi, zwei Kaufleuten, Weemaels und b'Aubremez, einem Ban=

quier, dem Vicomte von Walkiers, und dem Ingenieur Fisko, ein leitendes Comité. Jeder von ihnen warb zehn Freunde, auf die er sich verlassen konnte, für den Zweck der Berbindung, jeder von diesen Hundert übernahm die Berpflichtung, wieder zehn gleichgefinnte Personen zusam= menzubringen, und so fort bis in die untern Classen ber Gesellschaft. Die verschiedenen Theilnehmer kannten sich nicht untereinander, sondern waren nur dem, der sie an= geworben, bekannt. Dem leitenden Comité wurden voll= ståndige Listen zugestellt, und das Unternehmen hatte einen so ungemeinen Erfolg, daß nach den ersten sechs Mona= ten ihres Bestehens die Verbindung schon 46,000 Mit= glieber gablte. Im October 1789 betrug die Gesammt= zahl aller Verbündeten sogar nahe an 70,000. Alle Theilnehmer waren von dem allgemeinen Zweck der Ge= sellschaft unterrichtet und angewiesen, sich bereit zu halten, um im Nothfall, auf ein von dem leitenden Comité ge= gebenes Zeichen, zum Aufstande zu schreiten. Außerdem verpflichteten sie sich noch zu Geldbeitragen, welche im Unfang zur Herausgabe von Broschuren, Journalen, Buchern im Sinne ber Bewegung, fpater, als dieselbe ihrem Ausbruche nahe war, zu Sendungen nach Paris und bem Haag, in Angelegenheiten berfelben, zum Unterhalt ber Emigrirten und zum Ankauf von Munition und Waffen benußt wurden. Zwei Dinge erscheinen bei diesem Unternehmen auffallend: einmal sein schneller Erfolg, die große Zahl von Theilnehmern, die es fand, und dann, daß es trot des lettern Umstandes doch so lange geheim bleiben konnte. Das erstere erklart sich zum Theil aus der öffent= lichen Stimmung, die in allen Classen dieselbe war und seit dem Anfang des Jahres 1789 ben hochsten Grad

von Aufregung und Feindseligkeit gegen die Regierung er= reicht hatte, zum Theil daraus, daß die Meinungsverschie= denheit, welche spåter die Kräfte der Revolution brach und zersplitterte, damals noch nicht an den Tag getreten war und der Anschluß an die Gesellschaft als eine durchaus patriotische und lobliche Sache, auch von den Häuptern der, die strenge Beibehaltung des Alten wollenden, Par= tei, empfohlen wurde. Daß die Regierung nicht ausführ= liche Runde davon erhielt, ist schwerer zu erklaren; ganz ohne Nachricht war sie nicht, das Bestehen und zum Theil auch die Organisation des Ganzen wurde ihr durch einen Franzosen, der sich in die Verbindung einzuführen ge= wußt und von Seiten ihrer Leiter fogar eines gewiffen Bertrauens genoß, gegen eine bedeutende Summe verra= then, d'Alton spricht davon zu wiederholten Malen in fei= nen Berichten an den Kaiser. Aber desto unbegreiflicher ist es, daß man sich mit einigen nichtssagenden Magre= geln begnügte und, einem so gefährlichen, so weit ver= zweigten Unternehmen gegenüber, die Unstifter und Saup= ter besselben ruhig gewähren ließ. Erst im September 1789, als der Aufstand fast vollståndig organisirt und Alles vorbereitet war, fing man an sie zu verfolgen und mit großer Strenge gegen sie zu verfahren, aber ohne Erfolg, benn wenn auch Einzelne festgenommen, ober sich zu verbergen oder zu flüchten genothigt wurden, so war das angefangene Werk doch schon zu weit gediehen, als daß sein Fortgang hatte barunter wesentlich leiden konnen, ober gar aufgehalten werben.

## II.

Um die Ereignisse zu verstehen, welche den Ausbruch der so vorbereiteten Revolution herbeiführten, ist es noth= wendig, einen Blick auf die allgemeineren politischen Ver= haltnisse zu werfen, in denen sich Joseph und die oft= reichische Herrschaft in den Niederlanden um diese Zeit befanden. Der Kaiser war seit langerer Zeit schon in ei= nem Kriege gegen die Turkei begriffen, zu dem ihn Ruß= land hauptsächlich bewogen, und der trot einzelner Erfolge im Ganzen doch eine fur ihn ungunstige Wendung ge= nommen hatte. Die Bewegungen, welche in Ungarn in Folge der kaiserlichen Reformen stattgefunden und die sich in den Niederlanden nur zu offen vorbereiteten, schwach= ten und hemmten seine Wirkungskraft und brachten ihn in eine politisch hochst ungunstige Lage. Sein Krieg ge= gen die Turkei hatte unter den Machten, welche von den möglichen Vergrößerungen der östreichischen Macht zu fürchten hatten, eine Urt Verbindung hervorgebracht, an deren Spige sich England und Preußen stellten, der sich die Republik der vereinigten Niederlande, in deren Inter= esse die Schwächung der kaiserlichen Gewalt in den bel= gischen Provinzen lag, und Schweden, in Folge ber von Rußland genommenen Stellung, anschlossen. Auf die Seite Destreichs und Ruflands neigten sich Frankreich, Spanien und Danemark, ohne jedoch den Unternehmun= gen jener eine wesentliche und unmittelbare Unterftugung angebeihen zu lassen. Unter ben Gegnern ber oftreichi= schen Politik hatten England, Preußen und die vereinigten Provinzen sehr birekte und fur sie wichtige Beziehungen zu den östreichischen Niederlanden, die es ihnen zur Pflicht

machten, den bort vorkommenden Bewegungen die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Für Preußen und Holland waren die belgischen Provinzen Grenzlande, und die Mog= lichkeit eines Sturzes der kaiserlichen Herrschaft in ihnen eröffnete beiden Aussichten und Vortheile der allerbedeu= tendsten Art, außerdem konnte Alles, was diese Herrschaft schwächte, ihnen nur angenehm und erwunscht sein. Eng= land hatte in der Stellung, die es genommen, hauptsach= lich wol das Schicksal der Turkei und die Verhaltniffe Rußlands zu ihr und zu Schweden im Auge, aber auch die niederlandische Frage hatte insofern eine sehr nahelie= gende Wichtigkeit für daffelbe, als ihm Alles daran gele= gen sein mußte, Frankreich zu verhindern, seinen Ginfluß auf diese Provinzen auszudehnen. Außerdem übte bas Schicksal derselben eine zu unmittelbare Wirkung auf die Lage des mit ihm eng verbundeten Hollands aus, als daß das londoner Cabinet bei den dortigen Vorgangen hatte gleichgultig bleiben konnen. Um nachsten ging der Zustand Belgiens aber Holland an. Durch innere Unruhen erschöpft, von feinen in Munster, Belgien und Frankreich gelagerten Emigranten mit einer Invasion und neuen Umwälzung bedroht, mußten die Bestrebungen seiner Po= litik barauf hingehen, die Barriere, welche ihm die oft= reichischen Niederlande fruher gewährt und die Joseph auf= gehoben hatte, in einer oder der andern Weise wiederher= zustellen. Dafür boten die Ereignisse, welche sich in Belgien vorbereiteten, bei weitem mehr gunstige Aussichten dar, als die Fortdauer der oftreichischen Herrschaft es hatte thun konnen. Diese Betrachtungen bestimmten das Verfahren, welches eine jebe ber eben genannten brei Machte jenen Greigniffen gegenüber beobachtete, und veranlaßten zu

gleicher Zeit die Führer der Bewegung in den belgischen Provinzen, Schritte zu thun, um über die näheren Ubssichten der Cabinete und die Unterstützung, welche sie im Falle einer Schilderhebung gegen Destreich von denselben zu erwarten hätten, aufs Reine zu kommen. Man wollte über den Beistand von Außen her Gewisheit haben, ehe der letzte und entscheidende Schritt im Innern gethan würde.

Zu diesem Zweck war van der Noot zuerst nach dem Haag gegangen. Es gelang ihm, Anfangs Mai 1789, eine Unterredung mit einem der einflußreichsten Staats= manner ber Republik, bem Großpensionnair von Holland, van de Spiegel zu haben. Er sette in derselben alle Be= schwerden seiner Landsleute gegen den Kaiser auseinander und entwickelte besonders die Gefahren, denen die vereinig= ten Provinzen ausgesetzt sein wurden, wenn die Unschläge Joseph's auf Belgien gelingen sollten. Außerdem fügte er hinzu, daß mehre einflugreiche Personen in Belgien ihn autorisirt hatten, Eröffnungen in Beziehung auf basjenige zu machen, was man zu thun gedenke, wenn der Versuch, das östreichische Joch abzuschütteln, mit Erfolg gekrönt wurde. Es lagen barüber zwei Plane vor, entweder sich in diesem Falle mit der Republik der vereinigten Provin= zen zu einem Staate zu verschmelzen, ober aus den ver= schiedenen belgischen Provinzen einen Foberativ= Staat zu bilben, an dessen Spige ein fremder Prinz als Stadthou= der, mit einer nach bem Muster ber hollandischen gere= gelten Verfassung treten sollte. Die Patrioten wunschten, um das Gelingen dieser Plane zu sichern, daß Preußen sich verbindlich machen moge, sich jedenfalls dem Marsche kaiserlicher Truppen, wenn dergleichen nach den Niederlan= ben gesendet werden sollten, zu widerseten, und baß ber

täglich anwachsende Haufe belgischer Emigrirten durch an= gebliche Deserteurs und einen General aus der Urmee eines der verbundeten Lander verstärkt und zu einem ordentli= chen Heere geformt werbe. Der Grofpensionnair bruckte sich in seiner Antwort mit vieler Vorsicht aus. zeichnete die ihm vorgelegten Plane als sehr schwer auszu= führen, und ging überhaupt auf feine der Ideen und Meuße= rungen van ber Noot's mit einiger Bestimmtheit ein. Deffen= ungeachtet aber hielt er die Sache fur zu wichtig, um sie ganz fallen zu lassen. Er richtete ein Memoire an den im berliner Rabinet bamals allmächtigen Grafen Bergberg, in dem er die niederlandischen Berhaltniffe auseinanderfette und, barauf gestütt, die Nothwendigkeit nachwies, daß die drei Machte, Preußen, England und Holland sich ver= ståndigten, um zu verhindern, daß die in Belgien bevorste= hende Bewegung nicht zu einem Anschluß an Frankreich führe. Graf Hergberg ging mit Eifer auf biese Ibee ein. Der Gouverneur von Wefel, General von Schlieffen, wurde mit einer außerordentlichen Mission nach dem Saag beauftragt, sah bei dieser Gelegenheit van der Noot und versicherte ihn, daß Preußen die Patrioten nicht verlassen wurde, im Fall es ihnen gelange, die oftreichische Regie= rung zu stürzen. Dasselbe und mehr noch wurde ihm von der Prinzessin von Dranien, der Gemahlin des Stadthou= bers, zugesagt, welche ben Unternehmungen ber Patrioten und den Bemühungen van der Noot's eine besondere Theil= nahme schenkte. Sie war es auch, die ihn aufforderte nach Berlin zu gehen, um sich über die Gesinnungen des bor= tigen Cabinets in Betreff ihrer Plane zu vergewissern. Dieser Vorschlag sagte ihm zu und er zögerte nicht ihn auszuführen. Graf Hertberg empfing ihn in der That,

konnte sich aber bald von der Unzureichendheit van der Noot's, feiner leeren Aufgeblasenheit und der Unmöglichkeit seiner Plane überzeugen. Doch hielt er es für angemessen, nichts bavon merken zu lassen und sich in seinen Antworten auf die Fragen des "bevollmächtigten Agenten des bra= bantischen Bolks" mit einigen bas preußische Cabinet in keiner Weise binbenden Undeutungen und Versprechun= gen zu begnugen, die jedoch bei weitem bestimmter laute= ten, als was man van der Noot in Holland gefagt hatte. Van der Noot, von Anfang an unfähig, die eigentliche Bedeutung und den wahren Werth dieser Demonstrationen im Haag, sowol wie in Berlin, zu begreifen, ohne alles politische oder diplomatische Talent, glaubte fest an die Aufrichtigkeit aller jener Versicherungen und war überzeugt, daß die Machte aus reinem Interesse an den Belgiern und ohne alle weiteren Rücksichten auf allgemeinere politische Berhaltnisse und die Wendung, die diese nehmen konnten, den Aufstand unterstüßen und gegen Destreich oder wer fonst sich ihm widersetzen wolle, vertheidigen wurden. Daß das ihm bewiesene Interesse auf selbstsüchtigen Motiven beruhen, von augenblicklichen Umständen abhängen und mit einer Aenderung derselben verschwinden konne, baran zu denken, kam ihm nicht in den Sinn. So geschah es, daß er von Berlin aus und nach feiner Ruckfunft alle feine Freunde, die ganze zahlreiche ihm ergebene Partei mit den glanzenosten Versprechungen ber Sulfe ber Cabinete zum Handeln antrieb und aus vollen Kraften arbeitete, ben Ausbrauch der Bewegung herbeizuführen.

Zu diesem Zwecke hatte sich schon seit långerer Zeit eine Urt Comité, auf hollåndischem Gebiet, an den Grenzen der östreichischen Niederlande, in Breda gebildet. In

Folge der heftigen Magregeln und Verfolgungen der Regierung gegen eine große Anzahl von Personen, die ihr durch ihr politisches Benehmen misfallig waren, hatte sich eine Menge von Individuen von dem belgischen Terri= torium auf das hollandische zurückgezogen. Dort traten sie als Emigranten auf und erhielten in dieser Eigenschaft Aufenthaltserlaubniß von Seiten der Behorden. Die Führer der Opposition begunstigten in aller Weise diese Emigra= tion und trieben dazu an, die seit dem Fruhjahr 1789 un= unterbrochen fortdauerte und besonders nach der Aufhebung der Stande und der Vernichtung der Verfassung im Juni sehr zahlreich wurde. Van der Noot begab sich ebenfalls dorthin, in Begleitung des Ubbe van Eupen, eines Man= nes von unstreitig vielem Geist und Talent, bessen Charakter aber durch die Rolle, die er in den fpatern Ereignissen spielte, in einem weniger vortheilhaften Lichte erscheint. Sie fanden dort eine Menge angesehener Personen, unter andern die Aebte von Tongerloo und St. Bernard, zwei der be= deutenosten Abteien des Landes, mit denen sie sich an die Spite aller zu Breda und in der Umgegend befindlichen Emigrirten stellten und das leitende Comité der Emigra= tion und der sich vorbereitenden Bewegung bildeten. Die Absicht, mit bewaffneter Hand in Belgien einzufallen und die kaiserliche Regierung umzusturzen, wurde jest nicht mehr verhehlt, man bereitete sich offen dazu vor. Die Emigrir= ten wurden in Corps von Freiwilligen organisirt, im Ge= brauch der Waffen geubt und zu wiederholten Malen Excur= sionen auf das belgische Gebiet versuchsweise angestellt. Auf die dringenden Reclamationen Destreichs untersagten die Generalstaaten zwar den auf ihrem Gebiete befindlichen Belgiern alle Versammlungen und besonders alle miltairi=

sche Exercitien und Rüstungen; aber dieser Besehl wurde erst am 16. October, das heißt in einem Augenblick gezgeben, wo alle Vorbereitungen fast vollendet waren, und außerdem hielt man wenig auf seine strenge Besolgung. Das bredaer Comité unterhielt nach wie vor eine sehr thätige Correspondenz mit den angesehensten Staatsmännern im Haag und die Verbindungen blieben, troß allem äußern Anschein des Gegentheils, von der freundlichzsten Art.

Während van der Noot und seine Unhänger auf diese Weise thatig waren, hatten Vonck und seine Freunde ihre zahlreichen Berbindungen, alle Mittel, welche die Organisa= tion der Gesellschaft pro aris et focis ihnen bot, in Be= wegung geset, um die Emigration ihrerseits zu unterftuten und allgemein zu verbreiten. Ein Versuch, sich mit bem bredaer Comité zu verständigen, um die Auswanderun= gen zu vereinigen und auf einen Punkt zu lenken, mislang, da die Haupter der verschiedenen Fractionen der Opposi= tion schon jest über das einzuschlagende Verfahren, um die Regierung zu sturzen, nicht übereinkommen konnten. Vonck wollte ben Aufstand mit den Mitteln der Provinzen selbst zu Stande zu bringen, er rechnete und hoffte wenig auf fremde Hulfe und wunschte, daß die Bewegung so lange als möglich ausschließlich national bleibe. Van der Noot dagegen zählte mit Gewißheit auf den Beistand von Außen und glaubte, daß man alle Unternehmungen hauptsächlich darauf basiren musse. Die Meinungen standen sich schon jett mit großer Schroffheit gegenüber und Vonck, der bie Illusionen van der Noot's in keiner Weise theilte und von Unfang an die ganze Lage der Patrioten viel klarer durch= schaute, suchte die Krafte des ihm ergebenen Theils der

Emigration, unabhängig von den andern, zu vereinigen und zum Handeln vorzubereiten. Er bildete in Haffelt, auf luttichschem Gebiete, ein eigenes Comité fur die Aus= gewanderten feiner Partei, von benen dort bald eine große Menge sich versammelte und sich unter seiner und seiner Freunde Leitung zu einem über 2000 Mann zählenden Corps Freiwilliger organisirte. Die in Luttich im August 1789 ausgebrochene Revolution, welche, ganz von den Prin= cipien der französischen ausgehend, mit Vonck's Unsichten und Bestrebungen bei weitem mehr in Einklang stand, als mit denen van der Noot's und feiner Partei, begunstigte vielfach die Bildung des hasselter Comités und gewährte seinen Bemühungen den Schut, dessen sie bedurften. 2118 seine verschiedenen Vorbereitungen und die Lage ber Berhaltniffe im Allgemeinen auf einen Punkt gebiehen waren, der den Ausbruch der Bewegung zu erlauben schien, wußte Vonck dem Obersten van der Mersch, einen in oftreichi= schen Diensten stehenden Offizier, der in der französischen und der kaiserlichen Armee mit Auszeichnung gedient und sich Ruf und Ansehen erworben, für die Sache der Pa= trioten zu gewinnen, und das Comité von Breda, den ganzen Werth der Erwerbung wohl erkennend, übertrug ihm unter vortheilhaften Bedingungen den Oberbefehl über fammtliche Streitkrafte ber Emigration.

Die Regierung unterdessen war in ihrem System, durch äußerste Strenge einzuschüchtern und den Schrecken als Wasse zu gebrauchen, bis zum letten Augenblick fortgesfahren. Als die Auswanderung immer bedeutender wurde, als die einflußreichsten Glieder des Adels und der Geistslichkeit Brüssel verlassen und sich auf das holländische Gesbiet nach Breda und in die Umgegend begeben hatten und

mehre Tausend Personen aus allen Standen diesem Bei= spiele gefolgt waren, versuchte sie durch ein strenges, die Emigration auf das harteste verbietendes Edift, der Bewegung Einhalt zu thun. Confiscation und ewige Ver= bannung follten die Ausgewanderten felbst treffen, die Todesstrafe war auf jeden Versuch, zur Auswanderung zu be= wegen, gesetzt und eine Belohnung von 10,000 Fl. mit dem Versprechen der strengsten Geheimhaltung wurde den Ungebern dieser Versuche zugesichert. Diese Magregel hatte aber nicht nur keinen gunstigen, sondern grade den entgegengesetzten Erfolg, die Emigration nahm in er= schreckender Weise überhand. Als die Zeichen des nahen= den Sturms immer häufiger wurden, als man überall im Lande von dem bevorstehenden Aufstand sprach und aus den Planen der Emigrirten fein Sehl mehr machte, als die Excursionen der Emigrirten auf belgisches Gebiet immer häufiger wurden und die Aufregung im Lande den hochsten Grad erreichte, da versuchte sie die allerver= zweifeltsten Mittel, die, wie die Sachen nun einmal stan= den, den Ausbruch der Bewegung, anstatt ihn zu verhin= dern, nur beschleunigen mußten. Eine allgemeine Entwaff= nung wurde angeordnet und eine große Anzahl von Ver= haftungen unter allen Stånden, vom hochsten Abel an (die Fürstin von Ligne und die Herzogin von Urfel waren darin begriffen), unter dem Vorwande einer entdeckten Verschwörung, verfügt. Zu gleicher Zeit (19. October) ging ein starkes Detaschement kaiserlicher Truppen auf Hasselt los, um die dort versammelten Patrioten zu zerstreuen, ohne sich im geringsten um die Verletzung des lutticher Gebiets, die dabei begangen wurde, zu bekummern. Diese lettere Maßregel wurde aber mit so geringer Schnelligkeit

ausgeführt, daß die Emigrirten Zeit hatten, bei der ersten Kunde vom Unmarsche der Destreicher sich selbst und ihr zahlreiches Material auf hollandisches Gebiet zu slüchten, und die ausgesandten Truppen ohne den geringsten Erfolg zurücksehren mußten. Der Schrecken wurde nun im ganzen Lande allgemein, wer nur irgend konnte, slüchtete sich nach Breda, alle Garantien des öffentlichen Zustandes verschwanden vor der Herrschaft der Willkür und des Martialgesetzes, das man proclamirte, um dem Verfahren einen Unschein von Legalität zu geben. Die hochgestelltesten Personen, der Cardinal von Frankenberg, der Vischof von Untwerpen und viele andere flüchteten oder verbargen sich, eine allgemeine Katastrophe schien nahe und unvermeidlich.

## III.

Der Augenblick zu handeln war jest gekommen, das bredaer Comité beschloß ben Einfall sammtlicher Streit= krafte der Emigrirten in die Provinz Brabant und eine Diversion auf das flandrische Gebiet, um in dieser nach Brabant wichtigsten Provinz den Aufstand, der dort, wie überall, unter der Usche glühte, zum Ausbruch zu bringen. Man bildete zu diesem Zwecke zwei Corps, das eine unter dem Befehl der Obersten Ransonnet, Devaur und Spa= noghe sollte, von Rosendael aus, bei Santvliet in die Provinz Brabant einrucken, die oberhalb Untwerpen an der Schelde gelegenen Forts nehmen, über den Fluß seten und nach Gent marschiren; bas andere, die Hauptmacht der Insurgenten bildend, unter der unmittelbaren Leitung von van der Mersch bei Groß Zundert über die Grenze gehen und sich ben Umständen nach auf Löwen oder Bruffel wenden. Dies lettere Corps zahlte ungefahrt 2800 Mann,

das erste 900. Die meisten waren improvisirte Solba= ten, hochst ungleich und unvollkommen bewaffnet, weniger als nothburftig im Gebrauche der Waffen geubt, größten= theils ohne Uniform, ohne Disciplin, ohne irgend eine Ibee des Dienstes. Beide Corps ruckten am 24. October 1789, Morgens von ihren Cantonnirungen aus. Kaum auf offreichischem Gebiete angekommen, bemächtigte sich ein panischer Schrecken der Haufen, die van der Mersch führte, nur mit der größten Muhe gelang es diesem, sie zusammenzuhalten. Als man sich dem ersten brabanti= schen Dorf nahert, jagt ein zufällig fallender Flintenschuß beinahe die ganze Masse auseinander; erst als man bei weiterem Vorrücken gewahr wird, daß kaiferliche Truppen sich nirgend blicken lassen, kommt Muth und Bertrauen all= malig zuruck und die Colonne gelangt nach Hoogstraeten, wo sie einen andern Zug Patrioten finden sollte, der eben= falls zum Corps von van der Mersch gehörte, sich aber aus Furcht vor der Nahe der Destreicher zum Theil wieder aufgelost hatte. In Hoogstraeten brachte man die Nacht zu, hier wurde zuerst das Manifest an das bra= bantische Volk, das erste öffentliche Document, in welchem die Grunde der Unternehmung der Patrioten und ihr Zweck auseinandergesett werden, ausgegeben. Dies merkwurdige Actenstück ist eher eine Abhandlung als ein Manifest zu nennen. Es hatte ben Dr. van Leempoel, einen lowener Professor, der in den spåteren Unterhandlungen im Haag eine Rolle spielte, und van der Noot zu Verfassern. Es beginnt in einem etwas schwerfälligen, dogmatischen Style mit der Auseinandersetzung einiger politischen Grundprin= cipien. Die Macht der Fürsten sei beschränkt, der Wille bes Volks souverain; wenn die oberste Gewalt demselben nicht

entspreche, so trate die Nation wieder in ihre anfängliche Unabhängigkeit ein und konne die Gewalten, die sie verliehen, zurucknehmen. Diese Grundsatze werden auf die Lage ber östreichischen Niederlande angewandt, es wird eine ziemlich ausführliche Geschichte der Regierung Joseph's II., naturlich vom Standpunkte der Opposition aus, gegeben und dargethan, daß er die beschworne Verfassung verlett. feinen Eid gebrochen und dadurch die Nation von dem ihm geleisteten entbunden habe. In Folge dessen wird der Kaiser aller Rechte und Gewalten in Brabant für ver= fallen und verluftig erklart, alle Civil = und Militairbehor= den werden ihrer Verpflichtungen gegen ihn enthoben und die Gewalt mit den außeren Zeichen derselben den Stan= den übertragen. Das Ganze führte die Aufschrift: Das brabantische Bolk, burch bas Organ bes geist = lichen Standes und bes britten Standes ber drei Sauptstädte, in Gemeinschaft mit mehren Mitgliedern des Adels, entbietet u. f. w. feinen Gruß, und war von van der Noot, bevollmächtigtem Agenten bes brabantischen Volks, unterzeichnet. Es wurde in einer großen Menge von Eremplaren mit Bligesschnelle in allen Provinzen verbreitet.

In Hoogstraeten sammelte van der Mersch die zerstreusten Theile seiner Colonnen und setzte sich am Morgen des 25. October, nachdem den Truppen das Manisest des brasbantischen Volks vorgelesen war, nach Turnhout in Marsch, um von dort auf Diest zu gehen, wo er die Straßen nach Löwen, Brüssel und Antwerpen gewinnen konnte, um im Fall einer Niederlage sich auf lüttichsches oder hollanz disches Gebiet zurückzuziehen. Auf dem Marsch nach Diest begriffen, erfuhr er die Annäherung dem kaiserlichen Trups

Sift. Tafchenbuch. Neue F. IV.

Sobald die erste Nachricht von dem Unrucken ber pen. Insurgenten nach Bruffel gekommen war, hatte ber General b'Alton Befehle gegeben, um dieselben von drei Seiten ber, burch drei verschiedene Corps angreifen und umzingeln zu lassen. Der in Lierre befindliche General Schrober, der= felbe, der die Expedition auf Haffelt geführt hatte, follte ben Hauptschlag am 28. ausführen. Uber anstatt abzu= warten, bis alle Dispositionen vollendet waren, zog Schro= ber, ber seine eigenen Rrafte überschätzte und bie ber In= furgenten zu gering anschlug, schon am 26. mit funf Ba= taillonen, sieben Kanonen und zwei Escabron Dragoner auf Turnhout zu, um ben Feind aufzusuchen und ihn auf seine eigene Hand zu schlagen. Ban der Mersch hatte Turnhout eben verlassen, als er von dem Unmarsch Schroder's in Kenntniß gesetzt wurde; er ging sogleich in die Stadt zuruck, die er von seinen Truppen besetzen ließ, und traf in Gile die nothwendigsten Vorkehrungen, um die Destreicher zu empfangen. Dhne Cavallerie und Artil= lerie, mußte er sich auf Barricadiren ber Straffen und Bu= gange zur Stadt beschranken. Nach einem ermubenben Nachtmarsch kamen die kaiserlichen Truppen am 27. fruh vor Turnhout an, Schrober ließ fogleich eine Windmuhle, welche die Avantgarde der Patrioten besetzt hielt, von seinen Geschützen beschießen und ruckte, als der Feind wich, mit dem größten Theil seiner Infanterie und vier Kanonen in die Stadt ein. hier wurde er aber von einem fo mor= derischen Feuer aus allen Saufern empfangen, daß seine Truppen stutten und nur mit größter Muhe zum Bor= rucken gebracht werden konnten. Dieselben Patrioten, die ben Tag vorher noch vor ihrem eigenen Schatten bavon= gelaufen waren, schlugen sich jest mit dem allerhartnäckig=

sten Muthe. Es wurde ben Destreichern unmöglich, weiter, bis zu bem Hauptplat ber Stadt, vorzudringen, ber mit der dort befindlichen Kirche und einem großen Kirchhofe von den besten Truppen der Insurgenten besetzt war. Sie verloren eine Menge Leute in einem hochst morderischen Straßengefecht und wurden endlich nach funfstundigem Kampfe, der auf beiben Seiten lange mit dem Bajonnet geführt war, zum Ruckzug aus ber Stadt genothigt. Gegen bas Ende desselben waren die kaiserlichen Truppen so entmuthigt, daß die Offiziere, trot aller Unstrengungen und des tapfersten Beispiels, nicht mehr im Stande waren, fie im Feuer zu halten. Schrober suchte einen Augen= blick die stark mitgenommene Infanterie zu sammeln und von neuem zu formiren, und befahl zu diesem Ende einen Cavallerieangriff auf die Stellung ber Patrioten auf bem großen Plat. Aber kaum waren die Dragoner bei den ersten Häusern angekommen, als sie Kehrt machten und die Infanterie in ihre Flucht mitfortriffen. Un Vertheidi= gung des Geschüßes, das feine Bespannung verloren hatte und bei dem Getummel und Wirrwarr der Flucht, in den engen Straßen nicht schnell genug zurückgezogen werden konnte, war nun nicht mehr zu denken und drei Kanonen und Munitionswagen fielen in die Hande der Patrioten. Un Getobteten und Verwundeten verloren die Destreicher nahe an 200 Mann mit 4 Offizieren, die Insurgenten 87 Mann.

Schröder, anstatt vor der Stadt eine Stellung einzunehmen und den Insurgenten, was er unbedingt konnte, die Zusuhr abzuschneiden, sührte seine Truppen nach Lierre zurück und van der Mersch wagte nicht ihn zu verfolgen, um sich, troß des bewiesenen Muthes seiner Hausen, nicht

17(100)

einer Niederlage auszusetzen, die in freiem Felde, durch die Artillerie und Cavallerie der Destreicher sehr mög= lich war.

Der Ausgang dieses ersten Zusammentreffens entschied das Schicksal der Revolution, die jest auf die Nachricht von dem Siege bei Turnhout überall in den Provinzen ausbrach. Die Entmuthigung der Regierung wuchs in eben dem Grade, in welchem Zuversicht und Selbstver= trauen der Patrioten zunahmen. Der Einfall der Colonne unter Ransonnet hatte ebenfalls ein gunstiges Resultat, sie drang ohne Hinderniß bis Lillo vor, nahm bas Fort, bemächtigte sich ber bort befindlichen Zollkasse und einer Fregatte, die als Wachtschiff biente, ging bann über die Schelbe, nahm das Fort Liefkenshoek und zog im Unge= sicht von Antwerpen, auf dem flandrischen Ufer, den Fluß hinauf, bis zur Stadt Tamise, wo man den Vicekanzler von Brabant, Krumpipen, einen allgemein verhaßten Mann, festnahm und wegführte. Dhne Artillerie und sonstige Un= griffsmittel, mußte ber Haufen zwar wieder zuruckziehen und konnte nicht einmal die genommenen Forts auf die Dauer besegen, aber bas moralische Resultat übertraf bei weitem ben materiellen Gewinn ber Unternehmung. Bang Flandern gerieth in Bewegung und die Dhnmacht der Regierung wurde selbst ihren entschiedensten Unhangern klar.

Trot dieser mehrkachen Niederlage glaubte das Gouvernement zu Brussel sich immer noch im Stande, die Bewegung unterdrücken zu können. Das Manisest des brabantischen Volkes wurde auf dem großen Plat in Brussel
von Henkershand verbrannt, eine Proclamation, an alle
Gemeinden im ganzen Lande gesandt, drohte jedes Haus
in Feuer zu stecken, in welchem die Insurgenten, die in

Brabant eingefallen, Aufnahme finden, ober deffen Bewohner sich ihnen anschließen wurden. Auf die Nach= richt von der Aufhebung Krumpipen's wurden funf Mit= glieder des hohen Abels festgenommen, um als Beißeln zu dienen, und überall mit Gefangniß und Tod bei bem ge= ringsten Unschein von Wibersetlichkeit gedroht. Gegen bie aufrührerischen Bewegungen auf dem Lande sandte d'Alton ein Truppendetaschement mit Geschütz und dem Befehle, die Orte, wo sie stattfanden, zusammenzuschießen. General d'Arberg wurde mit 7000 Mann, der nothigen Cavallerie und Artillerie gegen van der Mersch gefandt, boch konnte das Corps sich erst gegen ben 7. Novem= ber in Bewegung setzen, da man erst das nothwendige Geschütz aus Luremburg hatte kommen lassen mussen. Die vorgeruckte Jahreszeit, der schlechte Zustand der Wege, die Schwierigkeit der Verpflegung erschwerte aber und ver= zögerte ungemein alle Operationen. Van der Mersch, der sich in Turnhout verschanzt hatte, gewann Zeit, der ihm drohen= ben Einschließung durch d'Arberg's überlegene Truppenmacht zu entgehen und sich mit seinen Saufen auf das hollandi= sche Gebiet zu werfen.

Hier fand er die Sicherheit, deren er für den Augensblick bedurfte, denn troß aller Aufforderungen der kaiserlischen Regierung, troß ihres wiederholten Ansuchens, van der Noot auszuliesern, verweigerten die Generalstaaten beharrslich jede gewaltsame Maßregel gegen die Emigrirten, so lange diese sich des Schutzes der bürgerlichen Gesetze in Holland selbst nicht unwürdig machten. Dessenungeachstet begriff das bredaer Comité sehr wohl die Nothwendigsteit, Alles auszubieten, um d'Arberg von der Grenze zu entfernen, denn so lange sein Corps die Stellung bei Turns

hout behielt, war es ben Patrioten unmöglich, wieder in Brabant einzurucken, und die an verschiedenen Orten der Provinz ausgebrochenen Bewegungen bedurften bringend der Hulfe von Außen, da sie ohne dieselbe den kaiserlichen Truppen gegenüber auf keine Erfolge hoffen konnten. Das geeignetste Mittel zu biesem 3mede schien ein zweiter Gin= fall in Flandern, der d'Arberg nothigen mußte, seine Rrafte zu theilen. Auf Vonck's Rath beschloß das Comité einen folchen. Gine Colonne von ungefahr 1500 Mann, groß= tentheils aus Freiwilligen des Corps von Ransonnet beste= hend, ging unter ber Führung bes jungen Fürsten Louis de Ligne über die Schelbe und drang ohne Hinderniß, überall mit den größten Freudenbezeigungen empfangen, bis St. Nicolas vor. D'Alton sandte sogleich einen Theil des Corps von d'Arberg und den General Schröder, der mit den bei Turnhout geschlagenen Truppen unterdessen Antwerpen besetzt hatte, ben Insurgenten entgegen. Die Disposition war vortrefflich, Schröder fiel dem Corps be Ligne's in den Rucken, während die Truppen von d'Arberg es in der Front angriffen und zugleich Gent deckten. Leider wurde sie nicht ausgeführt. Ein verkehrter Befehl d'Arberg's schrieb den beiden Corps vor, nichts zu unter= nehmen, ehe sie vereinigt waren, wahrend sie gerade ge= trennt hatten agiren muffen. Daburch und durch die un= gluckliche Langsamkeit, mit der die Bewegungen der kaiser= lichen Truppen ausgeführt wurden, geschah es, daß die Patrioten, anstatt zwischen zwei Feuer zu kommen und, im besten Falle, zum Rückzug unter die Schelde gezwungen zu werden, vielmehr den Weg nach Gent frei fanden. Mit großer Kuhnheit schlugen sie ihn ein, benn wenn sie die Stadt nicht nahmen, so mußten sie nothwendig den

Deftreichern, die Zeit zum Unrucken gewonnen hatten, in die Hande fallen. Um 13. November, fruh morgens, waren sie, in brei Colonnen getheilt, vor den Thoren der flandri= schen Hauptstadt. Trot ber brohenden Aufregung, die in ganz Flandern herrschte und in Gent stärker war als ir= gendwo, betrug die Besatzung der Stadt nur zwei Com= pagnien, zu deren Verstärkung bei der ersten Unnaherung de Ligne's ein Bataillon gefandt war, und in ganz Flan= bern befanden sich vor der Unkunft des Schröder'schen Corps nicht 1000 Mann kaiserlicher Truppen. Trot ihrer geringen Anzahl schlug sich bie genter Garnison auf das tapferste, erst als die Bevolkerung der Stadt in Masse aufstand, zog sie sich in die Kasernen zurück, welche sich auf einer die Stadt beherrschenden Sohe bei St. Peter be= fanden. Es trat gegen vier Uhr Nachmittags ein augen= blicklicher Stillstand ein, die Insurgenten, vom Nachtmarsch und den Anstrengungen des sechsstündigen Kampfes er= mubet, verbreiteten sich in den Stragen der Stadt, um Ruhe und Nahrung zu suchen. Anstatt diesen Umstand zu benuten, um die verlorenen Stellungen wiederzuneh= men, plunderten die kaiserlichen Soldaten die den Kasernen zunächst gelegenen Saufer und mishandelten die Burger, die ihnen in die Hande fielen. Dieser Mangel an Disci= plin wurde ihnen hier, wie in Turnhout, wo ebenfalls große Ercesse vorgefallen waren, verderblich; er brachte die Erbitterung der Bewohner auf den hochsten Grad. Wah= rend der Nacht kamen d'Arberg und Schröber mit 5000 Mann frischer Truppen in der Citadelle an. Trot dieser bedeutenden Macht aber gelang es nicht, die Verbindung mit den Kafernen auf St. Peter herzustellen. Die Citadelle, het Spagnaerd's Kasteel genannt, ein Werk Karl's V.

nach dem großen genter Aufstand von 1539, lagam nordwestlichen Theile der Stadt, wahrend die Hohen von St. Peter sich im Gudosten befinden. Alle Bersuche, die Oberst Lunden, der die in St. Peter befindlichen Trup= pen befehligte, machte, um mit d'Arberg zu communiciren, wurden von den Bürgern vereitelt und ein bedeutendes Detaschement der erstern dabei in die Pfanne gehauen. D'Arberg hatte bei feiner Ankunft bem Magistrat anzei= gen laffen, daß er die Stadt in Grund schießen wurde, wenn sie sich nicht unterwurfe, und da in keiner Weise Unstalten dazu gemacht wurden, so begann bas Feuer am 14. Einige Sauser wurden in Brand gesteckt, im Ganzen aber wenig Schaben angerichtet, die Patrioten, hinter Saufern, Baumen und in Graben versteckt, unterhielten ein hochst morderisches Feuer auf die, die Geschüße bedienenden Ar= tilleriften, beren Geschicklichkeit außerbem viel zu wunschen übrig ließ. Den Abend und die Nacht vom 14. auf den 15. benutten die Insurgenten, um alle Zugänge von der Stadt zur Citadelle zu barricadiren, und als die Gar= nison der letteren am 15. Morgens einen Ausfall ver= suchte, wurde sie mit Verluft zurückgeschlagen. Dieser Er= folg erhöhte den Muth der Genter so, daß sie am 16. die Kasernen von St. Peter angriffen. Lunden, der Mangel an Lebensmitteln litt und die Unmöglichkeit ein= sah, sich nach der Citadelle durchzuschlagen, oder von ihr Hulfe zu erhalten, ergab sich mit 800 Mann, wurde unter strenger Bewachung mit seinen Truppen gefangen gesetzt und gezwungen, an den General d'Arberg zu schreiben, daß, wenn die Citadelle fortfuhre die Stadt zu be= schießen, sein und seiner Soldaten Leben in Gefahr ftande, da die Patrioten gedroht, ihn in biesem Falle mit seinem

ganzen Corps vor den Wällen der Citadelle über die Klinge springen zu lassen. D'Arberg, der den Feind viel stärker glaubte, als er wirklich war, und dessen Truppen ansingen sich zu demoralisiren, stellte darauf nicht nur das Feuer der Citadelle ein, sondern verließ dieselbe auch mit der ganzen Besatzung in der Nacht vom 16. auf den 17. November und zog sich über Dendermonde nach Brüsselzurück.

Raum befanden sich die Patrioten im Besitz von Gent, als ganz Flandern der Bewegung folgte und die östreischische Herrschaft in allen bedeutenden Städten der Provinz gestürzt wurde. In Brügge, Ppern, Kortryk und Nieuport machte die Bürgerschaft die schwachen kaiserlichen Garnisonen zu Gefangenen, Ostende wurde von seiner Besatung freiwillig verlassen und General Nindsmaul, der dort bessehligte, sah sich gezwungen, mit seinen Truppen eine Zusstucht auf französischem Gebiet zu suchen. In weniger als zwei Tagen war die Befreiung der Provinz vollbracht und vom Meere die zur Dender kein östreichischer Soldat mehr in Klandern.

Dieser über alle Erwartung schnelle und vollständige Erfolg der Patrioten verbreitete Schrecken und Bestürzung in den übrigen Provinzen, wo die kaiserliche Herrschaft noch bestand. Die Generalstatthalter, der Herzog Albert und die Erzherzogin Marie Christine, glaubten sich vor Allen in Sicherheit setzen zu müssen, und verließen Brüssel am 18. November. Ihre schleunige Abreise, die vielsach einer Flucht glich, ließ in Aller Augen die östreichische Sache als verloren erscheinen. Wer nur von den höhern Sivilbeamten sich entsernen konnte, folgte ihrem Beispiel. Trautmannsdorf, der die übertriebene Strenge d'Alton's, sein

willkurliches Verfahren und das ganze System, die Bewegung durch Anwendung der Gewalt zu unterdrucken, von-Unfang an gemisbilligt hatte und mit d'Alton felbst seit lange schon überworfen war, suchte jest burch Milbe und Nachgeben zu erhalten, was alle militairischen Maßregeln der Regierung nicht hatten verschaffen konnen. Um 20. November erschien eine Proclamation, in der die Regierung ihr Bedauern über die letten Borfalle ausdrückte, erklarte, die Milbe der Strenge vorziehen zu wollen, ihre guten Absichten betheuerte und alle Gemäßigten und redlichen Burger aufforderte, in ihre vaterlichen Urme zurückzukeh= ren. Am 21. wurde das Edikt vom 18. Juni, das die Stande aufhob, zurückgenommen, die Deputation der Stande wiebereingesetzt und bem Rathe von Brabant eröffnet, daß er seine Functionen wiederantreten konne. Uber es war ju fpåt, diese Zugeständnisse, durch die dringenoste Noth und Gefahr erzwungen, brachten nur eine Wirkung hervor, die Dhnmacht ber Regierung in ihrem ganzen Umfange zu zeigen, eine Dhnmacht, an der auch die entschiedenste Ver= blendung nicht mehr zweifeln konnte, als am 25. Novem= ber eine Ordonanz erschien, welche die Joyeuse entrée und alle sonstigen Privilegien von Brabant wiederherstellte und eine allgemeine Amnestie, ohne irgend eine Ausnahme, ver= kundigte. Während so bas muhselige Werk von zehn Jah= ren der undankbarsten Arbeit und Anstrengung in wenigen Tagen zerstort wurde und die Regierung demuthigst ge= währte, was sie so lange stolz verweigert, erließ bas pa= triotische Comité von Gent, das sich nach dem Abzuge d'Urberg's dort gebildet, eine Bekanntmachung, in der es unter anderm hieß: Im Fall in Bruffel ober anderswo ben Burgern irgend ein Schade geschähe, wie die kaiferli=

chen Truppen ihn in Gent verübt, so würden alle Offiziere und Soldaten, die dort gefangen gehalten seien, ohne weiteres erschossen werden. In ganz Flandern wolle man die Sturmglocke läuten, das Volk aufstehen machen und gegen die Regierung führen, die, wie d'Ulton es gesthan, den Soldaten erlaubt habe, das Land zu plündern und zu verwüsten. Bald darauf versammelten sich die Staaten von Flandern, und am 23. November wurde der Kaiser aller Rechte und Gewalten, die er als Graf von Flandern ausgeübt, verlustig, die Provinz selbstänzdig, die Staaten souverain erklärt und eine Aushebung von 20,000 Mann beschlossen.

Einen Augenblick schien es jedoch, als wenn die Waffen ber Insurgenten nicht immer siegreich sein sollten und als ob die kaiserliche Herrschaft noch die Aussicht habe, sich in Brabant zu halten. Der Ruckzug b'Urberg's auf Dendermonde und Bruffel hatte im Bergen biefer Provinz eine ansehnliche Truppenmacht vereinigt, die Bruffel in Schranken hielt und zugleich Flandern, bas für ben, ber im Besige ber Uebergange über bie Dender sich befindet, von der brabantischen Seite ganz offen ift, bedrohte. Um den Erfolg der Revolution in Flandern zu sichern und den bruffeler Patrioten zugleich Luft zu verschaffen, beschloß das bredaer Comité einen neuen Einfall in Brabant und eine Diversion auf Namur und das Hennegau; die Leitung des ersteren wurde van der Mersch übergeben, die Unter= nehmung auf Mons zwei französischen Abenteurern, benen van der Noot sein Vertrauen schenkte, zugewiesen. Gine Colonne von 500 Mann ruckte zu diesem 3weck über Luttich, die Maas entlang auf Dinant und Namur. Die Führung war aber so schlecht, der Haufen so ohne alle

Disciplin, daß man sechs Tage gebrauchte, um vor Dinant anzukommen. Die Besatzung von Namur hatte so Beit gehabt, sich ber Brude und ber Stadt felbft zu be= måchtigen, und als die Insurgenten sie daraus vertreiben wollten, wurden sie zurückgeschlagen und die Colonne zer= streute sich, die Meisten fluchteten auf franzosisches Gebiet. Der Zweck der Unternehmung wurde aber merkwurdiger= weise doch erreicht. Der Commandant von Namur, Oberst Bleckem, hatte bei der Unnaherung der Insurgenten die Besatzung von Mons an sich gezogen, weil er die Streit= krafte bes Feindes ben seinigen überlegen hielt. Raum war aber die Garnison nach Namur marschirt, so erhob sich die Bevolkerung von Mons. Die oftreichischen Far= ben wurden überall abgenommen und Hauptstadt und Provinz waren wie in einem Nu insurgirt und fur die kaiserliche Regierung verloren.

Van der Mersch unterdessen war in Brabant eingerückt, hatte ein Detaschement Destreicher geworfen und
Diest genommen. D'Alton wollte zuerst selbst gegen ihn
marschiren, wurde aber durch Trautmannsdorf, der erst
den Ersolg der Ordonanzen vom 20. und 21. November
erwarten wollte, davon abgehalten. Van der Mersch, der
im offenen Felde nicht daran denken konnte, den kaiserlichen Truppen, besonders unter d'Alton's Führung, zu widerstehen, verließ Diest, wo er unsehlbar eingeschlossen worden
wäre, und wandte sich nach Tirlemont. D'Alton ging ihm
hier nach und bald besand sich der ungesähr 3000 Mann
starke Hausen der Patrioten in der schrecklichsten Lage.
D'Alton stand ihm mit überlegenen Krästen gegenüber,
seine Unwesenheit brachte Leben und Einheit in die Bewegungen der Destreicher, die mit allem Nöthigen ver-

sehen waren, um ihren Operationen Nachbruck zu geben. Die Patrioten hingegen waren ohne Cavallerie und Ar= -tillerie, burch die forcirten Marsche der letten Tage abge= riffen und erschöpft, ohne Vorrathe in einer offenen Stadt. Hatte d'Alton den Angriff auf Tirlemont versucht, so waren sie verloren. Ban der Mersch, der den Einfall in Bra= bant nur in ber Hoffnung gemacht hatte, daß die flandri= schen Patrioten eine Bewegung im Rucken d'Alton's ma= chen wurden und diesen so zwischen zwei Feuer bringen, fah sich in dieser Erwartung getäuscht und außer Stande das Feld zu halten. Er beeilte sich Tirlemont zu raumen und zog sich auf Leau, eine kleine Stadt' an der luttich= schen Grenze, zurud. Wahrend er noch in Tirlemont war, fiel ein Courier, von Wien nach Bruffel mit Depeschen fur die Regierung gefandt, in die Sande ber Patrioten, und zugleich bemachtigten sie sich einer Depeschensendung der Regierung, die von Bruffel nach Wien ging. der Mersch lernte aus diesen Documenten die zwischen d'Alton und Trautmannsborf bestehende Uneinigkeit und die friedlichen Absichten des Letteren kennen. Er beschloß diese Umstände zu benuten, um Zeit zu gewinnen, denn nur wenn es ihm gelang, die Destreicher vom Angreifen abzuhalten, konnte er hoffen, das ihm anvertraute Corps zu retten. Zu diesem Zwecke schrieb er an das bredaer Comité und verlangte zur Abschließung eines Waffenstill= standes autorisirt zu werden. Zugleich fandte er eine Ab= schrift der aufgefangenen kaiferlichen Depeschen an Traut= mannsborf und schlug ihm vor, über eine vorläufige Ein= stellung ber Feindseligkeiten übereinzukommen und eine Mus= gleichung auf gutlichem Wege zu versuchen. Der Mini= ster ging barauf ein, die Unterhandlungen begannen noch

in Tirlemont und führten nach mehrtägiger Dauer und Beseitigung vieler Schwierigkeiten zum Abschluß eines vor= läufigen Waffenstillstandes von 10 Tagen, während welcher den Patrioten die Besetzung der Stadte Diest und Leau mit einem Rayon von anderthalb Stunden Weges zuge= standen und die Provinz Flandern in die Einstellung der Feindseligkeiten mit einbegriffen wurde. Diese Convention rettete die Patrioten, die in Leau, an allen, selbst den aller= nothwendigsten Bedürfnissen Mangel leidend, einem ge= wissen Verderben preisgegeben waren. Von Seiten ber Re= gierung war sie ein unverzeihlicher Fehler, sie entmuthigte die Truppen, unter benen während des Waffenstillstandes eine allgemeine Desertion einriß, ließ die Insurgenten als eine Macht, die man nicht vernichten konne, sondern mit der man unterhandeln muffe, erscheinen und gab ihnen Zeit, ihre Rustungen zu vervollständigen und ben Ausbruch der Bewegung in den noch treu gebliebenen Stad= ten herbeizuführen. Sie war eine moralische Niederlage, von schlimmeren Folgen als die materielle bei Turn= hout. Die Ereignisse ber nachsten Tage bewiesen es nur zu sehr.

Der Waffenstillstand war am 2. December zu Orsmael abgeschlossen worden, van der Mersch und der kaisersliche Unterhändler kamen überein, seine Dauer auf zwei Monate auszudehnen, wenn das bredaer Comité und die östreichischen Behörden darin einwilligen sollten. Unsbegreislicherweise versagte das erstere seine Zustimmung und misbilligte überhaupt jede Unterhandlung. Seit einiger Zeit schon war eine tiefgehende Spaltung unter den Leitern der ganzen Bewegung ausgebrochen. Van der Noot und seine Partei, von den ersten Ersolgen über alle Maßen

aufgeblasen und voller Mistrauen gegen Vonck und feine Freunde, zu benen van der Mersch gehörte, suchte die Letteren so viel als möglich von der Leitung der Un= gelegenheiten zu entfernen, als sie Mäßigung predigten und sich geneigt zeigten, mit dem Kaiser zu unterhandeln, wenn er ihnen feste Garantien für die Aufrechthaltung ihrer Rechte und die Einführung der Reformen, die sie fur no= thig hielten, geben wollte, wahrend Jene die Bertreibung der Destreicher, den ganglichen Sturg ber kaiserlichen Berr= schaft und die Proclamation ber Souverainetat ber Stande verlangten. Bonck's personlicher Einfluß, die großen Dienste, die er und van der Mersch der Sache geleistet, waren ein Hinderniß fur die Partei. Vonck mußte vor allem ent= fernt werden, deshalb wurde ihm eine zwar ehrenvolle, aber seinen Interessen hochst nachtheilige Mission an die Staaten von Flandern übertragen, die er unklugerweise an= nahm. Van der Mersch verlor dadurch seine hauptsach= lichste Stütze im Comité, und als er, um die Zustimmung desselben zu der abgeschlossenen Convention zu erhalten, selbst nach Breda kam, wurde er von van der Noot und van Eupen mit wegwerfendem Stolze empfangen und ihm erklart, daß jene Zustimmung nicht gegeben werden konne, die Feindseligkeiten vielmehr fortzusegen seien. Umfonst sette er ihnen die Unmöglichkeit auseinander, bei dem Zustande der Truppen jest etwas zu unternehmen, umsonst bewies er ihnen, daß alle Bortheile ber augenblicklichen Einstellung der Feindseligkeiten für die Patrioten, alle Nachtheile für die Destreicher seien; keiner seiner Grunde wurde gehort. Man sette ihm die allerthörichtsten Behauptungen und Argumente entgegen, welche nur die ganzliche Unkunde van der Root's und sein unkluges Vertrauen auf fremde Sulfe bewiesen.

Van der Mersch wollte seine Entlassung haben und wurde nur burch die bringenden Bitten ber vernünftigeren unter den Mitgliedern des Comités bewogen, davon abzustehen. Aber aller Bemühungen ungeachtet, wurde die Zustim= mung zu dem zweimonatlichen Waffenstillstand nicht gege= ben, die zehn Tage der bestehenden Waffenruhe vergin= gen unter Sin= und Herreden zwischen Breda und Dieft, wohin van der Mersch zurückgekehrt war und wo sich das Hauptquartier der Insurgenten befand, und am 13. De= cember wurde ihm vom Comité ber Befehl gefandt, die militairischen Operationen ohne Berzug wiederaufzunehmen, und um zugleich eine Urt Aufficht über biefelben herzustellen, fandte man zwei Dekane ber Zunfte, Mitglieder bes britten Standes, einen Farber van Parys aus Bruffel, und einen Schenkwirth Mertens aus Lowen, in bas Hauptquartier, welche die Bewegungen der Armee mit van der Mersch leiten und den Sitzungen des Kriegsraths beiwohnen sollten.

Unterdessen hatten sich die kaiserlichen Truppen gleich nach Abschluß der Convention vom 2. December nach Brüssel zurückgezogen und dort concentrirt, um die Stadt, welche noch immer Sit der Regierung war und wo sich die Archive, Kassen und eine Menge Vorräthe aller Art befanden, zu decken. Die Stimmung in derselben war immer drohender und gefährlicher geworden. Die Gesellsschaft pro aris et socis, die Anhänger van der Noot's, von der Geistlichkeit unterstützt, hatten alle zahlreichen, ihnen zu Gebote stehenden Mittel angewandt, um das Volk aufzuregen und während der Abwesenheit des gefürchteten d'Alton zum Ausstade vorzubereiten. Als dieser zurückgekehrt war, hatte er daher nichts Eiligeres zu thun, als Maßregeln das

gegen zu treffen. Die Hauptstraßen wurden mit Barrica= den angefüllt, Graben gezogen, Pallisaden gesteckt und die wichtigeren Punkte mit zahlreichen Wachen besetzt. Diese Unstalten kamen naturlich den Patrioten hochst unerwünscht, und man beschloß, den zwischen b'Alton und Trautmanns= dorf bestehenden Zwiespalt zu benuten, um sie unschädlich zu machen. Der Magistrat wandte sich an ben Letteren mit Vorstellungen und Bitten, und ber Minister, immer noch auf die Wirksamkeit seines Systems ber Concessionen rechnend, sette bei d'Alton durch, daß die Vorkehrungen aufhörten und den Bürgern sogar die abgenommenen Waffen zuruckgegeben wurden. Zugleich wurde der zwei= monatliche Waffenstillstand bestätigt und von neuem die Zusicherung gegeben, daß die alte Verfassung und die alten Rechte in ihrem ganzen Umfange aufrechterhalten werden follten. Uber in biesem ganzen Verfahren sah man nur einen Beweis der außersten Schwache, die Gelegenheit schien gunstig und das Volk schwer langer zurückzuhalten. Die Nachricht, daß bas bredaer Comité seine Zustimmung zur zweimonatlichen Dauer des Waffenstillstandes verweigert habe, gab das Signal zum Ausbruch. Um 10. Decem= ber wurde ein feierliches Hochamt in St. = Gubula, der Hauptkirche Bruffels, gehalten, am Ende beffelben stimmte die Geistlichkeit den Psalm Deus noster refugium et virtus an, bas zahlreich versammelte Bolk fallt in ben Gesang ein und begleitet ein Te Deum, bas der Dekan, um die Erfolge ber Patrioten zu feiern, abhalt. Kaum ift bie Cere= monie vorüber, so springen mehre Mitglieder ber Ber= bindung pro aris et focis, den Vicomte de Walckiers an ber Spige, auf die Banke und werfen eine große Menge dreifarbiger brabantscher Kokarden unter die Menge, die

sie begierig auffängt, an die Hute befestigt und den Ausgangen der Kirche zuströmt, wo eine Menge Verschworner beschäftigt sind Waffen auszutheilen. In wenigen Augen= blicken, Alles war bis in die kleinsten Einzelnheiten vor= bereitet, sind eine Menge bewaffneter Haufen organisirt und die Freiwilligencompagnien von 1787 wiedererstanden. Man durchzieht mit Jubel und aufrührerischem Geschrei die Stadt, bei jeder Wache, bei jedem Posten, bei jedem Gol= baten, bem man begegnet, halt man an, Gelb, Berfpre= chungen, Drohungen, alle Verführungsmittel werden in Bewegung gefett, und mit Erfolg, denn. ganze Detaschements schließen sich ben Patrioten an, von bem Regiment Murran allein gehen mehre Hundert Mann zu ihnen über. D'Alton will die treugebliebenen Bataillone gegen die Bur= ger führen, Trautmannsborf halt ihn zuruck, ber Befehl, sich in die Kasernen zurückzuziehn, den Patrioten auszu= weichen, wird gegeben, er entmuthigt, bemoralisirt die Trup= pen, die in dieser Unthätigkeit sich geschlagen glauben, ohne gekampft zu haben. So vergeht ber zehnte. Um Morgen des eilften sind zahlreiche Bauernhaufen aus der Umgegegend, mit Waffen, wie ihr Stand sie ihnen bietet, zur Stadt gezogen; von Gent und Mons, heißt es, seien Tausenbe von genter und hennegauer Patrioten im Unmarsch, den Bruffelern Sulfe zu bringen. Die Burger rotten sich zu= fammen, alle vereinzelte Posten ber Kaiserlichen werden auf= gehoben, die Soldaten, die sich ohne Widerstand ergeben, werden mit Freudenbezeigungen aufgenommen, wer sich vertheidigt, wird niedergemacht, ganze Reihen gehen mit Waffen und Gepåck über. Ein Bataillon ruckt endlich in geschlossenen Colonnen zum Angriff an, aber im Augenblick, wo die Haufen der Patrioten vor seiner Unnaherung sich zu

lichten beginnen, kommt Gegenbefehl, der Angriff unter= bleibt. Die überhandnehmende Desertion — in dem noch am Morgen des eilften von den Destreichern besetzt gehaltenen untern Theil der Stadt gehen ganze Wachen, als ihre Offiziere ihnen auf die anruckenden Insurgenten zu feuern befehlen, ohne einen Schuß zu thun, über — hat die Streitkrafte so geschwacht, daß fie nicht mehr zum Ungriff, kaum noch zur Vertheibigung ausreichen. D'Alton ruft in der Eile einen Kriegsrath zusammen, die Mehrheit der Offiziere verlangt, daß man um jeden Preis angreife, noch habe man eine zahlreiche, wohlbediente Artillerie, ihr Gebrauch wurde Schrecken verbreiten; um den Solbaten zu ermuthigen, folle man ihm die Plunderung ber Stadt verheißen. Aber Trautmannsdorf legt von neuem sein Beto ein, ber Raifer habe befohlen, lieber die Stadt zu raumen, als ein einziges Haus in Brand zu stecken. Der Kriegsrath geht auseinander, ohne einen Beschluß gefaßt zu haben. Die Nach= richt bavon verbreitet sich mit Bligesschnelle unter den Patrio= ten, sie werfen sich, gewiß, keinen ernstlichen Widerstand zu fin= den, auf eine große Raserne in der Unterstadt, wo bedeu= tende Kriegsvorrathe und Waffen sich befinden, nehmen sie und ziehen, während ein anderer Saufen dem Rath= hause zueilt, gegen bie Oberstadt. Der Schrecken, die Rath= losigkeit sind so groß, daß d'Alton, der immer noch über genug Truppen verfügt, um sie auseinanderzutreiben, einen Waffenstillstand mit ihnen abschließt, in Folge bessen die ganze Unterstadt von den Kaiserlichen geräumt wird.

Noch befindet sich aber die Oberstadt in ihrer Gewalt, deren Zugänge, bei St.=Gudula, der Montagne de la cour und dem grand Sablon, steil, enge, leicht zu vertheidigen, schwer anzugreisen, von Truppen und Kanonen besetzt sind. Über

während der Nacht desertiren zwei Compagnien, welche die Stellung bei St.= Gudula inne hatten, die rechte Flanke wurde dadurch blosgestellt und die Truppen in Gefahr gebracht, umgangen zu werden. Jest glaubte d'Alton vor Allen an die Rettung bes zahlreichen, in Bruffel befindlichen Staatseigen= thums benken zu muffen. Die Archive, die Minister und hohern Civilbeamten, die Reserveartillerie, bas Gepack der Urmee ziehen am Morgen des 12. aus der Stadt, wah= rend die Truppen die Zugänge der Oberstadt beckten. Der Schaß, sehr bedeutende Summen enthaltend, konnte burch eine unverzeihliche Nachlässigkeit Trautmannsborf's aus Mangel an Pferden nicht fortgebracht werden. Kaum hatten die letten Wagen bes langen Zuges die Stadt verlaffen, als die Nachricht kam, daß die Insurgenten das dicht bei Bruffel liegende Dorf Frelles, durch welches die Straße nach Namur führt, besetzt und ben Weg versperrt hatten. D'Alton eilte sogleich mit Geschut und Infanterie dahin, um den Ruckzug zu sichern, es gelang ihm auch den Weg frei zu machen; als er aber nach der Stadt zurückkehren wollte, um den Transport des Schapes und der übrigen zahlreichen Gegenstände aller Art zu becken, kamen ihm die Truppen, die er vor wenigen Augenblicken noch im Besige des Parks und der hauptsächlichsten Stellungen in der Ober= stadt gelassen hatte, vor den Thoren, fast in wirrer Flucht, Muf fein Befragen, erklarte ihm ein Offizier, entgegen. daß die Artillerie zuerst abgefahren sei, die Infanterie ware ihr gefolgt und die Cavallerie habe wol dasselbe thun mussen, da sie allein nicht hatte Stand halten konnen. Befehl zum Ruckzuge sei keiner gegeben. D'Alton befahl nun der nachsten Colonne "Kehrt" zu machen, sie folgte auch und ging etwa 300 Schritt nach der Stadt zu zurück.

Hier aber hatten die Patrioten schon die Thore besetzt und schossen von den Wällen auf die sich nähernden. D'Alton kehrte nun selbst um, die Truppen thaten desgleichen und der Rückzug auf der Straße nach der Maas hatte seinen ungestörten Fortgang.

So ging die kaiserliche Herrschaft in Brabant zu Enbe, am 13. December 1789. Un demfelben Tage begann auch van der Mersch die Feindseligkeiten von neuem. Er zog auf Lowen, von dort auf Namur, wo er am 17. an= langte, die kaiserlichen Truppen, die noch in Lowen und der Umgegend von Bruffel gestanden hatten, hielten nir= gend Stand, viele besertirten, die andern suchten die Straße nach Luxemburg zu gewinnen, auf der das Corps unter d'Alton fortzog, nachdem es gezwungen war, auch die so feste Stellung bei dem Zusammenfluß der Sambre und der Maas, in Namur, aufzugeben. In wenigen Tagen war die Citadelle von Antwerpen mit einer schwachen Be= satzung der einzige Punkt, der zwischen dem Meere und der Maas noch in offreichischen Handen blieb, und auch dieser nur auf kurze Zeit. Der Commandant der Citadelle unterzeichnete noch vor Ende Januar 1790 eine Capitu= lation, zufolge beren die Garnison sich ergab, wenn sie bis zum 29. Marg nicht Entsat erhalten hatte.

Diese schnelle und unheilvolle Wendung der Angelegen= heiten war eine fast nothwendige Folge der Leitung, die ihnen in der letzten Zeit von Seiten der Regierung zu Theil geworden war. Daß man in dem System der Con= cessionen beharrte, als man den geringen Erfolg der ersten bemerken mußte, war ein Fehler, der die ganze Schwäche der Regierung Allen offen vor Augen legte. Zu spät hatte man die Unmöglichkeit, die Reformen mit Gewalt durch= zuseben, eingesehen, der plotliche Wechsel des Verfahrens war aber ein viel größeres Uebel als die langsame Erkenntniß der Wahrheit. Der tiefgehende Zwiespalt zwischen b'Alton und Trautmannsborf hatte seit langer Zeit schon die That= Fraft der Regierung geschwächt, die übertriebene Strenge des Ersteren, die beispiellose Barte seiner Magregeln hatten allgemeine Erbitterung hervorgerufen; der Minister wandte Alles auf, um biese Erbitterung, die eine Beilegung auf gutlichem Wege unmöglich machte, zu beschwichtigen, wurde aber durch die Gewalt der Umstände zu Schritten bewogen, die das Verfahren d'Alton's nicht allein paraly= sirten, sondern allen Handlungen der Regierung jeden Er= folg abschnitten und die Sache ber Insurgenten mehr als alle ihre Unstrengungen forderten. Joseph wendete diesen Berhalt= nissen zu spat die Aufmerksamkeit und Gorgfalt zu, welche nothig waren, eine Katastrophe zu verhindern. Erst im No= vember, nachdem der Riß schon unheilbar geworden war, dachte er daran, einen Generalgouverneur in die Niederlande zu senden, der die Civil= und Militairgewalt in seiner Person ver= einigte und mit den nothigen Vollmachten versehen war, um mit ber Schnelligkeit und Energie zu handeln, welche die Um= stånde erheischten. Seine Wahl fiel auf den Vice-Staats= kanzler Grafen Philipp von Kobenzl, der durch Patent vom 28. November 1789 zum bevollmächtigten kaiserlichen Com= missair in den Niederlanden ernannt wurde. Seine Instructionen waren in demselben Sinne abgefaßt, in dem Trautmannsdorf verfahren war, gutliche Beilegung burch Zurucknahme aller Reformen und Concession aller Garan= tien, welche die Opposition fruher verlangt hatte. Go sehr war der Kaiser über den eigentlichen Charakter der Bewe= gung, über die Stimmung und die Sachlage in diesen Provinzen in Frrthum, daß er glaubte, selbst nach den Vorfällen von Turnhout und der Einnahme von Gent seine Herrschaft durch solche Zugeständnisse noch retten zu konnen. Kobenzt kam in Luremburg an, als die Armee, schon in vollem Ruckzuge hinter der Maas begriffen, Brabant, die beiden Flandern, Namur und Hennegau, nebst einem bedeutenden Theil von Limburg schon geräumt waren, es blieb ihm nichts anders übrig, als die Entwirrung bes Chaos, das auf den Abzug der Destreicher folgte, abzu= Darum that er fur den ersten Augenblick durch= aus keine öffentlichen Schritte, um sich seiner Mission zu entledigen. Noch vor ihm war der General Ferraris mit einer außerorbentlichen Mission und bem Auftrage, bas Ge= neralcommando an b'Alton's Stelle zu übernehmen, an= gelangt und hatte den Ruckzug der Urmee von Lowen auf Namur befohlen, um, wie er sagte, das Blutvergießen zu vermeiden, als beim Ablauf des Waffenstillstandes van der Mersch von Diest auf Lowen anruckte. Gleich darauf hatte er sich nach Bruffel begeben, um bort mit dem pa= triotischen Comité Unterhandlungen anzufangen, die zu kei= nem Resultate führten. Man theilte ihm eine Reihe von Artikeln mit, welche die Bedingungen enthielten, unter denen die Beffergesinnten und Gemäßigten eine Berftel= lung der kaiserlichen Herrschaft fur möglich hielten. Diese Artikel wurden spater vom Fursten Kaunig bem Grafen Kobenzl überfandt, um als Basis eines Arrangements zu dienen, der Kaiser hatte sich, so schwer es ihm auch schei= nen mußte, entschlossen, alles barin Berlangte zuzugestehen. Der hauptsächlichste Inhalt derselben wurde später von dem Nachfolger Joseph's, Leopold, wieder aufgenommen, als er durch die Generalgouverneure den Staaten eine Erklarung

zukommen ließ, von der weiter unten die Rede fein wird. Während der General Ferraris diesen Versuch machte, that die Erzherzogin Marie Christine zu demselben Zwecke Schritte bei bem Cardinal Frankenberg, sie schrieb am 12. Decem= ber an ihn und bat ihn, seinen Ginfluß zur Berbeiführung einer Aussohnung mit bem Kaiser zu benugen. Der Cardinal erwiderte ihr unterm 19. d. Mts., daß die offentliche Stimmung und die ganze Lage ber Berhaltniffe an eine Ausschnung nicht zu benken erlaube, daß er den Wunsch ber Erzherzogin den Staaten mitgetheilt habe, aber ohne allen Erfolg. Einige Tage vorher am 10. December hatte Trautmannsborf sich mit dem bredaer Comité in Ber= bindung gesetzt, ihm die Mission des Grafen Robenzt und seine bevorstehende Unkunft in den Niederlanden angezeigt und zugleich sich erboten (also vor bem Abzuge aus Bruffel), die kaiserliche Urmee während der Dauer der Verhandlun= gen nach Luremburg zurückzuziehen. Gine ahnliche Bot= schaft sandte er an das Comité von Gent, aber hier wie in Breda wurde seinen Vorstellungen und Untragen alles Gehor verweigert. So konnte benn der Regierung kein Zweifel bleiben, daß die Absicht der Insurgenten auf gang= liche Unabhängigkeit und politische Souverainetat ging, und daß, follte die kaiserliche Herrschaft in diesen Landen wieder= hergestellt werden, es anders als burch Unterhandlungen geschehen musse.

## IV.

Kaum war die Nachricht von dem Rückzuge der Destereicher nach Breda gelangt, als das Comité die Früchte des ohne sein Zuthun errungenen Sieges zu genießen sich beeilte. Schon seit långerer Zeit hatten die Mitglieder

desselben den Namen der "Staaten von Brabant" an= genommen, obgleich sie diese Korperschaften nur sehr un= vollständig repräsentirten. Unter biesem Titel hielt es am 18. December seinen feierlichen Einzug in das seit bem 12. sich selbst überlassen gewesene Bruffel. Die Ehren des Tages wurden im reichlichsten Maße bem Helden der Bewegung, van ber Noot, gespendet, gleich einem Souverain empfing ihn das Wolk, bem man ihn feit lange schon als einen Martyrer für die öffentliche Freiheit, als den thatig= ften und unermudlichsten Arbeiter fur ihre Wiederherstellung, mit einem Worte als einen rechten vaterlandischen Belben geschildert hatte. Es wurden ihm im ersten Enthusias= mus des Erfolges fast konigliche Ehren erwiesen, die Menge führte ihn nach St. = Gubula zum feierlichen Te Deum, die Geistlichkeit empfing ihn wie ein gekrontes Haupt, Die Damen bes hochsten Abels gaben ihm ein großes Ban= quet und am Abend wohnte er im Theater, in der Loge der Erzherzoge, der Vorstellung eines patriotischen Studes bei, an deffen Schluß die Komodianten ihm die Burger= krone aufsetzen, was alle Unwesenden mit Jubel beklatsch= ten, obgleich eben erst die Tragsbie vom Tobe Cafar's ge= geben mar.

Die Stellung van der Noot's von seinem Einzuge in Brussel bis zum Ende der Regierung der Staaten, sein Einfluß und Ansehen bei der großen Mehrheit aller Classen der Gesellschaft, die unumschränkte Macht, deren er so lange genoß, das Alles erscheint auffallend und unerklärzlich, wenn man an die geringen Talente des Mannes, seinen durchaus gewöhnlichen, fast gemeinen Charakter, an die Abwesenheit aller Eigenschaften, die den Staatsmann ausmachen, denkt. Nur die Unordnung und Verwirrtz hist. Taschenbuch. Neue F. IV.

heit aller öffentlichen Zustände, das Regellose der ganzen Lage bis zur Wiederherstellung der kaiserlichen Herrschaft machen begreislich, wie er sich so lange auf der Höhe, auf die ihn die Gunst der Umstände und Intriguen aller Urt erhoben, halten konnte.

Die Ankunft des bredaer Comité brachte nothwendig eine Frage in Unregung, die ein Jeder nach bem Sturz der Regierung sich machen mußte, nach Dem nämlich, was an ihre Stelle gesetzt werden sollte. Wenn die beiden Fractionen ber Opposition in dem gemeinschaftlichen Bestreben, bas Land von der Herrschaft Joseph's frei zu machen, zu= sammentrafen, so bestand diese Einheit nicht mehr, sobald es sich um die neue Organisation des Landes handelte. Bier gingen beibe von gang verschiedenen Gesichtspunkten aus und gelangten zu ganz verschiedenen Resultaten. Das bredaer Comité und seine Unhanger, die einen großen Theil des Abels, den Klerus fast ohne Ausnahme und die meisten Mitglieder des britten Standes umfaßten, be= haupteten, die Nevolution habe keinen andern Zweck ge= habt, als die alte Verfassung gegen die Reformen Joseph's zu vertheibigen. Jest seien diese Reformen mit der Herr= schaft ihres Urhebers gestürzt, und man musse nun, wolle man consequent sein, zu den alten Berfassungsformen zu= ruckkehren. Die Vertheibiger dieser Unsicht bedachten nicht, daß die Revolution selbst alsbann eine Inconsequenz war; denn hatte sie keinen andern Zweck, als den, die Reformen aufzuheben, so war dieser Zweck erreicht, als die Regierung durch die Dekrete vom 20., 21. und 25. November die alte Verfassung wiederherstellte, und ihr Sturz erscheint als durchaus überfluffig. Diesen Sturz sah die Partei als eine Thatsache an, an der nichts zu andern sei. Die

Souverginetat mar in ihren Mugen de facto vacant, unb auf bie Frage, mem fie ju übertragen fei, antwortete fie. ben Staaten, ale Reprafentanten ber Ration, ber fie eigentlich gebore und welche bie Musubung berfelben ben Stanben übertragen babe. Um bies Spitem zu unterftusen unb Die Richtigkeit ber letten Behauptung zu beweifen, fuhrte man an, mas mabrend ber großen Revolution bes 17. Jahrhunderts gefchehen. Nachbem Philipp II. aller Gewalt in ben Rieberlanden verluftig erflart, batten bie Staaten bie Couveranetat ausgeubt, in ben Unterhandlungen mit Elifabeth babe es fich nur um bie Ernennung Leitefter's zum Generalcapitain gebanbelt, mabrend bie oberfte Gewalt bei ben Stanben geblieben mare. Die entgegengefeste Partei, beren Unfichten und Beftrebungen mehr bemofratifcher Ratur maren, behauptete bagegen: bie Repolution babe Mues gerftort, bie Staaten baben fein Danbat, um bie von bem abgesetten Staatsoberhaupt innegebabten Gemalten auszuuben, mit feinem Sturg baben ihre Befugniffe, bie von ber Ration, fo gu fagen, bei ibm accreditirt gemefen, aufgebort. Die Ration fei fo frei, als ob fie eben erft aus ber Sand bes Schopfers hervorginge, fie allein tonne enticheiben, welche Staatsform man angunehmen babe, wie bie Gewalten vertheilt, wie fie ausgeubt werben follten. Desmegen muffe man querft und por Allem eine nationalversammlung gufammenberufen. Das fei bas einzig Rechtmäßige und Rothwendige, alles Unbere tonne nur ju Illegalitaten und Usurpationen fubren. Diefe Meinung mar menig allgemein, fie murbe von einem Theil ber Mitglieber ber Berbinbung pro aris et focis vertreten; als ihr hauptfachliches Draan galt ber Abvofat b'Dutrepont. Der bei weitem gablreichere Theil

dieser Gesellschaft und am meisten Bonck und feine Freunde hatten durchaus gemäßigtere Unsichten. Schon vor ben letten entscheidenden Ereignissen hatte Bond bem bredaer Comité einen Plan vorgelegt, nach bem die Reorganisation bes Staates statthaben sollte und ben er spåter in einer im Januar 1790 erschienenen Broschure naher entwickelte. In dieser Broschure, welche unter bem Titel: "Considérations impartiales sur la position actuelle de Brabant" bekannt wurde, stellt er sich vier Fragen. Reprasentiren die jegigen Staaten von Brabant gefetmäßigerweise bas brabantische Bolk, um basselbe in ber Eigenschaft als Souverain regieren zu konnen? Die Antwort ist: nein! Die frühere Regierungsform war die einer beschränkten Monar= chie, seit mehren Jahrhunderten hatten bie Staaten keine andere-Mission, als in Verein mit dem Rathe von Bra= bant über die Aufrechthaltung ber Grundgesetze zu wachen, mit bem Fürsten bie Besteuerung ber Nation zu regeln und die Staatseinkunfte, unter Vorbehalt der Rechnungs= ablage, zu verwalten. Un ber eigentlichen souverainen Ge= walt haben die Staaten keinen Untheil gehabt, außer wenn außerordentliche Umstände, bei Interregnen und dergleichen Gelegenheiten, ihnen einen folchen gegeben. Die Staaten hatten zu jeder Zeit vielmehr eine Art vermittelnder Kor= perschaft zwischen dem Fürsten und dem Volk gebildet. In Folge der Revolution sei der Souverain verschwunden, ohne daß in ber Natur und Stellung dieses Mittelgliedes etwas geandert sei. Man entstelle das Wesen der alten Verfassung, wenn man behaupte, daß die oberste Gewalt so ohne weiters ben Standen übertragen sei. Das sei eine Neuerung, von der die alte Verfassung nichts gewußt, das Wolk habe den Fürsten abgesetzt, aber weder während, noch

seit der Revolution habe es ihn ersett. Die zweite Frage: ob es vortheilhaft für das Land sei, den Stånden die Souwerainetät zu übertragen? wird ebenfalls verneinend beantwortet, weil die ausübende und die gesetzebende Gewalt nicht in demselben Subject vereinigt werden könnten, was geschehen würde, wenn man den Staaten die Attribute des Fürsten übertrüge. Außerdem seien die Staaten so zussammengesetzt, daß sie die oberste Gewalt nur auf eine parteiische Weise würden ausüben können, zum Vortheile der Personen und Städte, die jetzt in ihnen vertreten seien. Die untern Classen, sämmtliche Landbewohner und alle zum dritten Stande nicht zugelassenen Städte seien ohne Repräsentanten, besonders seitdem sie ihren natürlichen Vertheidiger, die Regierung, verloren hätten.

Die britte Frage bezieht sich auf die neue der Bolks= vertretung zu gebende Organisation, ohne sich vom Geiste der alten Verfassung zu entfernen, oder der Gerechtigkeit und den Interessen des Landes zu widersprechen. Wonck behauptet, daß das Bestehen der drei Stande allein con= stitutionel sei, daß aber die bestehende Berfassung und Gin= richtung eines jeden derselben es keineswegs sei: der geist= liche Stand bestehe nur aus Aebten, die sich an der Spige von Abteien befänden, die Kapitel und die zahlreiche Land= geistlichkeit seien in keiner Weise vertreten. Der Stand ber Abligen zähle nur einige Mitglieder des Abels, mah= rend alle Adligen, die Landeigenthumer waren, dazu gehor= ten, und der britte Stand sei gar auf die Deputirten der drei Stadte Bruffel, Lowen und Antwerpen beschrankt. Er verlangt, daß in bemselben die kleineren Stadt = und Landgemeinden ebenfalls vertreten seien. Der britte Stand folle die ganze Nation mit Ausnahme ber Geistlichkeit und

des Abels repräsentiren, es sei daher billig, daß er zwei Stimmen und nicht wie bisher eine gegen zwei habe. Um diese Veränderungen vorzunehmen, bedürfe es keiner Nationalversammlung, jeder Stand könne sich selbst reorganisiren.

Die vierte Frage betrifft endlich die beste Staatsform, welche ben Bedürfnissen und Grundfagen des Landes am meisten entspreche. Nach Vonck sollen die Gewalten in die gesetgebende, ausübende und richterliche getheilt und jede derfelben mit einer besondern Institution versehen wer= ben; neben diesen will er noch eine vierte, die er pouvoir collatif nennt, errichten. Die ausübende Gewalt, sowie das pouvoir collatif, welche in dem Recht, zu allen öffent= lichen Alemtern und Burden zu ernennen, besteht, theilt er einem Staatsrathe zu, ber aus funf von ben Standen und dem Rathe von Brabant ernannten Mitgliedern be= steht. Die richterliche Gewalt gehort ben bestehenden Tri= bunalen, die gesetgebende ben reorganisirten Standen, boch fo, daß die von ihnen votirten Gesetze ber Sanction bes Staatsraths bedürfen und vom Rathe von Brabant publi= cirt werden.

Man sieht, die verschiedenen Ansichten kamen in zwei Punkten überein, deren einer die Volkssouverainetät, der andere die Herstellung der Republik waren. Diese Ueberzeinstimmung löste aber keineswegs die Schwierigkeiten der durch den Rückzug der kaiserlichen Regierung geschaffenen Situation. Daß das Volk die oberste Gewalt nicht persönlich ausüben könne, darüber waren Alle einverstanden, aber die Einen behaupteten, die Stände besäßen sie legitim und ipso kacto der Absehung des früheren Souverains, während die Andern darüber erst das Volk befragen und

noch Undre die Stande erst reorganisiren wollten, um sie zur Ausübung der hochsten Gewalt geschickt zu machen. Die erstere Unsicht war die der Geistlichkeit, eines großen Theils des Adels und der unendlichen Mehrheit der Mit= tel = und untern Classen, wenn von einer selbständigen Meinung der letteren in diesen Dingen die Rede sein kann. Ueberall war hier Liebe zu dem Bestehenden, Ber= gebrachten, Unhänglichkeit an den alten Formen, Abneigung gegen Neuerungen vorherrschend, ein gewisser bedachtiger Geist, der die Mangel des gegenwartigen Zustandes lieber erträgt, ehe er bem ungewissen Erfolge ber Verbesserungen sich anvertrauen will. Der Abel und die Geistlichkeit fürch= teten außerdem fur ihre Stellung und ihren Einfluß, die im allgemeinen wohlhabende, ja reiche Mittelclasse für ihren Besitz, die Stimmung war hier in keiner Weise und auch im entferntesten nicht so gesteigert und ben neuen Ideen über sociale Verfassung zugewandt wie in Frankreich. Was in diesem Lande vorging, war nur geeignet, in diesen Unsichten, die bei Wielen Grund zu einer tuchtigen, natio= nalen, ehrenhaft confervativen Gesinnung wurden, zu be= starken, man fürchtete Aehnliches für Belgien, das Fortge= riffenwerden auf einer Bahn, auf der man kein Ende absah, die tiefen Erschütterungen, denen bei dem Nach= bar alle Verhältnisse, auch die ehrwürdigsten und der Gesellschaft heilfamsten, unterlagen, die politische Aufregung, die alle Bezüge zu durchdringen drohte und eine friedliche, geordnete, regelmäßige Eristenz, wie man sie in den Nie= berlanden seit beinahe einem Jahrhundert gewohnt mar, unmöglich machte. Diese Betrachtungen, verbunden mit der Wirkung, die das Beispiel des Klerus, der sich diesen Unsichten ganz anschloß, hervorbrachte, verschafften der

Partei einen großen, weitverbreiteten Anhang, eine Ausbehmung, die sie fast als die alleinige nationale erscheinen ließ, und gaben ihren Kubrern eine Macht in die Hande, die sie zu herren der Situation machte. Nichts erschreckte diese Ansters wert als die extremen Meinungen eines Aheils der Andersgesinnten, sie sahen in der Zusammenberusung einer Nationalversammlung den Ansang der größten Uebel, gewaltsamer innerer Umwälzungen, die Ideen, von welchen jeme Fraction ausging, hätten zu denselben Consequengen geschrt wie in Frankreich, und die Religion, an der man ausschichtig und mit größter Ergebenheit hing, konnte sich von ihnen diech bebroht und geschiedet glauben. Darum verwarf man sie und Alles, was dazu suhren konnte. "Unser Boll," schrieb van Eupen\*) an einen später guillotiniten

<sup>\*)</sup> Diefes mertwurbige Document, eine Art politifden Glaubensbefenntniffes eines ber bauptfachlichften Leiter ber Partei, findet fich im Moniteur français p. 23 Januar 1790. Monsieur, ichreibt pan Eupen an Lebrun, le public ici voit avec une espèce d'indignation, la façon, dont vous traitez les événemens de notre révolution. Je veux vous en prévenir, pour le sort de votre feuille, ne vous imaginez pas, Monsieur, que les dogmes, que vous débitez et que vous cachez tour à tour, soient jamais goutés ici. Notre peuple se rit chrétiennement de la folie philosophique du jour et ne se rébutera jamais d'en être la risée. Nos stulti propter Christum! Le peuple croit que sa piété a soutenu ses armes, il l'a vu évidemment, pour jamais douter, que notre bonheur soit l'ouvrage du Dieu d'Israel. Il sait même observer que les Etats qui se tiennent à la philosophie altière et tant soit peu imple, se brouillent et vont à rien. Nous sommes donc tous absolument résolus à être vrais Chrétiens et à aimer l'ordre. Les Etats sont du même avis et jurent de maintenir avec toute la grandeur digne de souverains sages, la religion

Journalisten, der damals das Journal de l'Europe redizgirte, "unser Volk verlacht christlicherweise die philosophischen Thorheiten der Zeit. Es weiß, daß die Frommigkeit seine Wassen beschützt, daß die Staaten, welche einer übermüstigen Philosophie frohnen, untergehen."

Die Erscheinung einer Schrift des Abvokaten d'Dutrepont, welche er wenige Tage nach dem Einzuge der Staa= ten (20. December) veröffentlichte und in der er auf die Zu= fammenberufung einer Nationalversammlung drang, beun= ruhigte in einem hohen Grade die conservative Partei und wurde eine ber Hauptursachen der Verfolgung, welche diese Unsichten später erfuhren. Ihre Gegner begriffen fehr wohl, daß die Pflicht der Selbsterhaltung sie nothigte, alle Be= strebungen dieser Urt auf das allernachdrücklichste zu be= kampfen, zwischen ihnen und den Unhangern d'Dutrepont's war keine Verständigung möglich. Allerdings waren die letteren verhältnismäßig wenig zahlreich, aber im Augen= blick ber ersten Manifestationen dieser Partei lag ihre nu= merische Schwäche noch nicht am Tage, sie galten allge= mein als die Freunde Vonck's, dessen Meinung mit der ihrigen in einigen Punkten zusammentraf, in ben bei weitem meisten und wichtigsten jedoch himmelweit bavon verschieden war. Bonck und sein Unhang hatten sich noch nicht, wie es spater geschah, von ihnen losgesagt, und die Partei der Staaten begriff beide in derselben Verurtheilung, in

catholique, la seule base de la prospérité publique. Je vous conseille en conséquence de vous épargner la peine de nous débiter ces misères anti-chrétiennes, de même que les principes turbulens, qui ne sont propres qu'à ruiner la vertu patriotique et l'ordre public.

demselben Saffe; dieser Umstand hatte die traurigsten, für das Interesse bes neuen Staates nachtheiligsten Folgen. Die Abneigung, welche seit einiger Zeit schon zwischen van der Noot und Vonck bestand, beren hauptsächlichster Grund ihre Meinungsverschiedenheit war, erschwerte die Berftan= digung und machte sie spater ganz unmöglich. Die Par= teien stellten sich in außerster Schroffheit und Erbitterung einander gegenüber, anstatt eine Bermittelung ber Gegen= fåße anzustreben, welche die nothwendigste Bedingung einer bauerhaften inneren Organisation war, bekampfte und ver= folgte man sich gegenseitig. Ihr Verhaltniß wurde zulet das bes Siegers und bes Besiegten, ein Berhaltniß, das auf die Lange, auch ohne das Dazwischentreten außerer Ereignisse, bas Auseinanderfallen und den Untergang bes aus diesem Kampfe hervorgegangenen Gemeinwesens hatte herbeiführen muffen.

Die Ereignisse, welche ben Abzug der Destreicher zur Folge hatten, waren hauptsächlich das Werk der Berbin= dung pro aris et focis gewesen. Die Mitglieder berselben fuchten diesen Umstand und die Abwesenheit der Führer ber Staatenpartei zu benuten, um eine die Situation beherrschende Stellung einzunehmen und sich einen überwiegenden Einfluß auf die jest zu nehmenden Magregeln zu sichern. Bu diesem Zweck organisirte sich in Bruffel ein größtentheils aus Unhangern Bonck's gebildetes patriotisches Kaum war das bredaer Comité in der Haupt= Comité. stadt angelangt, als seine erste Sorge barauf ging, sich der Errichtung besselben zu widerseten. Die Parteien trafen hier zum erstenmale zusammen, van der Noot behaup= tete, das patriotische Comité sei illegal, zu einer gesetli= chen Eristenz bedürfe es der Autorisation der Staaten; ehe

- Comple

es diese nicht erlangt, durfe es in keiner Weise sich in die offentlichen Ungelegenheiten mischen. Vonck widerstand an= fangs; da er aber bald die Unmöglichkeit, sich der öffentlichen Meinung, bie sich immer allgemeiner zu Gunften ber Staa= ten aussprach, fur ben Augenblick zu widersetzen, einsah, fo gab er diesen ersten Versuch, seine Partei politisch ju constituiren und ihr einen Mittelpunkt und ein Organ zu geben, auf. Das patriotische Comité ging auseinander. Dieser erste Sieg ber Staatenpartei sicherte ihr fur die nachste Zeit die Herrschaft, die sie mit Eifer und Thatig= keit benutte, um sich die Ausübung der obersten Gewalt befinitiv zu sichern. Schon am 30. November hatte bas bredaer Comité, in seiner Eigenschaft als Reprasentant der Staaten von Brabant handelnd, mit den Staaten von Flandern, die sich nach dem Abzuge der kaiserlichen Truppen in Gent constituirt hatten, einen Bertrag abge= schlossen, in dem man sich gegenseitig anheischig machte, jede Verständigung mit dem Kaiser zu verweigern und die Souverainetat über beibe Provinzen, was die auswartigen und die Militairangelegenheiten betrafe, einem Congreß zu übertragen, ber aus, von beiden Staaten zu ernennen= den Deputirten bestehen sollte. Um 19. December traten nun bie Staaten von Brabant, zum erstenmale feit ihrer Auflösung durch Joseph II., zusammen, und am 20. wurde der einstimmige Beschluß gefaßt, ben Staaten der übrigen Provinzen die Absetzung des bisherigen Souverains anzuzeigen, ihnen die Unionsacte mit Flandern mitzutheilen und sie einzuladen, Bevollmächtigte nach Bruffel zu sen= den, um mit den Staaten von Brabant die Mittel zu berathen, welche zum Abschluß einer allgemeinen Berbun= bung ber Provinzen fuhren konnten. Im Bennegau und

in Namur traten um diefelbe Zeit die Stanbe zusammen, constituirten sich, wie in Brabant, als souverain und pro= clamirten bas Aufhoren ber kaiferlichen Berrschaft; baffelbe geschah spater in Limburg. Der erste Schritt zur Berstel= lung einer Foberativ=Republik war fo gethan. Bald barauf, am zweiten Weihnachtstage, erklarten sich die Staaten von Brabant in feierlicher Sitzung fur souverain, mas bisher noch durch keinen besonderen Act geschehen war, wenn sie sich auch als solche betrachtet und gerirt hatten. Diese Er= klarung begreift vier Punkte: Die Souverainetat, welche bisher vom Herzoge von Brabant ausgeübt wurde, geht hinfort auf die drei Stande von Brabant über. — Die Verfassung der Provinz bleibt in allen ihren Punkten un= verändert, der Rath von Brabant behålt namentlich alle seine Rechte und Prarogativen. — Der britte Stand soll in Zukunft ohne allen Einfluß der beiden ersten gebildet werden. Die Mitglieder der drei Stande, sowie alle Be= amteten der Provinz leisten den Eid auf die Constitution und dem Volke. Zuvor jedoch schwören sie den Kirchen von Brabant, in die Sande des Erzbischofs von Mecheln, die romisch=katholische Religion, nach der Formel Pius' IV., aufrechtzuerhalten und zu bewahren. — Die Geremonie ber Eidleistung fand am 31. December auf bem Rath= hause zu Bruffel statt, nachdem am 28. schon die Staaten von Brabant ein neues Sendschreiben an die der andern Provinzen erlaffen, in welchem sie die Nothwendigkeit ber Errichtung eines mit der ausübenden Gewalt bekleideten Congresses auseinandersetzen und dieselben auffordern, De= putirte mit ben nothigen Vollmachten bazu nach Bruffel zu senden. Die Provinzen kamen diesem Verlangen nach, da man überall einsah, daß das Erste und Wichtigste die

Herstellung ber Föberation sei, welche allein, indem sie aus den Provinzen einen Staat machte, die Unabhängigkeit der ersteren und die neue Ordnung der Dinge sichern konnte. Die Deputirten wurden ohne Berzug ernannt und schon am 7. Januar 1790 konnten die Generalstaaten, aus den Abgeordneten der Provinzen Brabant, Flandern, Hennegau, Namur, Mecheln, Gelbern, Tournay und dem Tournaisse bestehend, in Brüssel zusammentreten. Nur Luxemburg sehlte, das der Revolution sich nicht angeschlossen hatte und ihr auch immer abgeneigt blieb; die kaiserliche Herrschaft hörte während der ganzen Bewegung, nicht einen Augenblick auf, hier unangesochten zu bestehen. Die Stände von Limburg machten zuerst einige Schwierigkeiten, sich den übrigen in Allem anzuschließen, ihr Beitritt erfolgte erst später.

Nach viertägiger Berathung nahmen die Generalstaaten einen, ihnen bei ihrem Zusammentritt vorgelegten Fobera= tionsentwurf an (11. Januar). Die Bundesacte, welche das Grundgesetz des neuen Staats bilden sollte, enthalt, nach einer Einleitung, in welcher die Ursachen der Revolution recapitulirt werden, in 12 Artifeln folgende wesentliche Be= Die Provinzen vereinigen und verbunden stimmungen. sich unter ber Benennung: Bereinigte belgische Staaten. Die souveraine Gewalt wird von ihnen gemeinschaftlich und in einer Centralform eingesett, ihre Ausubung ist auf folgende Gegenstande beschränkt: gemeinschaftliche Vertheibigung, bas Recht, Krieg und Frieden zu erklaren, Bunbniffe zu schlie= Ben, diplomatische Agenten abzusenden und zu empfangen, Bildung und Unterhalt einer Bundesarmee. — Unter dem Titel des souverainen Congresses der vereinigten belgischen Staaten wird eine Behorde errichtet, welche die oberfte

Gewalt ausübt und aus Abgeordneten jeder ber Provinzen zusammengesett ist. Die Provinzen bekennen die romisch=ka= tholische Religion und wollen die Einheit der Kirche un= verlett erhalten. Bu diesem Ende foll ber Congreß die be= stehenden Berbindungen mit bem papstlichen Stuhle beis behalten und fortsetzen, sowol bei Besetzung der bischöflichen Site als für alle andern Angelegenheiten. Der Congreß hat allein das Recht, Munzen zu schlagen. Die Provin= zen tragen zu ben burch die Ausübung ber hochsten Ge= walt veranlaßten Ausgaben in dem unter den frühern Herrschern festgestellten Verhaltnisse bei. Alle andern Souverainetatsrechte, Gesetzebung, Freiheit und Unabhangigkeit, alle Gewalten, Gerichtsbarkeiten und Rechte, die nicht aus= drucklich gemeinschaftlich gemacht und dem Congres über= tragen sind, verbleiben ungestort einer jeden Proving. Es ist unwiderruflich beschlossen, daß alle zwischen dem Congreß und einer oder mehren Provinzen sich erhebenden Strei= tigkeiten über die Bundessteuer und sonst irgend einen Ge= genstand gatlich ausgeglichen werden sollen. Zu diesem Zwecke sollen in vorkommenden Fallen Schiedsrichter er= nannt werden, deren Urtheil vom Congresse zu vollziehen ist. Die Provinzen verpflichten sich aufs engste zu gegen= seitiger Hulfe im Fall eines Ungriffes einer oder mehrer derselben durch einen außern Feind. Keine Provinz darf ein Bundniß oder einen Vertrag ohne Bewilligung bes Congresses schließen, eben sowenig wie sie ohne dessen Zu= stimmung irgend etwas auf die Gemeinschaft Bezügliche contrahiren kann. Die Vereinigung von Ost = und West= flandern ist jedoch von diesem Berbote ausgeschlossen. Der Bund ist fest, dauernd und unwiderruflich, es steht keiner Provinz und auch nicht der Mehrheit derselben frei, ihn zu

brechen oder sich von ihm loszusagen, unter welchem Vorwande oder Beweggrund es auch sei. Die Civil = und Militairgewalt, oder ein Theil der einen oder der andern können nie in derselben Person vereinigt sein, Niemand, der im Militairdienst steht, kann im Congreß sisen; alle für Bundeszwecke bestimmte Subsidien, Steuern u. s. w. sollen nach einem aus dem Steuerbetrag der letzten zehn Jahre zu ziehenden Mittel für die einzelnen Provinzen berechnet und festgesetzt werden.

Die Bundesacte wurde von allen anwesenden Depu= tirten unter Vorbehalt der Ratification ihrer Committen= ten unterzeichnet. Diese Ratificationen trafen unverzüglich ein und der Foberationsact wurde nun am 20. Januar 1790 öffentlich und feierlich vollzogen und proclamirt. Die Anzahl sammtlicher von den Provinzen gesandten Abgeordneten betrug 53; da aber die Zahl, welche jede einzelne Provinz zu schicken hatte, nicht festgesetzt war und daburch mehrfache Misverhaltnisse zwischen ben Stimmen und der Bedeutung mehrer Provinzen eingetreten waren, so wurde beschlossen, daß die Zahl sammtlicher Mitglie= der der Generalstaaten auf 90 festzusetzen sei, wovon 20 auf Brabant, 22 auf Flandern, 9 auf Westflandern, ebensoviel auf Hennegau, 7 auf Namur, 7 auf Lu= remburg, das man dem Rechte nach mit in die Confoderation einbegriff, obgleich es factisch immer außerhalb derselben blieb, 6 auf Limburg, 4 auf Mecheln, 2 auf Tournay, 2 auf Tournaisis und ebensoviel auf Gel= dern kamen. Um den kleineren Provinzen, wenn sie einstimmig votirten, nicht ein unverhaltnismäßiges Ueber= gewicht über die größern zu geben, und um zugleich zu verhindern, daß Brabant und die beiden Flandern nicht

alle übrigen überstimmten, kam man überein, daß, um einen Vorschlag anzunehmen oder zu verwerfen, eine Mehrheit von wenigstens 56 Stimmen erfoderlich fei. Der Vorsit in ber Versammlung der Generalstaaten sollte in einer durch das Loos festzusekenden Reihefolge von Woche zu Woche un= ter ben verschiedenen Provinzen wechseln, und um die Dr= ganisation zu vervollständigen, wurden van der Root, mit dem Titel eines bevollmächtigten Agenten und dem Pra= bicat Excellenz, und van Eupen, als Staatsfecretair mit bemselben Pradicat, ben Sigungen beizuwohnen ermachtigt. Von welchem Standpunkt man nun auch biesen Versuch einer befinitiven Constituirung bes neuen Foberativstaates betrachten mag, jedenfalls muß man die Unvollkommenheit und Mangelhaftigkeit ber Verfassung, die ihn begrunden follte, zugeben. Die wenigen Bestimmungen, welche bas Bundesdocument vom 20. Januar enthält, sind burchaus unzureichend, um eine fraftige, mit den nothigen Attribu= ten zur Aufrechterhaltung der Einheit und Handhabung ber Centralgewalt ausgeruftete Regierung herzustellen. Eine Menge der wesentlichsten Punkte, insbesondre alle Magregeln, um die Provinzen im Fall einer Weigerung zur Leistung ihrer Bundespflichten zu zwingen, sind durchaus unbeachtet geblieben; die Souverainetat, die ben einzelnen Provinzen für ihre innern Angelegenheiten zugesichert wird, ist eine Macht, die in der Bundesverfassung durchaus kein Gegengewicht findet. Das Auffallendste von Allem aber ist die Abwesenheit eines eigentlichen Oberhauptes der aus= übenden Gewalt. Ban ber Noot ist dies keineswegs, bie Bundesacte gebenkt seiner in keiner Weise, seine und van Eupen's Stellung zu den Generalstaaten beruhte auf ei= nem einfachen Beschluß bieser Versammlung, daß beibe

an der Seite ihres Prasibenten sigen sollten, es werden ihm keine besondern Gewalten übertragen, weder in seinem eigenen Namen, noch in Vertretung der Nation. Die ausübende Gewalt ift einer Berfammlung von Deputirten anvertraut, die keiner reellen Verantwortlichkeit unterwor= fen ist und auf welche die gesetzebende Gewalt der Ge= neralstaaten keinen unmittelbaren Ginfluß ausubt. Es ist schwer, sich etwas Unzusammenhängenderes und Mangel= hafteres zu benken als diese Organisation. Auch ohne Hinzutritt außerer Umstande, rein sich selbst überlassen, hatte biefer Foberativstaat in einer wenig entfernten Zeit feiner innern Schwache und Haltungslosigkeit erliegen muf= fen. Das Princip, auf bem er beruhte, bedurfte ganz andrer Bindemittel und Stuppunkte, um sich aufrechtzu= erhalten, die ganzliche politische Unkenntniß und Unerfah= renheit Derjenigen, die an der Spige dieser neuen Ordnung standen, zeigt sich nirgends deutlicher und in die Augen fallender als in diesen Constitutionsversuchen. Dazu kommt noch, daß fast wahrend ber gangen Dauer ber Republik die vollziehende und die gesetzebende Gewalt von denselben Personen ausgeübt wurden. Der Congreß, der eine permanente Behorde bilden sollte, war bis zum Mo= nat August nicht von den Generalstaaten, deren Zusam= menberufung und Dauer ganz und gar von ben Umstan= den abhingen, getrennt, beibe Bersammlungen waren factisch identisch; die Mitglieder der einen bilbeten auch die andre. Dieselbe Behorde, die das Gesetz gegeben, vollzog es auch; welche Verwirrung und welche Uebelstände dar= aus hervorgingen, ist leicht zu denken, die Berstellung ei= nes regelmäßigen, normalen, in seinen verschiedenen Ele= menten streng gesonderten Ganges der Regierung wurde

rein unmöglich, während dieser Zustand ber Dinge der In= trique Thur und Thor offnete und Unrechtmäßigkeiten aller Art begunstigte. Aber alle diese Mångel blieben unbemerkt, der Jubel über die gewonnene Freiheit war allge= mein, die große Mehrheit der Nation hatte ein unbeding= tes, fast blindes Vertrauen in die Stande, politische Ibeen waren wenig verbreitet, die alten Rechte und Privilegien waren wiederhergestellt, bas genügte ben Meisten; die Souverainetat der Staaten schien die Berrschaft der Will= kur und des Unrechts unmöglich zu machen, für den Augenblick war Alles auf das Beste, an die Zukunft dachten Wenige und noch Wenigere besaßen politische Bilbung ge= nug, um die Unhaltbarkeit, die innere Leere der neuen Schöpfungen einzusehen. Diejenigen, die sich darüber keine Täuschung machten und die Dinge im rechten Lichte fa= hen, wagten ober konnten nicht ihre Ueberzeugungen ver= öffentlichen, denn eine der ersten Magregeln ber Provinzialbehörden, in Flandern unter andern, war die Beibehal= tung ber Cenfur gewesen.

Unter diesen Umständen erscheint es fast natürlich, daß die von Seiten der kaiserlichen Regierung wiederholt gesmachten Versuche, auch nach der Sendung des Grafen Ferraris noch, eine Verständigung herbeizusühren, ohne allen Erfolg blieben. Die Generalstatthalter schrieben von Bonn aus von neuem an die Stände aller Provinzen, gaben die allerbestimmtesten Zusicherungen einer allgemeisnen Umnestie und gänzlicher Wiederherstellung aller Vershältnisse auf den alten Fuß, mit den umfassendsten Sarantien gegen jede Willkur von Seiten der Regierung. Der Papst richtete auf Verlangen des Kaisers ein höchst eins dringliches Vreve an sämmtliche belgische Bischöfe, in dem

er sie inståndigst auffoberte, allen ihren Einfluß anzuwen= ben, um eine gutliche Ausgleichung mit der Regierung durch Unterhandlungen mit dem Vicekanzler möglich zu machen. Der Fürst Kaunit schrieb in bemselben Sinne und aus besonderem Auftrag des Kaisers an den Cardinal= Erzbischof von Mecheln. Aber Alles vergebens. Die Stånde sammtlicher Provinzen ließen die Zuschrift Marie Christinens und ihres Gemahls ohne alle Antwort, einige unter ihnen legten sie sogar uneroffnet bei Seite. Bischöfe erwiderten auf das Breve des Papstes, die Sa= chen seien zu weit vorgeschritten, es lage außer ihrer Bewalt, die Nation zu einem Ruckschritt zu bewegen, und ber Cardinal antwortete bem Fürsten, es sei ihm unmog= lich, bem Wunsche bes Kaisers nachzukommen, seit bem Abschluß der Bundesacte sei jede Aussicht auf ein Arran= gement mit der Regierung verloren. Die offentliche Stim= mung war um diese Zeit in ber That auch von ber Art, daß jeder Versuch, eine Aussohnung mit dem Kaiser zu bewirken, nur das Verderben seines Urhebers herbeigeführt hatte. Der Bag und die Erbitterung gegen die Deftrei= cher hatte grade jest in Folge eines besondern, in diese Zeit fallenden Umftandes feinen hochsten Grab erreicht. Man entbeckte in Bruffel die Driginale ber Correspondenz Joseph's II. mit bem General d'Alton und die Instruc= tionen Kobengl's an Trautmannsdorf, die in der Unord= nung und bem Wirrwar des Abzugs dort gelaffen worden waren. Diese Documente, sowie mehre andre ähnlicher Art, die Correspondenz der Generalstatthalter mit dem Grafen Trautmannsborf, die des Letteren mit dem Kaiser, mehre Berichte sehr belicater und compromittirender Na= tur, Alles wurde unverzüglich veröffentlicht und dem Pu= blicum zur Einsicht vorgelegt, damit Jedermann sich von der Echtheit dieser Schriften, ihrer vollkommenen Authenzticität überzeugen konnte. Als man aus den Briefen Josseph's an d'Alton ersah, daß der Kaiser alle strengen und willkürlichen Maßregeln des Lettern, die so schwer auf dem Lande gelastet, selbst andesohlen hatte, als die Instructionen Kobenzi's deutlich bewiesen, daß die Regierung sich durch die in der äußersten Noth gemachten Zugeständnisse nisse nicht gebunden glaubte: da war der Eindruck, den diese Bekanntmachung hervordrachte, von der Art, daß Niemand es wagen konnte, von Unterhandlungen mit dem Kaiser zu reden.

Während diese Ereignisse in Bruffel vorgingen, war van der Mersch mit seinem durch zahlreiche östreichische Deserteurs beträchtlich vermehrten Corps den kaiserlichen Truppen, auf ihrem Ruckzuge nach Luxemburg, fast auf bem Fuße gefolgt. Um 17. December in Namur eingeruckt, hatte er die Stadt kurz barauf verlaffen, mar über die Maas gegangen, in Luremburg selbst eingebrungen. Hier aber anderte sich die respective Lage der kriegfuhren= den Parteien ganz und gar. Die Bewohner dieser Provinz waren burchaus kaiserlich gesinnt und leisteten ben östreichischen Truppen allen Vorschub, während sie die Patrioten als Feinde empfingen. Das Land war arm und bot wenig Hulfsmittel zum Unterhalt einer Urmee bar, bazu war es Winter, die Communicationen schwer, die meisten Wege fur Truppen und Kriegsgerath unbrauch= bar, größere Operationen schwierig, wenn nicht unmöglich, besonders mit so neuen, schlecht equipirten und im Gan= zen wenig consistenten Solbaten, wie die von van der Mersch es waren. Während die Patrioten so mit den

ungunftigsten Bedingungen aller Urt zu-kampfen hatten, gestaltete sich die Lage der kaiserlichen Truppen burchaus vortheilhafter, sie befanden sich in einem ihnen freundlich gefinnten Lande, waren mit bem Nothwendigen weit bef= fer versehen als ihre Gegner und nur wenige Stunden von den Hulfsquellen aller Art entfernt, die ihnen die Fe= stung Luremburg bot, ohne bes Stuppunktes zu gedenken, den bieselbe ihnen für ihre Operationen gewährte. Alle diese Umstände stärkten und erhöhten in bemfelben Grade die moralische Stimmung der Destreicher, wie sie die der Patrioten niederschlugen. Van der Mersch erwog dies 211= les sehr wohl und hatte es vorgezogen, die Maas nicht zu überschreiten, fondern hinter berfelben eine feste Stel= lung zu nehmen, beren Mittelpunkt Namur gemesen mare und in ber er die Ereignisse hatte abwarten konnen. Aber die Leiter in Bruffel gingen auf diesen Plan nicht ein, ohne Kenntniß ber Verhaltniffe und von bem leeren Wahne erfullt, die Patrioten hatten sich nur zu zeigen, um die Destreicher zu Paaren zu treiben, bestanden sie trot al= ler Vorstellungen barauf, daß die Armee vorgehen solle, die Festung Luremburg blockiren, wenn sie sie nicht neh= men konne, und bergleichen Ungereimtheiten mehr. Ban der Mersch gab wider Willen nach, aber schon am 2. Ja= nuar erlitten feine Truppen eine Niederlage bei Naffogne, die ihn nothigte auf Marche zuruckzugehen. Doch auch da konnte er sich nicht halten, wenige Tage darauf mußte er die Proving gang raumen; er nahm fein Hauptquar= tier wieder in Namur und ließ nur einzelne Posten zur Beobachtung bes Feindes auf dem rechten Ufer der Maas. Die Destreicher, die im hochsten Grade einer Reorgani= fation bedurften; bezogen die Winterquartiere und die Friegerischen Operationen ruhten nothgedrungenerweise während der ersten Monate des Jahres 1790 auf beiden Seiten.

Van der Mersch begriff die Nothwendigkeit, diesen Stillstand zu benugen, um die Truppen der Patrioten auf einen andern Fuß zu setzen, als sie bisher gewesen waren. Dhne regelmäßige Verpflegung, mit dem Nothwendigen hochst mangelhaft, oft gar nicht versehen, be= fanden sich diese Truppen in einem hochst traurigen Zu= stande. Alle Reclamationen van der Mersch's blieben ohne Resultat, man hatte zwar eine Urt Intendantur bei der Urmee errichtet, aber die Direction einem Bruder van der Noot's anvertraut, ber, bei ber größten Untauglichkeit zu diesem Geschäft, noch das Mistrauen und die Abneigung seines Bruders gegen van der Mersch theilte. Die gren= zenlose Unordnung, die in dieser Verwaltung herrschte, die Uebelstände, die daraus hervorgingen, bestimmten van der Mersch gegen Ende Januar nach Bruffel zu gehen, um bie Interessen der Urmee in Person bei den Generalstaa= ten zu vertheidigen. Auf Vonck's und seiner Freunde Veranstaltung wurde ihm ein glanzender Empfang zu Theil, auch die Generalstaaten bezeigten sich freundlich, man ernannte ihn zum General Feldzeugmeister und er= hohte seine Gage bis auf 25,000 Fl. jahrlich. Den we= sentlichsten Zweck seiner Reise aber erreichte er nicht, in Betreff der von ihm vorgeschlagenen Verbesserungen wurde er mit leeren Versprechungen hingehalten. Van der Noot wußte zu verhindern, daß er irgend einen Einfluß auf die Leitung der militairischen Angelegenheiten erhielt, die Ca= pitulation ber Citabelle von Antwerpen wurde während seines Aufenthaltes in Bruffel, aber ohne sein Vorwissen abgeschlossen und ein preußischer Offizier mit bem Grabe

eines Generallieutenants in den Dienst der Republik ge= nommen, ohne daß er ein Wort davon erfuhr. Noot hatte schon lange gewünscht, Jemanden zu haben, den er im Nothfall van der Mersch entgegenseten konne; auf der andern Seite hielten es die Machte, welche bei der belgischen Frage interessirt waren, für sehr wichtig, un= ter den hohern Befehlshabern der Urmee der Patrioten ei= nen ihnen ergebenen Mann zu haben. Ihre Agenten hatten baher van der Noot vorgeschlagen, dem preußischen General von Schönfelb eine Stellung in der Urmee zu geben. Van der Noot ging ohne Ruckhalt barauf ein, er fah in dieser Ernennung einen doppelten Vortheil: einmal hielt er van der Mersch dadurch in Schach und dann konnte er ben Eintritt eines preußischen Generals in bel= gische Dienste als einen Beweis bes Wohlwollens der Måchte und ihres Entschlusses, die Republik thatig zu un= terstüten, im Publicum geltend machen. Schonfeld erhielt den Oberbefehl über ein neugebildetes Armeecorps, bas un= ter dem Vorwande, die Citadelle von Antwerpen zu beob= achten, in der Nahe von Bruffel blieb. Dies Corps, das van der Noot unter der Hand haben wollte, um die Un= hanger Bond's und feine fonstigen Gegner niederzuhal= ten, wurde mit allem Nothwendigen reichlich versehen, während die Truppen unter van der Mersch, die vor dem Feinde lagen, an Allem Mangel litten. Ban der Mersch wandte sich noch, von den Generalstaaten besonders beauf= tragt, an den General Schlieffen, der Luttich mit preußi= schen Truppen besetzt hielt, und bat ihn um die Erlaub= niß, hessische und braunschweigische Truppen, die sich in Mastricht befanden, in den Gold der Republik zu neh= men, erhielt aber eine abschlägige Antwort.

## W.

Es ist jest nothwendig, einen Blick auf die Stellung zu werfen, welche die Mächte der brabantischen Revolution gegenüber genommen hatten, ehe die weiteren Ereignisse derselben verfolgt werden konnen. Während die Patrioten noch mit den kaiserlichen Truppen um den Besitz von Brabant kampften, hatte das Comité von Breda schon Agenten nach London, Berlin und dem Haag geschickt, um den dortigen Hofen das Manifest des brabantischen Volks mitzutheilen und die Anerkennung der Unabhangig= keit besselben von ihnen zu erlangen. Der Ritter von Rooba ging mit dieser Mission nach London, ber Dr. van Leempoel, fruher Professor in Lowen, nach dem Hang und der Graf von Hoen und ein Abbé D'Hearn nach Berlin. Ban ber Noot, der diese Angelegenheit fast aus= schließlich leitete, rechnete unbedingt auf Erfolg, da er über die politische Situation im Allgemeinen im groblichsten Frethum befangen war. England, Preußen und Holland sahen in dem Aufstande der östreichischen Niederlande nur ein Mittel, eine Gelegenheit, 3wecke ihrer besondern Politik zu erreichen, keins von diesen Cabineten bachte baran, die Unabhängigkeit dieser Provinzen, ihre Constituirung als selbständigen Staat, als Zielpunkt seiner Bemuhungen aufzustellen. Die Allianz Ostreichs mit Ruß= land und der Krieg gegen die Turkei hatten eine Situa= tion geschaffen, welche ben Interessen einer jeden dieser drei Måchte entgegengesetzt und nachtheilig war. England konnte nicht dulben, daß Destreich irgend eine Suprematie auf bem Continente ausube, wozu es durch sein Bundniß mit Rugland und etwanige Erfolge in ber Tur-

fei leicht geführt werden konnte. Preußen fürchtete für feine Stellung in Deutschland und seine sonstigen Intereffen von der möglichen Vermehrung der kaiserlichen Macht; für Holland endlich war Joseph von jeher ein lastiger, ja schäblicher Nachbar gewesen, sein Feldzug ge= gen den Barrieretraktat und fur die Freiheit der Schelde waren bei ber Nation noch nicht vergeffen, ebensowenig wie die Unterstützung, die Destreich während der Unru= hen von 1787 der antioranischen Partei gewährt hatte, es bei bem Stadthouder war, ber ohnedies burch die eng= sten Bande an Preußen geknupft war. Nichts schien na= turlicher, als daß die vereinigten Provinzen jede Bewegung unterstützten, die zur Schwachung der oftreichischen Macht in den Niederlanden führen konnte. Für alle drei Måchte war nun die brabantische Revolution eine treff= liche und erwunschte Gelegenheit, diese sie bruckende Gi= tuation zu andern. Bu diesem Zwecke mußten die Vorgange in den Niederlanden benutt, keineswegs aber durch einige Billigung ihrer Resultate befinitiv sanctionirt wer= den. Wenn aus der Verlegenheit, die der Aufstand dem Raiser bereitete, aller Rugen, den sie den Cabineten ge= währen konnte, gezogen war, so konnte es denselben sehr gleichgultig fein, wenn die kaiserliche Herrschaft wieder in diesen Provinzen hergestellt wurde. Außerdem ware es gefährlich gewesen, bei ben Bewegungen, die in Frankreich stattfanden, das Resultat einer Revolution im Nach= barlande anzuerkennen und zu bestätigen. Der revolutio= naire Beist, der sich überall regte, hatte barin eine Auf= munterung sehen konnen, welche die Machte ihm zu ge= ben in keiner Weise geneigt waren. Von biesem Standpunkte aus muffen die ersten Verhandlungen der Cabinete,

COMMO

ihr Verhalten zu ber neuen Ordnung ber Dinge bis zu den Conferenzen von Reichenbach, mit denen die zweite Phase der diplomatischen Geschichte der brabantischen Revolution eintritt, beurtheilt werden. Preußen hatte es sich am meisten angelegen sein lassen, ben Patrioten Theil= nahme und Interesse zu bewahren; es schien auch am meisten geneigt, die übrigen Machte zu entschiedenern Schritten zu bestimmen. Graf Schlieffen ging mit einer außerordentlichen, auf die Angelegenheiten der Niederlande bezüglichen Mission nach London, nachdem er einen ahn= lichen Auftrag im Haag ausgerichtet hatte. Doch nahm England die ersten Mittheilungen nicht eben fehr gunftig auf, es furchtete; daß eine zu direkte Intervention zum Kriege mit Destreich führen konne, was seiner Politik nicht zusagte. Das preußische Cabinet basirte die Recht= mäßigkeit und die Nothwendigkeit einer Intervention auf ben utrechter Frieden und ben Barrierentraktat von 1715, den die Machte garantirt hatten. In beiden Verträgen war die Constitution der Niederlande unter ihren Schut gestellt und außerdem das Haus Destreich in den Besit derselben nur gesett, um zu vermeiden, daß sie nicht un= ter franzosische Herrschaft kamen, welches lettere in Folge der neuesten Greignisse zu befürchten sei. Außerdem vin= dicirte Preußen dies Recht für sich insbesondre in seiner Eigenschaft als Kurstaat und Mitglied des deutschen Rei= ches, zu dem die Miederlande von Anfang an und seit dem Jahre 1548, ausdrücklich, als burgundischer Kreis, gehört hatten.

Diese ersten Schritte waren im August 1789 gesche= hen, nach Ankunft der belgischen Agenten in Berlin wur= den die Unterhandlungen wieder aufgenommen und ernst=

licher betrieben. Die Abgeordneten wurden ohne officiellen Charakter vom Grafen Berzberg empfangen, und in Folge ihrer Auseinandersetzungen legte bas Staatsministerium dem Konige einen Bericht vor, in dem es auf die Roth= wendigkeit aufmerksam macht, den Uebergang der Nieder= lande unter frangosische Berrschaft und die Wiederherstel= lung ber kaiserlichen Herrschaft ohne Garantien, als den Intereffen der drei Dachte entgegen, zu verhindern. diesem Zwecke schlägt es vor sich mit dem englischen und hollandischen Cabinet jest schon zu verständigen und form= liche Unterhandlungen auf die Grundlagen hin anzuknupfen, bag, wenn Belgien feine Unabhangigkeit felbstandig vertheibigen konne, man dieselbe anerkennen, im Fall ei= ner Niederlage der Patrioten durch die kaiserlichen Trup: pen, man verhindern solle, daß ber Raifer absolut über diese Provinzen herrsche, zu welchem Zwecke man die Berstellung der alten Verfassung verlangen musse. Dieser Bericht war von einem Memoire der belgischen Agenten uber benfelben Gegenstand begleitet. Der Konig autori= sirte die Unterhandlungen und es wurden dem englischen und hollandischen Gefandten in Berlin, Ewart und van Reede, Moten in diesem Sinne übergeben. Das preußi= sche Cabinet bestand so eifrig auf eine Intervention, weil es bamit, wie sich balb herausstellte, einen anbern Plan verband, auf deffen Durchführung es einen sehr großen Werth legte. Seine Ubsicht war, durch ein bewaffnetes Einschreiten ber Alliirten Destreich zu bestimmen, Frieden mit der Pforte zu schließen und Galizien an Polen abzutreten, damit dies eine Compensation für die beabsichtigte Cession Danzigs und Thorns an Preußen erhielte. Diese Note wurde am Unfang December übergeben, Ende De=

cember beantworteten die Generalstaaten dieselbe. Sie schlugen vor die Unabhängigkeit der belgischen Provinzen nicht fogleich und ohne weiteres anzuerkennen, vielmehr eine Convention abzuschließen, in der man über folgende Principien übereinkame. Die brei Machte wurden sich nur bann in die belgischen Angelegenheiten mischen, wenn sie vom Raiser bazu aufgefobert, ober burch bie Dringlich= feit der Umstände bazu genothigt wurden. Auf jeben Fall wurden sie alsbann die Aufrechterhaltung ber alten Privi= legien biefer Provinzen garantiren. Sollte Belgien sich als unabhängiger Staat behaupten und jede Aussicht auf eine Verständigung mit bem Kaifer verschwinden, so wurden die Alliirten ihre Anerkennung bieser Unabhängigkeit von der Natur der Verfassung, die das Land sich gabe, oder der seiner außern Beziehungen abhangen lassen. Man wurde keiner andern Macht erlauben sich in diese Angele: genheiten zu mischen, und die Verbundeten machten sich anheischig, für alle Folgen, die aus dieser Uebereinkunft hervorgehen konnten, gemeinschaftlich einzustehen. Diese Vorschläge entsprachen nun zwar nicht durchaus den Wunschen des berliner Cabinets, da sie aber von England in allen Punkten gutgeheißen wurden und das lettere ben preußischen Plan in Betreff Galiziens ausbrucklich ver= warf, so gab man nach und es kam zum Abschluß einer Convention auf die angegebenen Grundlagen hin. Ehe jedoch die Unterhandlungen darüber beendigt waren, erließ Preußen eine neue Note (4. Januar 1790) an die bei= den Machte, in welcher es den Vorschlägen Hollands bei= trat, zugleich aber darauf bestand, die Unabhängigkeit Belgiens sogleich anzuerkennen, wenn die Republik sich verbindlich machen wollte, ihre Verfassung den Machten

zur Billigung vorzulegen und keine Allianzen mit andern zu schließen. Die Allierten ihrerseits follten Belgien ihre Bulfe zusagen und zu diesem 3weck ein aus preußischen, hessischen, im englischen Solde stehenden, und hollandi= schen Truppen bestehendes Corps in Bereitschaft halten. Aber England verwarf auch diesen Vorschlag und man mußte sich mit der Convention begnügen, welche schon am 9. Januar 1790 zu Berlin unterzeichnet wurde. In derselben erklaren die Machte, daß, da Umstände eintreten konnten, die ihre Intervention in die belgischen Angelegen= heiten erheischten, sie die Grundsate, nach benen eine solche stattfinden solle, zu firiren beabsichtigten. Diese Grundfage sind durchaus biefelben, welche Holland vorge= schlagen hatte, ohne die geringste Abanderung. Diese Convention, deren Abschluß und hauptsächlichster Inhalt bald bekannt wurden, deren authentischer Text aber erst ganz vor kurzem veröffentlicht worden ist, wurde fur Belgien dadurch wichtig, daß sie die augenblickliche und directe Hulfe, auf die van der Moot und seine Partei alle ihre Berechnungen, ihre ganze Politik grundeten, unmöglich machte, wahrend sie ben Machten alle Zeit und alle Frei= heit ließ, die Ereignisse zu benuten, wie es ihren Interessen angemessen erscheinen wurde. Das van der Root und van Eupen noch auf dem einmal eingeschlagenen Wege beharrten, als sie schon Kenntniß dieser von den Mächten aufgestellten Principien hatten, ist der beste und schlagenoste Beweis ihrer politischen Unfähigkeit, die die wahre Bedeutung der Convention auch nicht im entfern= testen begriff. Daß dieser Irrthum übrigens fast allge= mein getheilt war, beweisen mehre Flugschriften, die um iese Zeit erschienen und in welchen die politischen Ber=

haltniffe der brabantischen Revolution zu Europa bespro= chen werden. Selbst einsichtsvolle, weit über van der Noot stehende Manner gehen von der Unsicht aus, daß die Machte burchaus kein Interesse hatten, die oftreichische Herrschaft in den Niederlanden wiederherzustellen. Es scheint, daß das kaiserliche Cabinet, obgleich die auf die Convention bezüglichen Verhandlungen geheim gehalten wurden, doch Kunde von den Gesinnungen Englands er= hielt, die unter denen der drei Machte offenbar die ihm am wenigsten feindlichen waren. Denn der kaiserliche Ge= sandte in London, Graf Reviczky, erhielt einige Zeit nach bem Abschluß ber Uebereinkunft ben Auftrag, bem Ca= binet von St. James die Vermittelung in ben Ungelegen= heiten der Niederlande officiell anzutragen. Jedoch ohne Erfolg: England, durch die Convention gebunden, lehnte fie ab.

Es ist schon bemerkt worden, daß das preußische Cabinet durch die Wendung, welche die Unterhandlungen genommen, nicht ganz zufriedengestellt war. Um seine
Demonstrationen gegen Destreich, an deren Gelingen ihm
die Erwerbung mehrer, seinen Interessen sehr wichtiger
Gedietstheile geknüpft schien, von einer andern Seite her
wieder aufzunehmen, schloß es am 31. Januar 1790 zu
Ronstantinopel einen Allianzvertrag mit der Pforte. In
demselben versprach Preußen, im Frühjahr Destreich und
Rußland den Krieg zu erklären, und die Pforte ihrerseits
machte sich anheischig, bei dem Friedensschluß dahin zu
wirken, daß Galizien an Polen zurückgegeben werde und
der Friede überhaupt zum Vortheile Preußens ausfalle.
Insosern als dieser Vertrag und die Aussicht auf einen
Krieg mit Preußen das östreichische Cabinet bestimmen

mußten, sich mit der Pforte zu verständigen, und als seine Lage dadurch im Allgemeinen sich besserte, wurde derselbe für Belgien wichtig, obgleich er dort wenig Besachtung fand. Die Bezüge der allgemeinen politischen Lage zu ihrer besondern wurde von den Führern der herrsschenden Partei wenig oder gar nicht begriffen.

Es ift noch übrig, ein Wort über bas Verhaltniß zu fagen, in dem sich Frankreich der brabantischen Revolution gegenüber befand. Ludwig XVI. hatte die Eroberungs= plane Joseph's, seinen Krieg mit ber Pforte, seine Allianz mit Rußland burchaus gemisbilligt und Alles gethan, um diese Politik Destreichs zu verhindern. Da es ihm nicht gelang, fo mußten die Ereignisse in den Niederlanden in= fofern willkommen sein, als sie bas wiener Cabinet no= thigten, wenigstens zu nothigen beitrugen, von der Ber= folgung seiner Plane abzustehen. Undrerseits war eine Bewegung dieser Urt auf dem wichtigsten Punkt seiner Grenze und in einem Augenblick, wo Frankreichs innerer Zustand es über kurz oder lang in eine feindselige Stellung zum übrigen Europa bringen konnte, ein seinen In= teressen durchaus entsprechendes Ereigniß, umsomehr als die Umstände leicht bei dem neuen Staat selbst den Wunsch einer nahern Unschließung an Frankreich herbeiführen konn= ten. Zwei Ursachen jedoch hinderten, daß bas Cabinet von Versailles aus dieser Lage alle Vortheile zog, die sie darzubieten schien. Einmal wurde es durch den Ausbruch der Revolution in seinem Innern und die überwältigende Macht, mit ber sie auftrat, außer Stand gesetzt, den au-Beren Berhältnissen den Grad von Aufmerksamkeit und Energie zuzuwenden, der nothig gewesen ware, um die Lage ber Niederlande auszubeuten. Und dann war die

Richtung, welche die brabantische Revolution nahm; die Ibeen, welche die herrschende Partei leiteten, nicht von der Urt, daß die franzosisch=revolutionaire Partei, die sich bald der Gewalt bemächtigte, mit ihnen hatte sympathisiren kon= nen. In Brabant ftanden die Bevolkerungen auf, um das zu vertheidigen, was man in Frankreich mit Erbitte= rung angriff und sich aus allen Kräften zu vernichten bemuhte, die alte Verfassung und die katholische Religion. Dieses naturliche und nothwendige Einanderabstoßen stellte sich jedoch erst später heraus, als der Zweck, den die Leiter der Bewegung in Belgien anstrebten, deutlicher hervortrat. Im Anfang wurde die brabantische Revolu= tion von den französischen Revolutionairs mit Jubel und Enthusiasmus begrüßt. Camille Desmoulins grundete ein politisches Wochenblatt unter dem Titel: "Manifeste du peuple brabançon; extrait des révolutions de France et de Brabant," das vom October 1789 bis zum September 1791 erschien und in dem er sich viel mit den Vorgan= gen in den Niederlanden beschäftigt. Die anfänglichen Lobeserhebungen hörten jedoch bald auf; der antikatholisch gesinnte Republikaner konnte unmöglich eine Bewegung billigen, die zulett die Gewalt in die Hande des Abels und der Geistlichkeit brachte. Van der Noot wurde ihm verhaßt, während es ihm möglich war, sich viel eher mit Wonck und seinen Freunden, deren Ideen ben seinigen viel näher lagen, zu verständigen. Doch auch diese Letz= tern wurden ihm verdächtig, als er ihre enge Verbindung mit dem Grafen von der Marck, dem Freunde des Hofes der Paris verlassen und sich in Brabant der Revolution angeschlossen hatte, sah. Alles dies fest ihn in Verlegen= heit, sodaß er mehre Monate hindurch ganz und gar

von den belgischen Angelegenheiten schweigt. Das Journal erschien aber dessenungeachtet immer unter demselben Titel und Camille Desmoulins behauptete stets, daß Frankreichs Interessen es ersoderten, die Bewegung in Brabant zu unterstüßen, er tadelt die Constituante auf das heftigste wegen der Gleichgültigkeit, die sie dagegen bezeigte.

## VI.

Die Herrschaft ber Stande schien nach ben letten Vorgangen fürs erste hinreichend befestigt und war es auch in der That. Aber die Partei Vonck's, welche durch die ersten Erfolge ihrer Gegner fur einen Augenblick zuruckge= drangt und von der Gewalt fern gehalten war, hielt sich nicht für besiegt, wenn auch für geschlagen. Diese Partei vereinigte alle Unhanger der socialen Ideen, die sich jett in Frankreich in so gewaltsamer Weise ber Berrschaft bemachtigten, und fand besonders in den hohern Classen der Gesellschaft, unter einem Theile selbst des hochsten Abels, den Offizieren, dem Advokaten =, Kaufmanns = und hoheren Burgerstande zahlreiche Freunde. Der Berzog von Ursel, der mit Auszeichnung bei der kaiserlichen Armee gegen die Turken gedient hatte, gab, als er die Vorgange in Brabant erfuhr, seine Entlassung und eilte nach Bruf= sel, wo er sich offen und mit Eifer der Partei Bonck's anschloß, dasselbe that der Graf von der Marck, ein jun= gerer Prinz aus dem Hause Aremberg, der Freund Mira= beau's und der unglucklichen Marie Antoinette, und mehre andre hervorragende und ausgezeichnete Manner. Van der Moot sah die Nothwendigkeit ein, einen Schritt dieser Unsicht entgegenzuthun, der übrigens auch von der of= 15 \*\*

fentlichen Meinung allgemein verlangt wurde. Der Ber= zog von Ursel, ber einer großen Popularitat genoß, wurde an die Spiße des neuerrichteten Kriegsbureaus gestellt. Für die Partei war biese Stellung um so wichtiger, als van der Mersch und der größte Theil der Offiziere des unter seinen Befehlen stehenden Corps zu ihr gehörten. Die hauptsächlichsten Bemühungen Vonck's waren jedoch auf die Presse gerichtet, die ihm Mittel wurde, seine po= litischen Ideen und besonders seine Angriffe gegen die Souverainetat ber Staaten, bie ben Mittelpunkt berfelben bilbeten, zu verbreiten. Er und feine Freunde entwickel= ten dabei eine sehr große Thatigkeit; Bonck ließ in ben letten Tagen bes Januar seine "Considérations impartiales sur la situation de Brabant" erscheinen, die einen großen Eindruck hervorbrachten und mehre Auflagen erleb= ten. Schon vor ihm hatte sein Freund, der Abvokat Berloon, dieselben Fragen offentlich besprochen, ben Staaten die Rechtmäßigkeit ihrer Gewalt bestritten und die Er= richtung eines Volksraths, bem die gesetgebende Gewalt, und die eines Senats, bem die ausführende Gewalt zu übertragen sei, verlangt. Spater erschien eine Broschure des Grafen Proli, welcher ebenfalls gegen die Souverai= netåt der Staaten auftrat, ohne sich durchaus fur Wonck's Unsichten auszusprechen. Die Stimmung war eine sehr bewegte und die Bestrebungen der Partei gingen barauf hinaus, diese Aufregung zu unterhalten, um die Staaten zu zwingen, sich über die Fragen, die das Publicum spal= teten und die es mit immer wachsendem Interesse verhan= delte, zu außern. Die Meinung, daß die letteren rechtli= cher Weise die oberste Gewalt nicht ausüben konnten, ge= wann immer mehr Terrain und der Augenblick war vor=

auszusehen, wo sie stark genug sein wurde, die am Ru= der befindliche Partei zu zwingen, ihr Rede zu stehen. Diesen Bemühungen gegenüber suchte die Staatenpartei zuerst ihre Gegner mit benfelben Waffen, das heißt in der Presse zu bekampfen. Es erschienen mehre, zum Theil tuchtig gearbeitete Schriften, in benen die Natur ber fruheren Berfassung des Landes auseinandergesett wurde. Das System, das sie dem Bonck's entgegensetten, beruht auf folgenden Grundzugen. Die Verfassung bes alten Herzogthums Brabant war nicht eine beschränkt monar= chische, sondern eine republikanische, der Herzog nichts als ein Protektor der Republik, der anfangs weder das Munz= recht, noch eine Menge andrer Rechte ber Souverainetat besaß, wie dies aus einer Menge von Thatsachen, vor dem 16. Jahrhundert, erhellt. Die Herzogswürde machte keineswegs einen wesentlichen Theil ber Verfassung aus, die nicht erst aus einem Vertrage des Fürsten mit dem Bolke hervorging, sondern die alter ist als die Berzoge. Die eigentliche und wirkliche Souverainetat gehörte ben Standen, denn sie bewilligten die Subsidien, entschieden alle Fragen über Krieg und Frieden durch ihre Interven= tion bei den Bertragen, empfingen ben Gib des Berzogs bei feinem Regierungsantritt, festen den Fürsten ab, wenn er unfähig wurde zu regieren, ober seinen Gib brach. Die Herzogswürde sei so in strengem Sinne weder erblich noch patrimonial gewesen. Was die Zusammensehung der Stande, besonders des dritten betrifft, so habe derselbe von jeher seine Vertretung in den Deputirten der drei Hauptstädte gehabt, die andern Stabte hatten nur bei außerordentli= chen Gelegenheiten, nicht in Folge eines Rechtes, sondern par courtoisie babei figurirt. Daß der Herzog jest seiner

Gewalt entset sei, füge nichts Besonderes der der Stande Der Fall sei weber neu noch unvorhergesehen. Johann IV. und Philipp II. seien entsetz und immer hat= ten die Stande die Souverainetat entweder felbst ausge= ubt ober ausüben laffen, bis ein neuer Fürst an die Stelle des fruhern getreten. Die Stande seien die gebornen Ber= treter des Landes, Mitbesiger mit dem Berzog der ober= sten Gewalt; hore diese für den Herzog auf, so falle sein Theil naturlich ihnen zu. Dies lette Argument war das beliebteste, am öftersten wiederholte. Es schien den Un= hangern der Staaten ohne Replik. Um diese Widerlegung wurdigen zu konnen, bedurfte es einer gewissen Bil= dung, einiger historischen Kenntnisse wenigstens, wahrend Vonck's Argumente ben gewöhnlichen Auffassungskräften naher lagen. Daher hatten auch die ersteren bei weitem nicht den Erfolg, dessen die letzteren sich erfreuten und in Folge bessen Vonck, schon in ben ersten Tagen des Februars (10. Febr.), zur Reorganisation seines Comités unter dem Namen der "Patriotischen Gesellschaft" schreiten konnte. Die Bemuhungen seiner Unhanger fanden barin einen Mittel= und Unhaltepunkt, der ihnen sehr nütlich wurde und deffen sie sich mit vielem Erfolge zur Ausbreitung ihres Einflusses bedienten. Wollte die Partei, welche sich im Besitze ber Gewalt befand, sich barin er= halten, so mußte sie diesen Tendenzen, ehe sie zu weit um sich griffen, entgegentreten, es war dies eine uner= läßliche Pflicht der Selbstvertheidigung. Alle Mittel schie= nen dazu gut, wenn sie nur zum Zwecke führten. Der Cardinal=Erzbischof von Mecheln wurde bewogen, in ei= nem amtlichen Documente seine Misbilligung ber Bestre= bungen Vonck's auszusprechen und offen für die Staaten

Partei zu nehmen. Er that dies in einem Fastenbriefe, der in den ersten Tagen des Februar veröffentlicht wurde und der eben so sehr politischer, wie religiöser Natur ist.\*).

<sup>\*)</sup> Joignons en outre à notre ferveur dans la foi, l'union la plus parfaite et la plus constante avec nos concitoyens. Souvenons-nous que la tranquillité publique, le bonheur de la patrie, la prospérité et la gloire de ces belles provinces, dépendent essentiellement de cette union heureuse, qui de tous les citoyens doit former, pour ainsi dire, une seule âme, un seul esprit, un seul coeur, entièrement dévoués à la cause commune, dépouillés de tout intérêt particulier et disposés à tout sacrifier au bien être de la nation entière, qui sera toujours heureuse et invincible aussi longtems, que ses membres resteront sincèrement et parfaitement unis entre eux, et dont la perte serait immanquable, si jamais la jalousie, la mésiance et la dissention, s'emparant malheureusement de vos esprits, parvenaient à en troubler ou rompre la concorde et la paix. C'est pourquoi n'écoutez point, nos très chers frères, nous vous en conjurons, n'écoutez point les conseils pernicieux de ces gens turbulens et insidieux, qui sous l'apparence de vouloir soutenir vos droits sur une Souvéraineté que vous ne pourrez jamais exercer par vous-mêmes, ne cherchent qu'à semer la discorde et qui ne vous inspirent une injuste mésiance à l'égard des pères de la patrie que pour amener par des changemens et des nouveautés aussi impraticables que dangereuses, une confusion générale dans les affaires publiques, confusion dont nos ennemis communs ne manqueraient pas de se prévaloir, pour replonger la religion et l'Etat dans de nouveaux malheurs. Non, non, ne craignez point que ceux, qui depuis des siècles ont été les représentans nés du peuple et qui vous ont donné souvent aux dépens même de leur liberté, des preuves incontestables de leur dévouement parfait à vos intérêts, veuillent jamais s'approprier privativement et à votre préjudice, les droits de la Souveraineté. Mais soyez entièrement persuadés,

Man errichtete in Bruffel ein comité ecclésiastique, um der patriotischen Gesellschaft entgegenzuarbeiten. Dies Comité entwickelte eine große Thätigkeit und suchte besonsters durch die Presse, deren vornehmste Organe es sur seine Zwecke gewann, zu wirken. Es erließ an die geistelichen und weltlichen Behörden in den Städten und auf dem Lande ein Circular, in welchem diese aufgesodert wurden, ohne Verzug durch ihre Pfarrgenossen und Unterges

qu'en l'exerçant en votre nom et se chargeant de tout ce qu'elle a de pénible et de laborieux, ils ne perdront dans aucun tems de vue la conservation et l'accroissement de la religion de nos pères, vos avantages, votre prospérité et la felicité publique. Ce sera là toujours leur principal soin et le but de leurs opérations et non pas le vain étalage d'une autorité, dont ils connaissent trop bien les devoirs et les charges, pour pouvoir en être éblouis, au point d'en abuser. Ils viennent de vous en donner les assurances les plus positives dans l'acte solemnel, par lequel en renouvelant publiquement, à la face du peuple assemblé la profession de la foi catholique et le serment de maintenir la constitution, ils se lièrent de nouveau à la nation par des liens sacrés et indissolubles, qui étant pour vous les garans les plus surs de leur fidelité inviolable et de leurs soins infatigables, dignes des pères de la patrie, méritent aussi de votre part, une confiance entière et une docilité, dignes des membres et des enfans de cette même patrie. Regardez donc, j'ose le dire, comme les ennemis de la religion et de l'Etat, tous ceux qui par des raisonnemens aussi frivoles que subtils, qui se ressentent de la philosophie de ce siècle, voudraient troubler un bonheur, dont nous sommes à la veille de jouir, qui ne peut être que l'effet de cette union désirable et de cette paix, qui doit faire dans ce moment l'objet des voeux les plus ardens de tout bon citoyen. — S. Mandement de Son Eminence le Cardinal Archevêque de Malines, Primat des Pays-bas, pour le Carême de l'an 1790.

benen erklåren zu lassen: ihre Absicht sei und werde be= standig barauf hingehen, daß die Religion und die Berfassung verblieben und aufrecht erhalten wurden, wie sie gewesen seien und wie ihre Berren, die brei Stande, sie beschworen hatten. Sie wollten keine andre Vertreter, als die drei verfassungsmäßig bestehenden Stande, diese soll= ten im Namen des Volks und fur dasselbe die souveraine Gewalt ausüben, die der Nation gehore und von ihr ih: nen übertragen sei. Sie protestirten ausbrucklich gegen Alles, was man der Religion und der Verfassung zuwi= der unternommen habe oder unternehmen wolle, sie be= trachteten als Verrather am Vaterlande und Storer ber öffentlichen Ruhe alle Diejenigen, welche Aenberungen oder Neuerungen einzuführen beabsichtigten, sei es in der Religion oder in der Verfassung; sie beschworen zugleich die Herren Stande, die außerste Strenge gegen diese Neue= rer und Ruhestorer anzuwenden. Diese Erklarung wurde in allen Gemeinden von Brabant durch die Pfarrer in die Bauser geschickt und erhielt in kurzer Zeit eine hochst be= deutende Zahl von Unterzeichnungen. Der Erfolg biefer Bemühungen war so, wie ihre Urheber ihn wunschten, ber Fastenbrief des Erzbischofs besonders brachte in Folge des großen und allgemeinen Unsehens, das dieser Pralat ge= nog, einen Eindruck hervor, deffen Macht und Ginfluß seine Gegner selbst anerkennen mußten. Die Bestrebungen der Vonckisten, wie man die Mitglieder der patriotischen Gesellschaft und die sonstigen Unhanger der Ideen Bonck's jett nannte, wurden dem Volke zuerst verdachtig und bald verhaßt. Um diese Stimmung offentlich zu constatiren, wurde den Standen eine Adresse übergeben, die jene Er= klarung wiederholte, mit ber Behauptung, sie hatte über

400,000 Unterschriften erhalten. Und um sie nun auch als den außern Umstanden und dem politischen Interesse des Landes entsprechend darzustellen, veröffentlichte man ein Schreiben bes brabantischen Agenten im Saag, worin van Leempoel ausfagt, er sei zu der Erklarung autorisirt, daß keine der brei verbundeten Machte irgendwie den Belgiern; was sie zu thun hatten, vorzuschreiben beabsichtige, daß fur ben Augenblick aber die eigene Sicherheit ber Machte nicht erlaube, daß die bestehende Verfassung der Provinzen im geringsten verandert werde. Da nun um dieselbe Zeit (12. Februar) ein Brief bes nach Berlin ge= fandten Agenten bekannt wurde, der die Anerkennung der neuen Ordnung der Dinge durch das preußische und hol= låndische Cabinet als nahe bevorstehend bezeichnete, so er= schien jeder Versuch, wesentliche Aenderungen in derselben vorzunehmen, boppelt gefährlich und van der Root, der sich als der eifrigste Vertheidiger der Beibehaltung des Ul= ten von Anfang an gezeigt, wurde in den Himmel erho= ben, während man jest schon Vonck als einen Feind des Vaterlandes bezeichnete. Um ben Lettern in den Augen der Menge noch mehr herunterzuseten, seine Bestrebungen als durchaus unnut darzustellen und zugleich die weniger scharfsichtigen unter seinen Freunden über ben wahren Stand ber Frage zwischen ben beiben Parteien zu tauschen, erließen van der Noot und van Eupen eine offentliche Be= kanntmachung, in der sie erklarten, daß das Manifest bes brabantischen Volkes in allen seinen Punkten ausgeführt werden solle; daß Alles, was geschehen, im Namen des Volkes geschehen sei, bei dem die Souverainetat wohne, und daß es den Standen nie in den Sinn gekommen, dem entgegenzuhandeln.

Vonck seinerseits blieb diesen Demonstrationen gegen= über, so nachtheilig sie auch seinem Einflusse wurden, nicht unthatig. Sein hauptsächlichster Stützpunkt in Bruffel waren die Freiwilligen=Compagnien, deren Organisation mit der der Gilden zusammenhing und die, obgleich seit 1787 mehre Male aufgelost, sich doch immer wieder ge= bildet hatten. Die Mehrheit derselben war durchaus de= mokratisch gesinnt, ihre Führer waren größtentheils Mitglieder der patriotischen Gesellschaft, unter ihnen befand sich der Vicomte Eduard von Walckiers, Vonck's genauer Freund, einer der Leiter seiner Partei. Er befehligte die zweite Compagnie der St. Sebastians = Gilde. Die Voncki= sten benutten besonders diese Corps, um eine Bewegung, beren Zweck ber Sturz bes Regimentes ber Staaten und und eine Aenderung der Berfassung im demokratischen Sinne war, vorzubereiten. Es wurden Magregeln getrof= fen, um das Personal ber ihnen am meisten ergebenen Compagnien zu vermehren, sie vollständig zu bewaffnen und unter der Hand zum Handeln in Bereitschaft zu setzen. Diese Umtriebe entgingen den Staaten nicht, die ihrerseits Magregeln bagegen trafen. Das Kriegsbepartement unter= sagte die Unwerbung von Rekruten fur die Freiwilligen, und der Magistrat, unter dem dieses Corps besonders stand, unterbruckte sogar die Compagnie Walckiers' burch eine besondre Ordonanz. Diese lettere fand jedoch einen so heftigen Widerstand, daß man es für gerathen hielt, ihr feine Folgen zu geben.

## WIII.

Unterdessen wurde die Organisation der vollziehenden Gewalt burch Einsetzung und Eröffnung bes Congresses vervollständigt. Derfelbe sollte aus Deputirten der Pro= vinzen bestehen, die 30 Jahr alt, in der Provinz, von der sie gesandt, domicilirt sein mußten. Die Dauer ihrer Functionen wurde auf drei Jahre festgesett, jede Provinz konnte die ihrigen, deren Zahl auf keinen Fall sieben über= schreiten durfte, einzeln oder im Ganzen zurückrufen, fie blieben der Provinz verantwortlich und genossen einen Ge= halt von 5000 Fl. Da die Mitglieder der Generalstaa= ten in den ersten sieben Monaten nach der Einsetzung des Congresses zugleich auch Mitglieder desselben waren, beibe Versammlungen also aus denselben Personen bestanden, so wurde beschlossen, daß jede derselben einen Tag um den andern Sitzung halten sollte. Der Congres theilte sich, zur Ausübung seiner Gewalten und Leitung der Ge= schäfte, in drei Comités, in welchen die letteren eingelei= tet und so weit geführt wurden, bis sie der Versammlung zur Beschlußnahme vorgelegt werben konnten. Diese brei Comités waren das der auswärtigen Angelegenheiten, das sogenannte comité politique, das bes Krieges und bas der Finanzen. Kaum eingesett, hatte der Congreß sich schon mit ben wichtigsten Ungelegenheiten zu beschäftigen. Joseph II., seit långerer Zeit schon krankelnd, war durch den Kummer, den die Ereignisse in den Niederlanden und die Gesammtlage der Monarchie, um den Anfang des Jahres 1790, ihm verursachten, in einen so leidenden Zu= stand versetzt, daß sein Ende nahe bevorstehend erschien. Kobenyl, der die erste Nachricht von der gefährlichen Wen=

and Complete

dung, welche die Krankheit bes Kaisers genommen, am 24. Februar zu Lutemburg erhielt, theilte sie fogleich den Standen von Brabant, der einzigen Behorde, die er als von der Regierung selbst wiederhergestellt, anerkennen konnte, mit und benutte bie Gelegenheit, um sie zur Um= kehr und Versöhnung aufzufordern. Unmittelbar darauf kam ihm die Kunde vom Tode bes Kaisers (20. Februar) zu. Er theilte sie sogleich ben Standen sammtlicher Pro= vinzen mit und erließ zu gleicher Zeit (28. Februar) ein offnes Sendschreiben an alle Bewohner derselben, in dem er ihnen Rathschläge über bas, was sie nun zu thun hatten, gibt. Diese Rathschlage, die, wenn man sie mit der eigentlichen Sachlage in dem Augenblick, wo sie gege= ben wurden, zusammenhalt, etwas sonderbar erscheinen, gehen von der Unficht aus, daß bie Belgier eine Berfoh= nung mit bem Raiserhause wunschen. Bu biesem Zwecke sollen sie die Territorien, die sie in Luremburg, Gelbern und Limburg besetzt halten, sogleich raumen, die Blokade der Citadelle von Antwerpen aufheben, jede weitere Be= waffnung oder kriegerische Magregel einstellen, alle Offi= ziere und Solbaten und wer sonst in Folge der Unruhen gefangen gehalten sei, in Freiheit setzen und ihm einen Bevollmächtigten nach Luremburg senben, mit dem er über das Weitere zur Wiederherstellung der Ordnung und der Hulbigung des neuen Souverains berathen konne. Dies zweite Schreiben Kobenzl's kam den Standen von Brabant zu, als sie das erste noch nicht beantwortet hat= ten. Sie beschlossen nun, daß beide gedruckt werden soll= ten, auf keines derselben aber irgend eine Untwort ober Erwiderung gegeben werbe. Obgleich bei ber Stimmung, die unter ber Partei, welche die Gewalt in Handen hatte,

um diese Zeit herrschte, eine andre Antwort in der That unmöglich war, so ist das Verfahren doch mit Recht auf fallend und mindestens unüberlegt. Der Tod Joseph's brachte in den Verhaltniffen und Bezügen der brabanti= schen Revolution, nicht allein zum Kaiserhause, sondern zu Europa die wesentlichsten und tiefgehendsten Berande= rungen hervor. Daß bei Joseph's Lebzeiten an eine Aus= gleichung kaum zu benken war, leuchtet ein, bas verhin= derte seine Stellung zu den aufgestandenen Provinzen so= wohl, wie das Interesse der Machte, die dem Aufstande ihre Theilnahme geschenkt hatten. Ganz anders dagegen stellten sich die Dinge fur seinen Nachfolger. Der Erzher= zog Leopold von Toskana war ohne alle Schuld an den Vorgangen, die die Revolution herbeigeführt hatten, er hatte nichts gethan, was ihn des Vertrauens der Belgier unwurdig gemacht hatte, er war ohne alle Theilnahme an dem politischen System, das Joseph in die russische Allianz und zum Turkenkrieg, der ihn mit dem übrigen Europa entzweite, geriffen hatte. Er konnte beibes, das Verfahren gegen Belgien und die allgemeine Politik seines Vorgangers, aufgeben, ohne badurch seiner Burde, ober seinen Interessen im geringsten zu nahe zu treten. daß er es thun wurde, war um so gewisser vorauszusehen, als eine Uenderung des inneren und außeren Regierungs= systems das einzige Mittel war, die kaiserliche Macht, von den harten Schlägen, welche sie unter Joseph erlitten hatte, wiederherzustellen, und die Gefahren, die ihr in nächster Nähe drohten, abzuwenden.

Zu diesem Zwecke mußte das ostreichische Cabinet auf einem der beiden Punkte, aus denen seine Verlegenheiten und Bedrängnisse hervorgingen, sich zu Zugeständnissen be-

reitwillig zeigen. Der Kaiser mußte entweder die nieder= låndischen Wirren so schnell als möglich zu endigen su= chen, um, auf bieser Seite frei, alle seine Rrafte ber orien= talischen Frage zuwenden zu konnen, oder er mußte diese durch Opfer und Nachgeben beizulegen suchen, um den Aufstand der belgischen Provinzen mit seiner Ge= sammtmacht bekampfen zu konnen. Er beschloß zuerst es mit den abgefallenen Unterthanen zu versuchen. Noch von Florenz aus sandte er an die Generalstatthalter nach Bonn eine Erklarung, welche burch dieselben an die Stånde aller Provinzen gelangen sollte und in der er die vortheilhaftesten Unerbietungen, die umfassendsten Zugestand= nisse macht. Der neue Souverain weist zuerst jeden Un= theil an dem von der Regierung seines Worgangers gegen die Niederlande beobachteten Verfahren zurück, er habe stets alle Verletzungen der Verfassung, alle willkurlichen und ungesetlichen Magregeln gemisbilligt, und konne des= wegen für die Folgen derfelben nicht verantwortlich fein, noch in seinem burch die Vertrage gesicherten, burch alle Machte garantirten Erbfolgerecht in diesen Provinzen da= durch beschädigt werden. Er sei überzeugt, daß der Fürst nur zum Besten seiner Unterthanen bestehen konne und burfe; von ihnen anerkannt und eingesett, konne und burfe er nur durch bas Gesetz und mit der Grundverfas= fung übereinstimmend regieren und Abanderungen nur mit Bustimmung ber Stande treffen, beren er ebenfalls zur Erhebung aller Steuern und Auflagen, welchen Namen fie immer hatten, bedurfe. Um die Unnaherung und Aus= gleichung zu erleichtern, biete er ben niederlandischen Standen die volle Bestätigung der Joyense entrée und die der besondern Privilegien einer jeden Provinz, mit einer allge=

meinen und vollkommenen Amnestie an. Außerdem solle keine ber fruher angestellten Personen, ohne Zustimmung der Stande, ihr Umt fortsetzen oder wiederangestellt merden konnen, kein Fremder zu öffentlichen Stellen zugelas= fen und für die Besetzung der höhern den Provinzen ein Vorschlagsrecht zugestanden werden. Die Generalstatthal= ter follen immer aus der kaiserlichen Familie, ober geborne Niederlander sein, das lettere solle auch vom Minister und dem Commandanten der Truppen gelten. Mit Zu= stimmung der Stande sollen neue Regimenter, nach ben Provinzen benannt, errichtet und deren Offiziere auf Bor= schlag der Stånde angestellt und befordert werden. Der Solbat werbe bem Fürsten und ben Ständen Treue schworen, solle nie außer Landes und im Lande selbst nur zur Vertheibigung gegen außere Feinde und zur Erhaltung der Ordnung, im letteren Falle nur nach Aufforderung der Stande oder des Magistrats, verwendet werden. In Kirchensachen sollten die Bischofe eine durch= aus von der weltlichen Gewalt unabhängige Autorität bil= den, jede Dibzese ihre Seminarien haben, von einem Generalseminar nicht mehr die Rede sein. Alle wichtigeren Ungelegenheiten des Landes follten von den Generalstaaten, die sich nach Gutdunken und ohne besondre Erlaubniß der Regierung versammeln konnen, berathen werden. Der Souverain konne kein neues Gesetz ohne Zustimmung der Generalstaaten machen, jede neue Berordnung solle nicht eher Gesetzeskraft haben, als bis sie von dem Provinzial= rath einregistirirt sei, der zu diesem Behufe das Gutachten den Staaten einholen konne. Entstanden Schwierigkeiten darüber, so bleibe die Verordnung suspendirt, bis die Sache den Generalstaaten vorgelegt ist. Die letteren haben bas

Recht, sich zu jeder Zeit direct, ohne Vermittelung der Misnister oder der Generalstatthalter, mit Vitten oder Beschwerden an den Souverain zu wenden; ohne ihre gånzsliche und freie Einwilligung dürfe, mit Ausnahme des Erstrages der Domainen, die Regierung kein Geld außer Lanzdes schicken oder verwenden; die Einkünste des Landes sollten im Lande selbst ausgegeben werden. Die Provinszialstaaten leiten alle Angelegenheiten der innern Verwalstung wie früher, ohne Einmischung der Regierung, sie ersnennen zu den untern Aemtern der Provinz.

Diese Vorschläge waren vortheilhafter, als selbst die kühnsten Hoffnungen erwarten konnten. König Leopold begab sich freiwillig eines bedeutenden Theils der Macht, die seine Vorfahren in den Niederlanden beseffen, und bot den Provinzen Garantien an, wie sie die entschiedenste demokratische Gesinnung kaum vollständiger wünschen konnte. Waren die Machthaber in Bruffel einer ruhigen Ueberle: gung, einer richtigen Wurdigung der allgemeinen Berhalt= nisse und Dessen, was die Zukunft ihnen bringen konnte, fahig gewesen, so hatten sie bie Bortheile einer Unnahme der Unerhietungen Leopold's anerkennen muffen. Go aber wiegten sie sich mit leeren Hoffnungen fremder Hulfe, der Taumel der ersten Augenblicke war bei ihnen dauernd geworden, sie pochten auf eine Stellung, deren Unhaltbar= keit ihnen allein und Denen, die sie zu tauschen wußten, und ihre Anzahl war groß in allen Provinzen, entging. Unstatt die Vortheile, welche ihnen die Lage der Berhalt= nisse noch bot, zu benugen, anstatt mit dem Fürsten, dem Alles baran gelegen sein mußte, mit den Provinzen ohne Vermittelung ber Machte zu unterhandeln und seine Berr= schaft in benselben ohne ihre Dazwischenkunft wiederherzu=

stellen, zu unterhandeln, zogen sie es vor jedes Eingehen auf die Propositionen besselben zu verweigern. Allerdings war die öffentliche Stimmung so, daß eine unmittelbare Unnahme derselben, vielleicht sogar die Unknupfung von Unterhandlungen, Schwierigkeiten gefunden hatte; aber ber Einfluß, den van der Moot und fein Unhang auf das Volk ausübten, war so groß, daß eine Umstimmung def= selben, wenn auch nicht ploglich und auf einmal, sondern nach und nach, keineswegs, sobald sie wollten, zu den Un= möglichkeiten gehörte. Um so mehr als der Eindruck, den das Bekanntwerden der Anerhietungen Leopold's her= vorbrachte, ein vielfach gunstiger war und hier und da Stimmen laut wurden, welche eine Unnahme berfelben riethen. Aber anstatt sich dieser ersten Regungen zu ei= nem allgemeinen Umschwunge zu bedienen, wandte man vielmehr Mittel hochst unwürdiger Art an, um jenem Eindrucke entgegenzuarbeiten. Es erschien eine, angebli= cher Weise in dem Cabinet des Grafen Trautmannsdorf gefundene, Note, in der dieser Minister behauptet, der Erzherzog Leopold habe alle von seinem Bruder getroffenen Maßregeln gebilligt. Zugleich ließ man das Gerücht ver= breiten, das Document, welches die Vorschläge enthielt, fei falsch, untergeschoben, Leopold selbst werde es in kur= zem bekavouiren. Dann mußte van Leempoel aus dem Haag schreiben, die Vorschläge seien echt, aber ber Konig werde sie widerrufen.

Der Schritt, zu welchem van der Noot und van Eupen den Congreß in dieser Angelegenheit verleiteten, hatte unberechenbare Folgen. Das Verwerfen der Propositionen Leopold's bezeichnet den Wendepunkt der Revolution, nicht den außeren Thatsachen nach, denn für diese erscheint er

= Comple

erst spåter, wol aber für die inneren Grunde ber Ereig= niffe. Selbst unter ben gunstigsten außern Umftanden konnte bie vorhandene Situation und die Elemente, auf denen sie beruhte, nie einen so vortheilhaften und gesicher= ten innern Zustand heibeiführen, wie die Vorschläge des Konigs ihn verhießen. Die Unabhangigkeit der Provinzen war unter den damaligen politischen Verhaltnissen Euro= pas auf die Dauer nur durch den Anschluß an eine ber größeren Mächte möglich, und für diesen Unschluß gunsti= gere Bedingungen zu erlangen, als sie Destreich jett bot, dazu war von keiner Seite Aussicht vorhanden. Durch das Zuruckweisen dieser Bedingungen wurde Leopold zu Concessionen an die Machte in der orientalischen Frage genothigt, und in Folge ber Ausgleichung, bie biefe Buge= ståndnisse herbeiführten, verlor die brabantische Revolution den Stuppunkt und die Chancen, die sie bisher in dem feinblichen Berhalten Preußens, Englands und Hollands gegen bas wiener Cabinet gefunden hatte. Dhne diefen Stuppunkt, auf ihre eigenen Rrafte reducirt, konnte die Revolution auf die Dauer nicht widerstehen, und Diejeni= gen, welche die Vorschläge Leopold's zu verwerfen riethen, sprachen so, ohne es zu wissen, noch zu wollen, bas Todesurtheil berfelben aus.

## VIII.

Der Kampf der Parteien dauerte unterdessen mit einer immer steigenden Heftigkeit fort. Ban der Noot begriff, daß mit großer Energie verfahren werden musse, wenn die herrschende Partei sich gegen die Umtriebe der Bonckisten und die Bestrebungen der Anhänger der Restauration, wel=

- Coronia

chen die Vorgange der letten Zeit neuen Muth eingeflößt hatten, aufrecht und am Ruder erhalten wollte. Schon= feld wurde zum Generalinspector aller Truppen der Republik ernannt, die Concentration und die Ausrustung des unter seinem Befehle stehenden Corps bei Untwerpen mit Eifer betrieben, um im Nothfall eine bewaffnete Macht, auf die man sich stugen konne, bereit zu haben. Staaten von Brabant wurden bewogen, von den Freiwil= ligen=Compagnien einen Eid zu verlangen, den sie ihnen, den Staaten, als Reprasentanten ber souverainen Nation zu leisten hatten. Man hoffte baburch bieses gefährliche, in seiner Mehrheit aus Unhangern Vonck's bestehende Corps unschädlich zu machen und moralisch zu entwaff= nen, und von der Noot legte auf diese Magregel nur um so größeres Gewicht, als die Ansicht, man musse die Vorschläge Leopold's annehmen, unter den Vonckisten viele Bertheidiger gefunden hatte, er also eine Coalition der bei= den Hauptfractionen der Opposition befürchten konnte; die Freiwilligen wurden am 9. Marz zu bieser Eidleistung zusammenberufen, verweigern aber, Jemand anders als der Nation zu schwören. Ihr Widerstand gegen jeden andern Eid, ihre der herrschenden Partei feindselige Gesinnung bricht mit so vieler Energie aus, die Bewegung nimmt in wenigen Augenblicken einen so brohenden Charafter an, daß van der Root, für seine Sicherheit fürchtend, den Schwur annimmt, wie die Freiwilligen ihn leisten, und großer personlichen Gefahr nur baburch entgeht, daß er sich dem Berzog von Ursel, den die Freiwilligen mit vie= len Demonstrationen zu ihrem obersten Befehlshaber er= nannt haben, in die Arme wirft und unter Thranen be= theuert, er sei eines Herzens und eines Sinnes mit ihm.

Diese Wendung, durchaus unerwartet, war eine offenbare Niederlage für die Staatenpartei. Der Eid, den die Frei= willigen geschworen, vernichtete bie Souverainetat ber Staaund setzte das Bolk an die Stelle berfelben. van der Moot es ohne Widerstand dabei bewenden, so war es in kurzer Zeit um seine Herrschaft geschehen, die Unsichten der Vonckisten hatten in den letten Monaten außerordentlich viel Terrain gewonnen, ein so offner Sieg, wie die Vorfalle des 9. Marz, konnte und mußte ihre Bemühungen, sich ber Gewalt zu bemächtigen, dem Ziele um ein Bedeutendes naher bringen. Dieser Sieg war durch Ueberraschung gewonnen; van der Noot hatte auf einen unbedeutenden Widerstand gerechnet und darum keine Vorbereitungen getroffen. Jest galt es bergleichen zu treffen, um weiteren Niederlagen vorzubeugen. Zu die= fem Zwecke wandte er hauptfächlich zwei Mittel an: ein= mal suchte er die Freiwilligen untereinander zu entzweien, und dann regte er das Volk gegen die Vonckisten im All= gemeinen auf, sie wurden als eine Partei dargestellt, welche den Umsturz der Religion und schrankenloser Anarchie wollte.

Das erste Mittel schlug sehl, das zweite gelang leiber nur zu vollständig. Es gelang dem Herzog von Ursel, die Uneinigkeit, welche unter den Freiwilligen durch die Anstistungen einer Anzahl von van der Noot bearbeiteter oder gewonnener Mitglieder des Corps auszubrechen drohte, im Reime zu ersticken und einen Beschluß gegen Diejenigen, welche den Sid vom 9. März zu leisten weisgern würden, durchzusehen. Die patriotische Gesellschaft, welche den Freiwilligen öffentliche Glückwünsche und Danksfagungen für ihr Verhalten an jenem Tage gebracht hatte,

beschloß diese Gelegenheit zu einem entscheibenderen Schritte zu benuten. Sie hielt am 15. Marz eine Versammlung, in der eine Abresse an die Stande von Brabant vorge= lesen, angenommen und von 41 anwesenden Mitgliedern unterzeichnet wurde. Die Stande hatten selbst den Wunsch zu erkennen gegeben, die Ansichten und Tendenzen der patriotischen Gesellschaft kennen zu lernen, und die Abresse schien außerlich so gerechtfertigt. In derselben beruft man sich auf die "Considérations impartiales" von Vonck, um die Nothwendigkeit einer ganzlichen Reorganisation der öffentlichen Gewalt zu beweisen, die einer neuen Form bedürfe, da in der jetigen das Volk, der einzige rechte Souverain, keineswegs vollständig vertreten sei. Die Stande follten zu diesem Zwecke entweder ben von Bonck in jener Schrift angegebenen Plan annehmen, ober selbst einen entwerfen, der allgemeine Billigung erhalten konne. Das hieß nun allerdings verlangen, die Stande follten die Gewalt niederlegen, in deren factischem Besite sie sich befanden, und insofern konnte das an sie gestellte Unliegen sonderbar erscheinen, aber weiter war es auch nichts. Die Abresse ist in einem sehr ruhigen Ton abgefaßt und es gehort die beklagenswerthe Uebertreibungs= und Entstel= lungesucht der Parteileidenschaft bazu, um in diesem Do= cument ein Staatsverbrechen, ein Attentat auf Hochver= rath zu sehen.

Daß das letztere darin enthalten sei, behaupteten van der Noot und seine Freunde, der Augenblick schien ihnen gekommen, zu dem großen Mittel einer Aufregung des Volks zu greisen. Kaum war die Abresse erschienen, so ließ man überall in den untern Classen verbreiten, die Unterzeichner der Adresse verlangten eine Volks versamm =

lung. Durch die neusten Vorgange in Frankreich hatte das Volk in Bruffel einen großen Ubscheu vor dem Worte assemblée nationale bekommen, das es sich mit Zersto= rung der Religion und ihrer Institutionen und der gesetz= lichen Ordnung überhaupt synonym bachte. Zugleich mur= den die Namen der Unterzeichner überall vertheilt, diese als Verrather an der Sache des Vaterlandes bezeichnet, als Feinde der alten, mit so vielem Blute wieder erkauften Verfassung, der Born das Volk gegen sie angerufen und alle wahren Patrioten aufgeforbert, sich am 16. Morgens auf dem großen Plat vor dem Rathhause, diesem ural= ten Schauplat aller Volksbewegungen, zu versammeln. Unschläge, die zu Plunderung und Mord aufriefen, fan= den sich an öffentlichen Gebauden, die Hauser der vor= nehmsten Unhanger Vond's wurden den Haufen besonders bezeichnet. Um 16., einem Dienstag, brangt sich bie Menge fruh schon durch die Strafen, nach dem großen Plate, unter dem Rufe: Es leben die Stande! Es lebe van der Noot! Nieder mit den Vonckisten! beginnen bald Scenen der schrecklichsten Unordnung, Personen werden ge= mishandelt, fechs bis sieben Saufer von Privatleuten, Die für Demokraten galten, geplundert und verwustet. Die Freiwilligen schreiten endlich ein und verhindern durch ihre bloße Gegenwart, ba ihnen ausdrucklich verboten war, von ihren Waffen Gebrauch zu machen, weitere Ercesse. Zugleich erläßt der souveraine Rath von Brabant, so= balb er Kunde von ben Unruhen erhalt, eine Ordonanz, in der alle Versammlungen, namentlich die der patrioti= schen Gesellschaft, und alle Plunderung oder sonstige Un= griffe auf Sicherheit und Eigenthum verboten werden. Deffenungeachtet wiederholen sich dieselben Scenen mit

noch größerer Wuth am folgenden Tage. Eine große Un= zahl von Baufern wird der Plunderung preisgegeben und die Unordnung scheint in vollige Anarchie überzugeben, als eine Compagnie Freiwilliger, von dem Vicomte Wal= diers befehligt, bem Ungriffe ber Ruhestorer ausgesett, indem sie ihnen in ihrer Zerstorungswuth Einhalt thun will, endlich, dem Befehle zuwider Feuer, gibt. 3mei der Aufrührer fallen, die übrigen ergreifen die Flucht, die Hau= fen zerstreuen sich. Aber die Aufregung wachst, nachdem Blut geflossen, in erschreckender Weise. Ueberall rottet sich das Volk zusammen und forbert den Kopf Walckiers', der auf seine Mitburger habe schießen laffen; um großeres Un= gluck zu vermeiden und auf Zureden van der Noot's, gibt der Vicomte seine Entlassung (18. Marz) und vollzieht die von ihm verlangte Entwaffnung seiner Compagnie. Darauf verläßt er die Stadt, dem Beispiele der meisten Unhanger Vonck's folgend, die ihre Sicherheit in der Flucht gesucht hatten. Bonck selbst mit einigen seiner nachsten Freunde bleibt in Bruffel verborgen und entkommt den Verfolgungen, die jest gegen ihn und seine Partei beginnen, erst spåter.

So war in wenigen Stunden, durch einen verbrechez rischen Aufruf an die Leidenschaften der Menge, die Kraft der Opposition gebrochen, jeder Versuch einer Veränderung der politischen Organisation unmöglich gemacht und die Herrschaft der Staatenpartei auf lange gesichert. Das Corps der Freiwilligen, seiner Führer beraubt, durch Meinungsverschiedenheit unter seinen Mitgliedern moralisch geschwächt, von den wüthenden Demonstrationen der Volkshausen eingeschüchtert, verzichtet auf jeden Widerstand und wird von nun an ein williges und passives Instrument

in den Handen van der Moot's und van Eupen's. In Bruffel selbst finden die Bestrebungen und Tendenzen der Demokraten feine Statte mehr, sie werden bort gang entkräftet und auf lange Zeit unschädlich gemacht, als die Generalstaaten am 31. Marz eine Art Entwurf zu einer neuen politischen Organisation erlassen und den Provinzen zur Annahme übergeben. In diesem Entwurfe heißt es, daß die Generalstaaten in ihren wahren Gesinnungen ver= kannt feien, daß, sobald es die Umskande erlaubten, die Stande einer jeden Proving sich beschaftigen wurden, eine vollständigere Vertretung aller Classen des Volks herzu= stellen. Die Basen der neuen Verfassung naherten sich den Ansichten Vonck's, bamit gewann man seine immer noch zahlreichen Unhänger, und das Versprechen war in solcher Form gegeben, daß man ohne alle Verpflichtung in Bezug auf die Zeit feiner Erfullung blieb.

Aber ber Kampf ber Parteien war mit der Niederlage der Bonckisten in der Hauptstadt noch keineswegs geendet. Er begann bald von neuem mit großer Heftigkeit zuerst in der Armee, dann in den Provinzen. Die Behandlung, welche van der Mersch bei seinem Aufenthalte in Brussel von van der Moot erfahren, hatte ihn mit gerechtem Unwillen erfüllt und sein engstes Anschließen an Bonck und seine Freunde bestimmt. Die Ideen derselben hatten von jeher viele Anhänger bei der Armee, besonders unter den Offizieren gehabt, van der Mersch war bei den Truppen sehr beliebt und sein Beispiel wurde kast allgemein besolgt. Dazu kam, daß die große Gleichgültigkeit und Vernachlässigung, welche der Congreß dem in Namur stationirten Corps bezeigte, die Abgerissenheit und der Mangel an dem Nothwendigsten, worin man dasselbe ließ, die offenkundige

Begunstigung Schönfeld's und seiner Truppen, die ebenso offenkundige Zurucksetzung van der Mersch's die Gemuther erbitterten und den Bonckisten, die sich ber Stim= mung zu bemächtigen und sie gegen die herrschende Par= tei zu richten suchten, leichtes Spiel machte. Seitdem der Herzog von Ursel von der Direction des Kriegsbeparte= ments zurückgetreten war, was in Folge der Ernennung Schonfeld's geschehen, hatte van der Mersch jedes Mittel und die Hoffnung verloren, Einfluß auf die Leitung der Angelegenheiten zu erlangen, er konnte sich nur zu sehr überzeugen, daß man nichts so sehr wunschte, als ihn da= von gang zu entfernen. Seine Hinneigung zu Bonck war ein Umstand, ber in den Augen van der Noot's ihn unwürdig machte, irgend eine Gewalt auszuüben. Man wagte jedoch nicht, ihm seine Entlassung zu geben, benn sein tuchtiges und erfolgreiches Auftreten im Unfang ber Revolution hatte ihn sehr populair gemacht und beim Volke galt er immer noch als der vornehmste brabantische Kriegs= held; aber man suchte ihm feine Stellung so zu verleiden, daß er von selbst austreten sollte. Die unter seinen Befehlen stehenden Truppen wurden diese Absicht wohl ge= wahr, sie hingen aber um desto fester an ihrem General und die Stimmung gegen den Congreß wurde immer er= regter und im hochsten Grade gereizt, als die Nachricht von den Vorfallen zu Bruffel am 16. und 17. Marz nach Namur kam und zahlreich zuströmende Flüchtlinge Schutz und Sicherheit bei der Armee suchten. Ban ber Mersch erklarte sogleich ben anwesenden Congregdeputirten, daß er unter solchen Verhältnissen nicht länger dienen konne und seine Entlassung nehme. Kaum war dieser Ent= schluß den Truppen bekannt geworden, als die Offiziere

sich versammelten (30. Marz) und erklarten, daß die Ent= lassung ihres Generals nur der Nation gegeben und von ihr angenommen werden konne. Sie wollten dadurch zu verstehen geben, daß sie die Autoritat des Congresses nicht anerkannten. In einem Manifeste, das von 160 Offizie= ren unterzeichnet und den Standen von Brabant und der übrigen Provinzen überschickt wurde, fügen sie zu dieser Erklarung noch hinzu, daß sie den in der Udresse vom 15. Marz aufgestellten Grundsagen beitreten. Das war nun eine offene Kriegserklarung, die Feindseligkeiten gingen hier von den Vonckisten aus, wahrend in Bruffel die Staatenpartei der thatlich angreifende Theil gewesen war. Gleich nach der Bekanntmachung bieses Manifestes ging man noch weiter. Einer der in Namur befindlichen De= putirten des Congresses, der die Stadt verlassen wollte, wurde von den Offizieren festgehalten und seiner Papiere beraubt. Unter diesen letteren befand sich ein in sehr feinblichem Geiste abgefaßter Bericht über van der Mersch, der veröffentlicht wurde und die Erhitterung gegen den Congreß auf den hochsten Grad brachte. Die Offiziere, die sich jest in völligem Aufstande befanden, festen ein Comité ein, bem die Leitung und Anordnung des weiter Vorzunehmenden anheimfiel. Die erste Sorge desselben war, eine Abresse abzufassen, in welcher man die Bun= sche der Armee auseinandersetzte; van der Mersch solle an der Spige der Truppen bleiben, der Herzog von Ursel wieder Prasident des Kriegsbepartements werden und ber Graf von der Marck zweiter Befehlshaber des Heeres sein. Diese Adresse war mit Umgehung des Congresses, den die Truppen nicht mehr anerkannten, an die Provinzialstände gerichtet. Ban der Mersch hatte sich den ersten Ausbru-

Comple

chen der Bewegung fern gehalten; als dieselbe aber einen regelmäßigeren Gang durch die Einsetzung des Comités angenommen, erklärte er sich für sie, trat der Udresse vom 15. März bei und versprach den Oberbesehl zu beshalten. Zu gleicher Zeit kamen Bonck, Berloon, d'Ausbremp, der Herzog von Ursel, der Graf von der Marck und andre hervorstechende Mitglieder in Namur an und in weniger als zwei Tagen war dort eine Macht versamsmelt, die unter einer entschlossenen und energischen Führung dem Regimente der Staaten in kurzer Zeit hätte ein Ende machen und die Revolution in ganz neue Bahnen leiten können.

Un dieser Führung aber fehlte es, sei es, baß den Vonckisten der nothige Muth und Unternehmungsgeist ab= ging, sei es, daß sie vor der Aussicht eines Burgerkrieges zuruckwichen; anstatt zu handeln, anstatt ohne Verzug auf Bruffel zu marschiren, wo sie eintreffen konnten, ehe die zerstreuten Truppen Schonfeld's concentrirt waren, be= gnügte man sich Proclamationen und Erklärungen zu er= lassen, seine Absichten zu expliciren, bas Geschehene zu rechtfertigen und bergleichen mehr. Das Comité der Offi= ziere schrieb an den Congreß, um ihm die Grunde des Verfahrens der Urmee auseinanderzuseten, und gab da= bei zu verstehen, daß man eigentlich nur den Sturz van der Noot's und van Eupen's beabsichtige. Vonck und die mit ihm gekommenen Chefs der patriotischen Gesellschaft erklarten weitlauftig, was sie eigentlich mit der Abresse vom 15. Marz beabsichtigt, und verwahrten sich gegen die Voraussetzung, daß sie eine Nationalversammlung ge= wollt, und das Comité der Offiziere erließ ein "Ultima= tum," um zu sagen, daß es mit diesen Unsichten ganz

einverstanden sei. Ueberall Halbheit, Declamation und leere Phrasen, statt Thaten; auch tros der Gunft der Um= stånde, konnte diese neue Schilderhebung nicht anders als mit einer Niederlage fur eine so bestellte Partei endigen. Während man fo in Namur eine kostbare Zeit mit un= nugem Sin= und Herreben verlor, faßten sich die Staa= ten von dem ersten Schreck, den die Nachricht vom Aufstande der Armee ihnen verursacht. In Bruffel sowohl wie in den Provinzen horte man sie mit großer Entrustung, die öffentliche Stimme sprach sich überall entschie= den gegen dieses Auftreten der Offiziere als berathender Körper aus, van der Mersch wurde, trot aller seiner Po= pularitat, felbst von seinen Freunden und ihm wohlwol= lenden Behörden, wie die Staaten von Flandern es ma= ren, heftig getabelt, und von allen Seiten ergingen Aufforderungen an den Congreß, mit Energie und Strenge einzuschreiten, um die aufrührerischen Truppen zur Pflicht zuruckzubringen. Der lettere entwickelte bei biefer Gele= genheit große Thatigkeit und Entschlossenheit. Schonfeld erhielt sogleich Befehl, mit seinem ganzen Corps in zwei Colonnen über Bruffel und Lowen auf Namur zu mar= schiren, es wurden Emissaire nach Namur gesandt, um die Bürgerschaft in Gehorsam gegen den Congreß zu er= halten, und zugleich strenge Rechenschaft über alle bishe= rige Vorgange von van der Mersch gefordert. Diefer, von dem entschiedenen Auftreten seiner Gegner eingeschüchtert, von Vonck und seinen andern Freunden schlecht bera= then, war schwach genug, zu erwidern, was die Offiziere gethan hatten, sei ohne sein Vorwissen und ohne seine Theilnahme geschehen. Daburch schlug er ben Muth auch seiner entschiedensten Unhanger nieder, und als die Erkla-

rung ber Generalstaaten in Betreff ber an ber Verfassung vorzunehmenden Veränderungen, die eine anscheinende Ueber= einstimmung mit Bond's Grundfagen zeigte, in Namur bekannt wurde, sprachen die Meisten laut ihren Entschluß, sich mit ihren Gegnern auszusohnen, aus. Der Graf von der Marck und spåter der Herzog von Ursel kehrten nach Bruffel zuruck, um den Staaten ihren Dank fur biefe Erklarung zu überbringen und sich als Vermittler zwischen ihnen und den Vonkisten in Namur anzubieten. Bruffel ging man aber nicht barauf ein, sondern ließ den angeordneten strengen Maßregeln ihren Lauf. Schonfeld's Marsch wurde nicht unterbrochen und schon am 6. April befand er sich mit einer feiner Colonnen vor Namur. Van der Mersch war ihm, als er die Nachricht von sei= nem Unrucken erhielt, mit allen feinen Truppen entgegen= gegangen. In geringer Entfernung trafen die beiben Corps auf einander, beibe nahmen eine Stellung ein, die augen= blicklichen Kampf möglich machte, und es schien einen Mo= ment hindurch, als wenn es dazu kommen sollte. er jedoch den Befehl zum Angriff gab, fandte Schonfeld einen Abjutanten, um van der Mersch zu fragen, ob er unterhandeln wolle, und es kam nach einigem hin = und Herreden zu einer Urt mundlicher Convention zwischen ihm und der Deputation des Congresses, die Schönfeld zuge= geben war, nach welcher das Blutvergießen verhindert und Niemand willkurlich festgenommen werden follte. Van der Mersch, in einer schwer zu begreifenden Verblendung, stipulirte durchaus keine Garantien noch Sicherheiten für sich und seine Unhänger, man konnte glauben, er ergebe sich auf Discretion. Seine Truppen vereinigten sich mit denen Schönfeld's und man zog der Stadt zu. Hier

waren aber gleich nach bem Abzuge von van ber Mersch Unruhen der beklagenswerthesten Art ausgebrochen. Das Volk, von den Emissairen des Congresses seit einigen Ta= gen schon bearbeitet, war, als kaum der lette Mann von dem Corps der Patrioten den Rucken gewendet, in Masse aufgestanden, hatte die Thore geschlossen, Kanonen auf die den Abziehenden zugekehrten Wälle gefahren, was an Posten in der Stadt und Citadelle gelassen war, entwaff= net und zu Gefangenen gemacht und sich dann mit ro= her Wuth auf alle Die geworfen, die man ihm als Voncki= sten bezeichnete. Mehre dieser letteren wurden verhaftet, unter ihnen der Graf von der Marck, der unverrichteter Sache von Bruffel zuruckgekommen war. Bonck und die andern Saupter ber patriotischen Gesellschaft entgingen mit Noth den außersten Mishandlungen und flüchteten sich auf das frangofische Gebiet nach Givet. Dieselben Mittel, die man in Bruffel angewandt hatte, wurden auch hier mit demselben Erfolge in Bewegung gesett. Man hette den Pobel gegen die Demokraten auf und behauptete nach= her, das Volk selbst habe sich gegen die Vonckisten ent= schieden. Ban der Mersch, ber vor wenigen Stunden noch in Namur als herr gewaltet hatte, war jest bort feines. Lebens nicht mehr sicher, er begab sich, der Unweisung der Congresbeputation zufolge, nach Bruffel, um bort bem Congreß Rechenschaft abzulegen. Als er sich vor bemfel= ben stellte, wurde ihm Arrest angekundigt. Wenige Tage nachher brachte man ihn nach Antwerpen auf die Citadelle, hier wurde er und spater in Lowen in unwurdiger Ge= fangenschaft gehalten, mit Schmahungen der empfindlich= sten Urt überhäuft und erlangte seine Freiheit erst bei dem Einzuge ber Destreicher, kurze Zeit vor der Restaura=

tion. Eine regelmäßige Untersuchung war nie gegen ihn eingeleitet, er trat vom Schauplaß ab, auf dem er noch große Dienste hätte leisten können; die Schwäche, Unüber=legtheit und Unentschlossenheit, die er in der letten Zeit gezeigt, hatten für ihn einen Ausgang herbeigeführt, den die großen Erfolge seines ersten Auftretens keineswegs vorhersehen ließen. Mit ihm wurden, troß der Convention, eine Menge tüchtiger Offiziere gefangen gesett, denen man ebenfalls nie den Prozeß machte, die aber wegen ihres Betragens in Namur verdächtig waren.

Diese zweite Niederlage hatte für die demokratische Partei viel nachtheiligere Folgen als die erste, der Sieg ihrer Gegner war viel vollständiger und, was das Schlimmste von Allem war, das unbesonnene Auftreten ihrer Anhänzer in der Armee hatte ihr den größten Schaden in der öffentlichen Meinung gebracht, die nun in den Vonckisten Störer der öffentlichen Ruhe, Feinde jeder gesetlichen Ordnung sah und alle, selbst die strengsten Maßregeln, die härtesten und ungerechtesten Verfolgungen, denen sie jetzt ausgesetzt wurden und während der ganzen Dauer der Herrschaft der Staatenpartei blieben, billigte und dem allzgemeinen Interesse entsprechend fand.

Man håtte glauben können, daß unter so harten Schlägen die Partei Vonck's erliegen musse und daß nach den namurer Vorfällen jede Lebensäußerung derselben unsmöglich geworden sei. Dem war aber nicht so, ein letzer Versuch, die Herrschaft, die ihr in der Hauptstadt und bei der Armee versagt war, in den Provinzen zu erringen, bewies, daß die Ansichten und Tendenzen, auf denen sie beruhte, noch Anhänger genug zählten, um den Sieg noch nach so vielen Niederlagen streitig zu machen. Im Hens

negau und in Flandern hatten sich von Unfang der Re= volution an die Provinzialbehörden selbst für Reformen der Volksvertretung in den Standen, wie Vonck sie wollte, ausgesprochen, in Gent war selbst in Folge einer Bolks= bewegung das städtische Regiment in diesem Sinne gean= dert worden. Dieser Umstand bewog die Demokraten, die in Flandern noch des Beistandes der zahlreichen Freunde von van der Mersch gewiß waren, in dieser Provinz eine Bewegung zu organisiren, deren 3weck ber Sturz ber Herrschaft ber Staatenpartei war. Sie benutten bazu einen Zeitpunkt, wo die durch Schonfeld erlittenen Die= berlagen im Kampfe gegen die Destreicher, von denen gleich weiter unten die Rebe sein wird, das Unsehn van der Moot's und des Congresses zu erschüttern anfingen. Es wurden zahlreiche Unwerbungen gemacht, die Freiwilli= gen von Menin, Courtray und mehren andern flandrischen Stadten, unter benen fich viele Bonckiften befanden, wurden ins Geheimniß gezogen und versprachen, sowie ber größte Theil der von Gent, ihre Mitwirkung, alle Vor= bereitungen wurden getroffen, um die Provinz in kurzester Zeit zu insurgiren. Gegen Ende Mai oder in den ersten Tagen des Juni sollte der Aufstand ausbrechen. Ban der Root und van Eupen, die von allen diesen Bewegungen fruh= zeitig in Kenntniß geset wurden, suchten den Sturm zu beschwören, da sie sich im Augenblick nicht stark genug fühlten, ihn im Falle des Ausbruchs zu unterbrücken. Sie nahmen ihre Zuflucht zu benfelben Mitteln, die sie früher mit so vielem Erfolg angewandt hatten. Das Bolk wurde von neuem bearbeitet, die Vonckisten, hieß es, han= delten im Einverständniß mit den Destreichern, sie wollten sich der Gewalt bemächtigen, um sie zur Wiederherstellung

der kaiserlichen Herrschaft zu benuten. Zugleich wandten sie sich an die Saupter der bemokratischen Partei, die feit ihrer Flucht aus Namur sich in Lille befanden, und mach= ten ihnen Untrage zu einer Ausgleichung und Berfohnung. Die Letteren gingen barauf ein und nahmen die Unter= handlungen in bemfelben Moment an, wo die Bewegung in Flandern ausbrechen follte. Ban Eupen begab sich felbst nach Douai, wo er nach fehr lebhaften Debatten endlich mit den Vonckisten übereinkam, daß diese Schritte beim Congreß thun follten, um eine Ausgleichung herbei= zuführen; er seinerseits machte sich anheischig, ihre Zu= ruckberufung, sowie die Freilassung von van der Mersch zu bewirken. Es scheint, daß dieser Verhandlung eine Art frangofischer Vermittlung nicht fremd blieb, wenigstens hatten die Vonckisten sich bemuht, eine folche herbeizuzie= hen, auch rechneten sie viel auf den Beistand Frankreichs zum Gelingen ihrer Unternehmungen. Unbegreiflicherweise brach aber während dieser Unterhandlungen die lange vor= bereitete Bewegung aus, sei es aus Unbedachtsamkeit ober geschah es absichtlich, man gab keine Gegenbefehle und am 28. Mai, während van Eupen mit zwei Deputirten des Congresses in Douai sich befand, setzen sich die Freiwilli= gen und ein Theil der Garnison von Menin in Marsch auf Courtran, wo sie mit den Verschwornen der übrigen Stabte zusammentreffen follten, um mit ihnen vereint auf Gent zu marschiren. Das Complot war aber einige Tage vor seinem Ausbruch verrathen worden, die Staaten von Flandern hatten genaue Kenntniß von allen Details bes Plans, und es waren in Eile solche Magregeln von ihnen getroffen, daß die Vereinigung in Courtray unmöglich wurde. Uls die Verschwornen von Menin von keiner

Seite die erwarteten Berftarkungen ankommen faben, ger= streuten sie sich und die ganze Unternehmung hatte fo, kaum angefangen, ben kläglichsten Ausgang. Zwar brachen noch auf mehren Punkten in Flandern partielle Aufstånde aus, sie wurden aber sogleich durch kraftige Daß= regeln der Staaten unterbruckt und endigten mit dem Tode einiger Unglücklichen, gegen die man mit der ganzen Scharfe des Gefetes verfuhr. Bond und seine Freunde hatten unterdessen verabredetermagen an den Congreß ge= schrieben, aber der Ausbruch und das gleichzeitige Scheitern der Verschworung hatte die Sachlage durchaus verandert. Von den verabredeten Concessionen konnte jest nicht mehr die Rede sein, der Congres wies sie zuruck und verlangte vor Allem von den Bondisten jett Garan= tien ihrer Aufrichtigkeit, eine Art Abbitte und andre Beweise von Unterwerfung, die diese verweigerten. Das Ganze endete ohne ein andres Resultat als die ganzliche Entfernung ber demokratischen Partei von allen offentli= chen Ungelegenheiten.

Jest erst war, und gewiß zum großen Theil durch die Schuld der Bonckisten, der Sieg der Staatenpartei desinitiv und vollständig. Dieser Sieg und die Art, wie er gewonnen worden, gehört mit zu den Ursachen, denen die Revolution unterlag. Es war ein großes Unglück für dieselbe, daß von Ansang an der Zwiespalt der Meinunzgen in Bezug auf die innere Organisation die ganze Bezvölkerung in zwei seindliche Lager theilte, deren Kampf und Ringen um die Herrschaft die ersten Monate, die man zur Besestigung der neuen Zustände hätte anwenden sollen, erfüllten. Um innerlich zu erstarken, um das dez gonnene Werk auch unter der Ungunst der äußeren Umz

stande fortzuführen und sein Bestehen zu sichern, bedurfte es vor Allem einer vermittelnden Meinung und zwar bei den Gewalthabern noch mehr, als unter den Massen. Die Schroffheit ber Gegenfage, die Beftigkeit, mit ber bie Meinungsverschiedenheiten von vorn herein auftraten, die Wuth, mit der sie sich anfeindeten, die ganzliche Abwesen= heit wahrhaft großer politischer Capacitaten und Charak= tere, sowie die zügellose, unwürdige, schmuzige Richtung, welche die Presse seit bem ersten Beginnen der Revolution nahm, alle diese Umstände zusammengenommen verhinder= ten die Bildung einer solchen Meinung. Die Regierung selbst wurde in ein Ertrem hineingestoßen und alle Fehler, die großen und schweren Unrechtlichkeiten, die sie sich hat zu Schulden kommen laffen, waren Folgen dieses ersten Irrthums, der den Congreß glauben machte, daß er sich nur auf die eine der beiden Meinungsfractionen zu stüten brauche, um auf die Dauer herrschen zu konnen. Durch die Wendung, welche der Kampf der Parteien genommen hatte, war die Stellung der Staatenpartei zu den Boncki= sten die des Siegers zu dem Besiegten geworden. diese Stellung nicht zur Ursache einer lange anhaltenden gefährlichen Aufregung zu machen, war eine große Mäßi= gung, eine überlegene politische Klugheit erforderlich. die leider kein Mitglied dieser Partei besaß und beren Unwen= bung auch burch die Mittel, benen man den Sieg ver= dankt hatte, sehr erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht worden ware. Man hatte die Leidenschaften der Menge aufgeregt, ihren Fanatismus als Hebel und Werkzeug zur Erreichung von Parteizwecken benutt, die eigentliche Selb= ståndigkeit der Regierung, ihre moralische Unabhängigkeit, die doch bei jedem souverainen Regiment die Hauptsache

ist, war ganzlich verloren gegangen; einmal auf diesen falschen Weg gerathen, konnte sich die Staatenpartei nur dadurch am Ruder erhalten, daß sie diese Leidenschaften der Menge immer mach erhielt und ihnen, die, einmal losgelassen, unersättlich sind, stets neue Nahrung hinwarf. Durch diese Nothwendigkeit ihrer Lage wurde die herr= schende Partei in ein System hineingetrieben, bas in vielen Stucken in einen reinen Terrorismus ausartete und einen anormalen, muften, in jeder Weise verwerflichen Bu= stand herbeiführte, dessen Folgen bei langerer Dauer die Auflösung aller Bande der gesellschaftlichen Ordnung hatte sein muffen. Die gehäffigsten Leibenschaften wurden entzugelt, die schreiendsten Ungerechtigkeiten begangen, Recht und Gesetz mit Fußen getreten und das Alles unter dem Vormande, Religion und Sitte feien in Gefahr, mahrend es sich eigentlich nur um Fragen außerer Gewalt handelte, bei benen moralische Interessen nicht unmittelbar betheiligt waren. Allerdings kann nicht geleugnet werden, daß die Tendenzen der Vonckisten zu Zustanden führen konnten, welche mit unbestreitbaren Sympathien der Nation wenig im Einklang gestanden hatten. Das Beispiel Frankreichs bewies nur zu fehr, wie gefahrlich die von Bonck verthei= bigten Meinungen ber Religion werben konnten, und feine Tendenzen waren in vielen andern Studen von der Urt, daß das nationale Bewußtsein sich dadurch verlet fühlen mußte; ja, man konnte mit Recht befürchten, daß mit fei= nem System die Aufrechterhaltung der Nationalitat felbst Gefahr liefe; aber das Alles berechtigte nicht, die Unhang= lichkeit der Maffen an den vaterlandischen Cultus und die vaterlandischen Institutionen zu Mitteln der Unterdrückung und einer Verfolgung zu machen, von der ihre Urheber

sehr oft selbst am besten wußten, daß die angeblichen Urssachen derselben nur auf Verleumdung, Entstellung oder Uebertreibung beruhten.

Was furg nach bem Scheitern bes Complots in Flan= dern] in Bruffel selbst vorging, beweist nur zu fehr die Wahrheit bieser Bemerkungen. Die Niederlagen der Ur= mee und die immer mehr sich verbreitenden Geruchte einer bevorstehenden Aussohnung Destreichs mit den Machten, welche sich bisher der Sache der Revolution gunstig ge= zeigt hatten, brachten eine gereizte Stimmung unter bem Volke hervor, für die einen Ableitungs = und Entladungs= weg zu finden, den Machthabern nothwendig erschien. Die Bestrebungen der Vonckisten boten eine erwunschte Ge= legenheit bazu, man beschulbigte sie eine Berschwörung angestiftet zu haben, die in Bruffel am Feste der Dreieinigkeit ausbrechen sollte. Auf ein gegebenes Signal woll= ten sie, hieß es, während ber feierlichen Festprocession den Erzbischof von Mecheln, van der Noot, van Eupen und alle Mitglieder des Congresses, die derselben beiwohnen wurden, umbringen und eine allgemeine Verfolgung aller ber Staatenpartei zugethanen Burger beginnen. Es lagen durchaus keine Beweise vor, welche das Dasein eines sol= chen Plans auch nur wahrscheinlich machten, es erscheint moralisch unmöglich, daß Menschen, die so aller Energie und Thatkraft bloß waren, wie die Haupter der Voncki= sten, und auf beren personlichem Charakter kein Makel haftet, ein so verruchtes Project ersinnen konnten. Des= senungeachtet fand bas Gerücht Glauben genug unter ber Menge, um sie im hochsten Grade aufzuregen und die strengen, ja grausamen und ungesetzlichen Maßregeln, welche die Regierung ergriff, in ihren Augen zu rechtferti

gen. Eine Menge von Personen, des Vonckismus vers
dåchtig, wurden ihrer Freiheit beraubt, ohne Recht oder
Urtheil lange im Gefängniß gehalten, der allerunwürdig=
sten Behandlung ausgesetzt, ein Schreckensspstem gegen
alle Unhänger dieser Meinung in Unwendung gebracht,
das die letzen Zeiten der östreichischen Herrschaft, die
Grausamkeiten und Willkur d'Ulton's übertraf, nie hatte
dieser trot aller seiner Härte und Heftigkeit eine Sprache
geführt, wie sie in dem Munde der Organe und Ver=
theidiger der Staatenpartei um diese Zeit sich sindet\*).

<sup>\*) &</sup>quot;La trame est mise au grand jour — et il fant encore des formes pour donner aux ennemis de la patrie le loisir d'échapper, pour les mettre en état d'ourdir de nouvelles trames. Et ce sont des avocats, des magistrats, qui crient à l'injustice, lorsque la promptitude de l'emprisonnement, délivre la patrie de quelque scélérat prêt à la mettre en feu. Ces hypocrites partisans d'une justice factice ne craignent donc pas de dévoiler le secret de leur abominable coeur? — les formes sont respectables sans doute, quand elles assurent la vie du citoyen, mais quand elles compromettent la vie de tous, qu'elles minent la patrie sur le bord de sa ruine, qu'elles encouragent la scélératesse et la félonie, qu'elles rassurent les meurtriers et les brigands, elles sont détestabes!" E. Journal historique de l'abbé Feller, 15. Juni 1790. - "Il est tems d'étouffer ces vipères, il est tems de purger notre terre des monstres qui l'infectent. - Justice, Justice! que nos ennemis, les traîtres que nous avons comblés de bienfaits et d'honneurs, expient dans les tourmens les plus affreux, les crimes horribles dont ils se sont rendus coupables! Suivons l'exemple de ces braves Américains. Ils avaient brisé leurs fers, ils n'étaient pas encore tranquilles. Des complots les désolaient, les harcelaient, empêchaient la réunion des esprits et leur félicité républicaine; qu'ont-ils fait? Ils ont pendu sur le champ tous

Die Zügellosigkeit der Presse, ein Fanatismus, der den wüthendsten Ausgeburten der französischen Revolution kaum nachsteht, beweist, wie krankhaft und den wesentlichsten Interessen der geselligen Ordnung verderblich der durch den Kampf der Parteien hervorgerusene innere Zustand war. Die Verfolgung der Vonckisten beschränkt sich übrigens nicht auf Brabant allein, sie hatte auch in den Provinzen, doch in geringerem Grade statt, am meisten in Flandern, wo unter andern auch der Herzog von Ursel verhaftet wurde.

## IX.

Als der General Schönfeld den Oberbefehl der Armee an der Stelle von van der Mersch übernahm, befand sich dieselbe in einem Zustande, der, wenn er auch nichts wesniger als vollkommen war, doch ausgedehntere und regelsmäßige Operationen möglich machte. Der Kern derselben bestand aus ungefähr zehn Regimentern Infanterie, die in den verschiedenen Provinzen gebildet waren und nur vollkommen einerercitte Soldaten enthielten, außerdem bestaß sie eine zahlreiche leichte Infanterie, deren Dienste bei

les intriguans, les conspirateurs, enfin tous les ennemis du bien public. Depuis ce tems, ils sont libres, ils sont heureux. Quel exemple à suivre, quel exemple nécessaire! Il est tems, plus de lenteur, plus de bannissement, plus de pillage, la mort, la mort, la mort la plus honteuse. Cent traîtres suppliciés, nous n'aurons bientôt plus d'Autrichiens à combattre, nous serons libres, heureux. C'est le désir du peuple belge, c'est sa voix, c'est celle de Dieu! Vox populi, vox Dei! — ©. Borgnet, Lettres II. p. 166.

der eigenthümlichen Beschaffenheit des Terrains in den Provinzen Namur und Luremburg von großem Nugen waren. Die Cavallerie war wenig zahlreich und unbedeutend, die Artillerie, obgleich es nicht an Kanonen fehlte, ebenfalls unbefriedigend, doch hatte diese in der Person des Obersten Kohler, eines englischen Offiziers, ber in brabantische Dienste getreten war, einen trefflichen Chef. Die Truppen hatten auf einen achtunggebietenben Fuß ge= setzt werden können, wenn ihnen nicht von Unfang an alle Disciplin gefehlt hatte. Van der Mersch, personlich von den Soldaten fehr geliebt, hatte bie größte Dube ge= habt, seine Haufen zusammenzuhalten. Schönfeld konnte oder wollte nicht mit der nothwendigen Strenge verfahren, um die immer steigenden Unordnungen zu unterbrucken. Wie im Congreß fehlte es auch bei ber Urmee an einer überwiegenden Personlichkeit, ein Mangel, der um so fühl= barer werden mußte, da er nicht durch ein tuchtiges und erfahrnes Offiziercorps ersetzt wurde; die meisten Mitglie= der desselben waren junge Leute ohne Dienstkenntniß und nicht im Stande, sich bas Vertrauen und die Achtung des Soldaten zu erwerben. Un individuellem Muthe gebrach es weber den einen noch den andern, aber dessenungeachtet wurden die Truppen, seitdem Schonfeld den Dberbefehl übernommen, fast in allen bedeutenderen Gefechten von den Ostreichern geschlagen, eben weil keine hohere, ener= gische und einsichtsvolle Leitung vorhanden war. Die Feindseligkeiten begannen in ber ersten Salfte bes Mai; die außersten Vorposten des brabantischen Corps waren bis gegen Marche vorgegangen, wurden aber am 18. Mai von den Destreichern geworfen und konnten sich nicht eher als in Namur sammeln. Schönfeld beschloß nun

einen concentrischen Ungriff auf die Stellung der Raiser= lichen. Seine fammtlichen Streitfrafte waren in brei Colonnen getheilt, mit der der Mitte wollte er die Fronte der feindlichen Stellung angreifen, mahrend die beiden andern die Flanken berfelben bedrohen follten. Die Destreicher erhielten aber Kunde von diesen Dispositionen, und anstatt den Angriff, der auf den 24. Mai festgesetzt war, abzu= warten, ruckten sie schon am 23. von Marche aus und fielen auf die ohne Arg anruckende Avantgarde der Co= lonne des Centrums. Sie wurde geworfen und zog sich auf die lettere zuruck, aber auch diese wurde nach kurzem Widerstande zu schnellem Ruckzug gezwungen, der mit großer Unordnung vor sich ging. Die beiden andern Co= lonnen blieben ohne alle Nachricht von diesen Vorsällen und setzten ihren Marsch in tiefster Sicherheit fort, bis sie am 24. auf die Destreicher stießen, die sich zwischen sie eingedrangt hatten und eine nach der andern mit Leich= tigkeit auseinander sprengten. Die Niederlage war voll= ståndig und bei dem ganzlichen Mangel aller, auch der ge= wohnlichsten Vorsichtsmaßregeln, mit dem die brabanti= schen Truppen geführt waren, unvermeiblich. Die zer= sprengten Haufen sammelten sich erst hinter ben Ballen Namurs, als die Maas zwischen ihnen und den Feinden lag. Die Destreicher waren noch zu schwach, um über ben Fluß zu gehen, sie hatten diese ersten Erfolge mit wenigen Truppen erfochten und erwarteten die angekun= bigten Berstärkungen, um zu umfassenderen Operationen zu schreiten.

Der Congreß schrieb den unglücklichen Ausgang dies ses ersten Zusammentreffens dem Mangel an Disciplin und dem ungeordneten Zustande, in dem sich die Armee

befand, zu. Um diesen Gebrechen abzuhelfen, hielt er es für gerathen, bem General Schonfeld eine Urt militairi= scher Dictatur zu übergeben. Ban der Root's Bertrauen in diesen Offizier war blind, unbeschränkt, er glaubte im= mer noch Preußen durch die Auszeichnungen, die er ihm zu Theil werden ließ, zu einer thatigeren Bulfe zu be= stimmen. Trot der dringenosten Gegenvorstellungen wurde Schönfeld mit einer dictatorischen Gewalt über die Trup= pen bekleidet, er erhielt das Recht über Leben und Tob der Soldaten, ohne irgend eine Beschränkung. Er er= nannte zu allen Stellen und Graden, mit Ausnahme des Generalstabs. Außerdem erließen die bei der Ar= mee befindlichen Bevollmachtigten des Congresses die aller= strengsten Verordnungen, um die Mannszucht wiederher= zustellen, es wurden Feldprediger in Menge ernannt, die Urmee erhielt einen geistlichen Chef in der Person eines Abtes; aber alle diese außeren Mittel blieben ohne Erfolg, die Unordnung nahm eher zu als ab, das Uebel war un= heilbar, denn es stellte sich täglich mehr heraus, daß der Oberbefehlshaber, der alle Mittel dagegen in Sanden hatte, es nicht heilen wollte.

Wenn der Zustand der Armee beunruhigend war, so slößten die Verlegenheiten der innern Lage nicht weniger Besorgniß ein. Der Schaß war erschöpft und außer dem Ertrag der Posten und der Lotterie keine regelmäßigen Steuern vorhanden, die ihn hätten füllen können. Der Unterhalt der Truppen kostete bei dem hohen Solde, den sie empfingen, und dem Verschleuberungssystem, das sich in fast alle Zweige der Militairverwaltung eingeschlichen hatte, wöchentlich mehr als 100,000 Gulden. Man hatte eine Zeit lang von den drei Millionen Fl. gelebt, die sich in

and Comple

der in Bruffel zurückgelassenen kaiserlichen Hauptkasse ge= funden, aber als diese verwirthschaftet waren, wurde die Noth groß, und da an augenblickliche Herstellung eines geordneten Finanzsystems nicht zu benken war, blieb nichts anders übrig, als die Provinzen um außerordentliche Bei= trage anzugehen. Dies geschah benn auch mit großer Dringlichkeit von Seiten des Congresses, zuerst mit ge= ringem Erfolge, spater, als die Nieberlagen des Monat Mai die Nothwendigkeit einer bessern Organisation gezeigt und ben Patriotismus ber Bevolkerungen von Neuem auf= geregt hatten, flossen die Beitrage reichlicher, und es fehlte nicht an Demonstrationen aller Art von Seiten Einzelner sowol wie ganzer Korperschaften und Gemeinden, welche die große Popularität der Sache der Revolution und die Bereitwilligkeit, ihr mit Opfern aller Art beizuspringen, an den Tag legten. Tausende von Landleuten, mit Guts= herren und Geistlichen an der Spige, stromten in die Hauptstadt und brachten Gelb und Gaben aller Urt, die den leeren Schatz wieder auf einige Zeit fullten. Man vermied so eine Unleihe, die für den Augenblick Schwie= rigkeiten gefunden hatte. In den ersten Monaten der Re= volution war zwar dem Congreß von englischen sowol wie von hollandischen Capitalisten Gelb angeboten worden, die Umstände hatten sich aber seitdem bedeutend geandert.

## X.

Die äußern Beziehungen des neuen Staats gingen um diese Zeit (Mai bis Juli 1790) einer gänzlichen Um= gestaltung entgegen. Der Congreß lebte zwar noch immer der Hoffnung, daß die drei Mächte die Revolution und

ihre Resultate um jeben Preis gegen Destreich aufrechter= halten wurden; und suchte aus allen Kraften diese Ueber= zeugung bei dem Volke zu unterhalten; aber mehre Um= stånde und Vorgange waren benn doch geeignet, dieses Ver= trauen zu erschüttern, und die Machthaber glaubten, gro-Berer Sicherheit wegen, auch anderswo Schritte thun zu muffen, um sich ben Beiftand, beffen sie bedurften, zu verschaffen, wenn er ihnen von Seiten ber Allierten ver= weigert werden sollte. Zu diesem Zwecke wurden Unter= handlungen in Paris angeknupft. Der Congreß sandte mehre Bevollmächtigte borthin, die sich mit bem franzosi= schen Cabinet in Berbindung setzen sollten. Daffelbe ver= mied aber auf irgend welche Mittheilung von Seiten die= fer Agenten einzugehen. Die Sache kam in der Natio= nalversammlung zur Sprache und auf den Vorschlag La= fapette's überließ man die ganze Angelegenheit der Weis= heit bes Königs, der schon durch den Minister der aus= wartigen Angelegenheiten seine Absicht, die Agenten nicht anzuerkennen, bekundet hatte. Dieser Beschluß wurde be= sonders auf ben innern Zustand Brabants und barauf begründet, daß der Congreß nicht den Charakter einer aus dem Volke hervorgegangnen Macht habe. Dieser Lettere hielt sich noch nicht fur geschlagen. Er wandte sich direct an Lafanette und suchte ihn fur seine Sache zu gewinnen, aber die Vonckisten hatten diesen schon so eingenommen, daß er eine ablehnende Antwort ertheilte, die über seine Sympathien fur die Gegner der Staatenpartei feinen Zwei-Die Jakobiner allein bestanden darauf, die bra= fel ließ. bantische Revolution, wenn sie sich auch in andern Bah= nen bewege als die französische, zu unterstüßen, aber sie hatten damals noch nicht die Gewalt und den Einfluß,

and Comple

den sie später erlangten. Die Partei, welche am Ruder war, zeigte sich ihr entschieden abgeneigt und begünstigte später sogar, so viel sie vermochte, die Restauration der östreichischen Herrschaft.

Der zwischen Preußen und der Pforte abgeschlossene Vertrag hatte unterbessen die allgemeine politische Lage der Machte bedeutend verandert. Die Möglichkeit einer Kriegserklarung Preußens gegen Destreich war naher ge= ruckt und Leopold mußte sie um jeden Preis zu vermeiden suchen, wenn er sich nicht den schlimmsten Verlegenheiten aussehen wollte. Da jede Aussicht auf eine gutliche Bei= legung der niederlandischen Frage durch bas Benehmen des Congresses verschwunden war, so blieb ihm nichts an= dres übrig, als Zugeständnisse in den orientalischen Ungelegenheiten zu machen, um baburch in den Stand gefest zu werden, mit allen Kräften gegen Belgien zu verfahren. Leopold kannte sehr wohl die Absichten des preußischen Ca= binets, er war auch bereit, auf den Austausch einzugehen, der daffelbe in den Besit von Danzig und Thorn gesetzt hatte, aber ehe er noch seine Zustimmung zu erkennen ge= ben kounte, erfuhr er den Widerspruch Englands gegen ein Arrangement bieser Art, und jest war ihm vor allen Dingen barum zu thun, Zeit zu gewinnen, um diese Un= einigkeit der Alliirten zur Verbefferung seiner eigenen Lage zu benußen. Es geschah bies burch eine Unnaherung, die zwischen dem wiener Hofe und dem englischen stattfand und die von Seiten des letteren besonders durch das Misvergnügen herbeigeführt wurde, mit dem man in Lon= don den Vertrag zwischen Preußen und der Pforte ansah. Das berliner Cabinet that seinerseits Schritte, um diese Unnäherung zu verhindern, und betrieb mehr als je die

Unnahme seines Pacificationsplans, indem es England so= wol wie Destreich burch die Drohung, den Allianzvertrag mit der Turkei auszuführen und Belgien anzuerkennen, zu erschüttern suchte. Gine directe Correspondenz, die zwi= schen dem König von Preußen und dem König von Un= garn angeknupft war, sollte die Verständigung erleichtern und trug auch in der That viel dazu bei. England er= widerte auf die preußischen Noten, daß der von Preußen vorgebrachte Entwurf große Nachtheile barbote, die Turkei durfe nicht zu sehr geschwächt werden, was statthaben wurde, wenn sie die Abtretung Galiziens durch bedeuten= den Territorialverlust möglich machen sollte. Als unerläß= liche Bedingung seines Beitritts zu irgend einem Arrange= ment stellte das londoner Cabinet die Ruckfehr ber Nieberlande an das Haus Destreich auf, unter Beibehaltung des alten Rechtszustandes dieser Provinzen; es forderte das berliner Cabinet bringend auf, den Belgiern nichts zu ver= sprechen, was mit diesem obersten Grundsatz aller Unter= handlungen in Widerspruch stehen konne. Man begriff nun in Berlin die Nothwendigkeit, nachzugeben und Belgien durchaus fallen zu lassen. Dies geschah benn auch in der Untwortenote des Herrn von Hergberg, in der Preußen nur noch verlangte, daß die Niederlande in den Waffenstillstand, den man negociren wollte, eingeschlossen würden. Als Holland diese Wendung der Ungelegenheiten erfuhr, that es bei dem wiener Cabinet Schritte, um an ben bevorstehenden Unterhandlungen Theil zu nehmen, in= bem es seine Bermittelung unter ber Bedingung anbot, daß der Waffenstillstand sich auch auf die belgischen Pro= vinzen ausdehne. Diesen letteren Punkt verweigerte das wiener Cabinet indessen entschieden und die Generalstaa=

ten nahmen an den Negotiationen nur in Folge einer Auffoderung Preußens Theil. Die Unterhandlungen be= gannen in der zweiten Salfte bes Juni zu Reichenbach in Schlesien. Der preußische Bevollmachtigte stellte als Grund= lage derselben folgende Punkte auf: Destreich schließt Frieden mit der Pforte, gibt ihr die in der Moldau und Wallachei gemachten Eroberungen mit Ausnahme Belgrads zuruck und trennt sich von Rußland, im Fall dies den Krieg allein fortsetzen wollte. Preußen fordert die Pforte auf, an Destreich einen Theil der Wallachei und turkisch Kroatien zu cediren, während das letztere alsbann einen Theil von Galizien an die Republik Polen abtritt, damit diese ihrerseits Danzig und Thorn an Preußen überlasse. Belgien erhalt eine vollkommene Umnestie und behålt seine alte Verfassung, die lutticher Angelegenheit wird gemeinschaftlich beigelegt und beide Hofe suchen den Frieden zwischen der Pforte, Schweden und Rufland zu vermitteln. Die offreichischen Bevollmachtigten, ber Pring von Reuß-Plauen und der Baron Spielmann, bemerkten bagegen, der auf die Niederlande bezügliche Artikel muffe ganz unterdruckt werden, benn diese Ungelegenheit befånde sich durchaus außerhalb des Kreises der Unterhandlungen, und in der definitiven Antwort des wiener Cabinets wer= ben außerdem andre, für Destreich vortheilhaftere Tausch= bedingungen vorgeschlagen. Diese Antwort auf die preusische Note vom 17. Juni kam in Reichenbach am 12. Juli an. In der Zwischenzeit hatten sich die Ansichten des preußischen Cabinets bedeutend geandert. Man hatte wenig Grund vorauszusegen, daß Rufland ben Arrange= ments, die man beabsichtigte, beitreten wurde, und wollte die Schwierigkeiten, die aus solcher Weigerung fur Preu-

fen hervorgehen wurden, vermeiden. Außerdem fürchtete man sich Polen und die Pforte durch die Anforderungen, die man an beide stellte, zu entfremden, was andrer Rucksichten wegen nicht rathsam schien; man hielt barauf, mit beiben in freundlichen Beziehungen zu bleiben. Preu-Bens Stellung wurde offenbar besser, wenn es uninteres= firt erschien, und Danzig und Thorn mußten spater oder früher doch in seinen Besitz gelangen, und dann vor Allem wollte man sich um keinen Preis mit England entzweien. Deswegen ließ Preußen in seiner Replik auf die oftreichi= sche Note vom 12. Juli alle seine frühern Foderungen fallen und schlug als Grundbedingung des Friedens die Wiederherstellung des territorialen status quo ante bellum der kriegführenden Machte vor. In Folge beffen entsagte es der fruher verlangten Gebietsvermehrung. Destreich be= eilte sich auf diese Grundlagen hin zu unterhandeln, Preufen hatte der Niederlande nicht mehr erwähnt, das wie= ner Cabinet bemerkte aber ausbrucklich, daß es Belgien nicht mit in den Waffenstillstand begriffe, und daß es Truppen in die Niederlande schicken wolle, um den vermittelnden Schritten der drei Machte Gewicht zu geben. Da dagegen nichts bemerkt werden konnte; so kam es schon am 27. Juli zum Abschluß einer Convention, der man die Form von Erklarungen gab. In Bezug auf die Verhaltnisse mit der Pforte wurde die preußische Note vom 15. Juli mit dem status quo vor dem Kriege als Basis des abzuschließenden Friedens zu Grunde gelegt, in Betreff der Miederlande erklarte Preußen, daß es bisher im Einverständniß mit seinen Berbundeten gehandelt habe und fernerhin handeln werde, und deshalb kein andres Enga= gement übernehme, als die Rückkehr derselben unter die

östreichische Herrschaft und die Garantie ihrer frühern Bersfassung, der Amnestie wurde nur beiläusig erwähnt und sie nicht unter die wesentlichen Bedingungen miteinbegriffen. Diese Erklärungen wurden direct von Destreich und Preußen gegeben, Holland und England nahmen nur in sosern daran Theil, als sie in einem besondern Instrument die Aussühstung der in den Erklärungen enthaltenen Stipulationen gewährleisteten, die Bestimmungen in Betreff der Niederslande wurden von den holländischen und englischen Bevollsmächtigten indessen nur sub spe rati angenommen; doch fügten sie ausdrücklich hinzu, daß die Wiedereinsetzung der östreichischen Herrschaft in diesen Provinzen durchaus in der Ubsicht ihrer Cabinete läge.

Die reichenbacher Acte änderten von Grund aus die politische Lage der brabantischen Revolution. Der Friede zwischen den Mächten wurde dadurch gesichert, die belgische Sache außer aller Beziehung mit den orientalischen Vershältnissen gesetzt und die Nothwendigkeit einer Restauration als eins der Erfordernisse der neuen, durch den Frieden geschlossenen Situation aufgestellt. Damit war das Todesurtheil dieser Revolution gesprochen und es galt jetzt nur noch, dasselbe zu vollziehen.

## XI.

Die Nachricht von den Beschlüssen der Conferenz zu Reichenbach gelangte in den ersten Tagen des August nach Brüssel. Man konnte glauben, daß sie dort eine allgemeine Bestürzung hervorbringen würde und die Nothwensbigkeit einer schnellen Unterwerfung Allen einleuchtend maschen. Über nichts von dem geschah. Die Männer, welche

so viele Beweise politischer Unfahigkeit gegeben hatten, zeig= ten jest eine Energie, einen Muth, ber eines beffern Er= folgs wurdig gewesen ware. Die Vorgange der letten Mo= nate, wo die Nation mit einer bewunderungswürdigen Aufopferung und Hingabe die verlorne Sache ihrer Unabhan= gigkeit unter ben ungunstigsten Umstanden vertheidigt, be= weisen, wie tiefe Wurzeln biese Sache in ben Gemuthern geschlagen hatte. Vom politischen Standpunkte aus erscheint der Entschluß, den der Congreß jett faßte und fur den er bas Wolk zu begeistern wußte, unklug und thoricht, denn er konnte nur die Agonie der bisherigen Ordnung der Dinge verlängern, indem er das Land in einen Kampf sturzte, der unmöglich glücklich enden konnte; aber er hat dessen= ungeachtet etwas Heroisches, bem man seine Unerkennung nicht versagen kann. Obgleich von den Machten aufgege= ben, beschloß man die brabantische Freiheit und Unabhan= gigkeit, die Resultate der Revolution, bis auf den letten Blutstropfen zu vertheidigen. Der Congreß erließ in diesem Sinne ein Schreiben an die Stande sammtlicher Provin= zen, bas zu den merkwurdigsten Documenten biefer Periode gehort: "Wir hatten gehofft", schreibt er ihnen, "baß ein Rrieg zwischen Preußen und Destreich unser Schicksal sichern wurde, oder daß die Friedenspraliminarien wenigstens unfre Unabhängigkeit gewährleisteten; aber die Vorsehung hat uns nicht die großen Guter der Freiheit fur so wenig Muhe geben wollen, wir sind ihrer noch nicht wurdig, wir schagen sie nicht genug, wir sollen ihren wahren Werth erst durch den Preis, ben sie uns kostet, erkennen. Es ist noch zu viel von jener trägen Gefühllosigkeit in uns, in der ber Despotismus die Menschen gefangen halt, die Vorliebe fur unser besonderes Wohl, für unfre Meinungen beherrscht

Congh.

uns noch zu fehr, die eble Gesinnung, welche kein anderes Wohl als das des Staates kennt, ist uns noch zu erha= ben; uns fehlt noch ein wahrhaft republikanisches Herz und die Hingebung an das allgemeine und untheilbare In= teresse ber öffentlichen Sache. Aber Ungluck und Wiber= spruch erwecken den Nationalgeist, durch den Krieg, durch die Furcht, alles zu verlieren, lernt das Wolk, daß es ein Gut gibt, das Alle interessirt, das Alle vertheidigen muffen. Und in diesem Falle befinden wir uns. In der Ruhe unfrer werdenden Freiheit sind die Uneinigkeiten entstan= den, welche uns entzweit haben, aber bei jedem Unfall haben wir Aller Herzen, Aller Urme sich zur gemein= schaftlichen Bertheibigung vereinigen gesehen. — Rufen Sie, meine Herren, Ihren Mitburgern ihre Tugenden und ihre Fehler ins Gedachtniß, erinnern Sie sie an die Dienste, die sie uns angeboten haben, und die Grunde, wodurch sie sich bisher haben leiten laffen; rufen Sie ihnen die wun= berbaren Siege zuruck, die wir davongetragen haben, damit Muth und patriotischer Eifer sich in ihnen zu dem Ver= trauen auf den Gott der Gerechtigkeit gefellt, der ein Racher ist aller Unterdrückten und der uns so sichtbar beschützt hat. Alle mogen sich in ber Handhabung der Waffen uben und fich bereit halten, bem Staate zu Gulfe zu eilen, im Fall, was wir noch nicht glauben, wir uns selbst über= lassen, allein unfre Sache vertheidigen muffen. Sache ist gerecht, wir wollen der Welt zeigen, daß wir noch Belgier sind und daß wir nicht vergebens unfre Hoff= nung auf Gott gestellt haben. Wenn wir seine Altare vertheidigen, wird er unfre Berde beschüßen!" -

Zugleich wurden die energischsten Maßregeln angeordnet, um den Widerstand zu organisiren. Es wurde ein Zwangs=

anlehen von zehn Millionen Gulden ausgeschrieben, der öffentliche Geist durch wiederholte Publicationen, Aufrufe u. f. w. des Congresses aufrechterhalten und man ließ, um bas Vertrauen in die Zukunft zu beweisen, Nationalmun= zen schlagen, was bisher noch nicht geschehen war, und die auf der einen Seite den belgischen Lowen mit der Um= schrift Libertas — Domini est regnum und auf ber andern die Wappen der eilf Provinzen mit der Legende Et Ipse dominabitur gentium und auf dem Rande die Worte Quid fortius leone? führten. Zugleich suchte man die Hoff= nung zu verbreiten, daß die reichenbacher Beschuffe noch nicht definitiv feien, daß mehre Machte ihre Unzufriedenheit damit hatten zu erkennen gegeben, daß keineswegs alle Aussicht auf fremde Hulfe abgeschnitten sei und bergleichen mehr. Da die Geschäfte sich häuften und schnelle Erledigung der laufenden dringendes Bedurfniß wurde, so beschloß man, daß der Congreß und die Generalstaaten, die bisher aus densaben Mitgliedern bestanden hatten, getrennt werden sollten. Zu diesem Ende mußten die Provinzen neue Mitglieder der Generalstaaten ernennen, das bisherige Personal derselben bildete fortan ausschließlich den Congreß, der außerdem noch durch eine Anzahl außerordentlicher Deputirter aus den Provinzen für eine Zeitlang verstärkt wurde, benen man aus= führliche Rechenschaft von der Lage der politischen Verhält= nisse zu geben versprach. Um über die lettere vollkommen firirt zu fein, ging van Eupen noch in der ersten Salfte des August nach dem Haag, wo ihm der Großpensionnair van de Spiegel bringend rieth, sich so schnell als möglich mit den verbundeten Machten zu verständigen, damit' sie sich der Niederlande annehmen konnten. Ban Eupen er= flarte, daß an eine freiwillige Unterwerfung nicht zu den=

ken sei, daß man es vorzoge, die Ereignisse abzuwarten. Die Belgier fürchteten nichts, sagte er, sie wurden bald eine Urmee von 40,000 Mann haben und damit wollten sie schon die Destreicher verhindern über die Maas zu ge= ben; sie seien entschlossen sich bis zum letten Uthemzuge zu vertheidigen. Auf das wiederholte Andringen van de Spie= gel's, auf Unterhandlungen einzugehen, erwiderte er immer, ebe man unterhandeln konne, muffe die Unabhangigkeit Belgiens anerkannt sein. Schon bei der ersten Kunde von den kaiserlichen Beschlussen hatte der Congreß eine Abresse an den Konig von Preußen gerichtet, in der er die fruhern Versprechungen bes preußischen Cabinets zurückrief und dringend um Bulfe bat, Graf Hergberg antwortete ableh= nend in einer Note vom 20. August, und einige Tage spåter gab ber englische Minister Burke dem belgischen Ugenten die sehr deutliche Erklarung, daß Belgien nichts vone England zu hoffen habe, man moge fich unterwerfen, bas sei das Bernünftigste; sollte man etwa franzosische Truppen zu Sulfe rufen wollen, so wurden England und Holland nicht anstehen, den Destreichern in ihren Unter= nehmungen gegen die Provinzen mit einem Urmeecorps beizuspringen. Dies Lettere bezog sich auf Schritte, welche der Congreß von neuem in Paris und besonders bei ber Constituante hatte thun lassen, um die thatige Theilnahme des französischen Cabinets an den belgischen Angelegenhei= ten hervorzurufen. Aber die Drohungen Englands waren unnothig, benn jene Schritte hatten auch nicht den gering= sten Erfolg. So war es benn über allen Zweifel heraus= gestellt, daß die Politik des Widerstandes auf keinerlei Bei= stand von irgend einer Seite her rechnen burfe. ungeachtet verharrte der Congreß darin und erließ am

28. August eine in der That unbegreifliche Erklarung über die Mittheilungen, die ihm gemacht waren. "Die Mächte werden sich wahrscheinlich um so eher entscheiden, unfre Unabhängigkeit anzuerkennen", heißt es bort, "je mehr die Republik sich durch Kraft und innere Einheit in einem Achtung gebietenden Zustande befindet. Selbst Konig Leopold wird unfern Unstrengungen nachgeben, wenn er unfre Haltung sehen wird; er wird vor ben ungeheuern Ausga= ben, die er zu machen hat, zuruckweichen, felbst bann, wenn wir unsern eigenen Kraften überlaffen bleiben. Die reichen= bacher Praliminarien haben zwar unfre Unabhangigkeit nicht anerkannt, aber es findet sich auch nichts barin, was berfelben entgegen ware!" Man traut seinen Augen kaum, wenn man dies Document liest. Welch ein trauriger Pa= triotismus, der so sich selbst und die Undern tauschen und verblenden fann!

Das Hauptmittel, auf welches der Congreß zählte, war die Organisation eines zahlreichen Corps Freiwilliger, zu der er schon wiederholt dringende Aufruse in die Provinzen hatte ergehen lassen, und das mit den regelmäßigen Truppen vereint operiren sollte. Schon im April hatte man an diese Maßregel gedacht, nach den Niederlagen im Mai war sie wieder mit Eiser ausgenommen worden, und jetzt, wo sie ernstlich ins Werk gesetzt wurde, hoffte man die größten Erfolge von ihr. Eine jede Provinz brachte ein Corps, das mit ihrer Bevölkerung im Verhältniß stand, zusammen und sandte dasselbe zur Armee, wo die Freiwilligen sich auf drei Wochen zum activen Dienst zu engagiren hatten. Für ihre Ausrüstung hatten sie selbsst zu sorgen, ein jeder mußte wenigstens eine Flinte haben, der Staat gab ihnen aber Sold, während sie im Felde stan-

den. Sie bildeten Compagnien von 125 Mann, deren zwei eine Division ausmachten; jede Division hatte sich mit einem Feldprediger zu versehen, der geistliche Chef der ganzen Armee war der Abt von Tongerloo. Am 4. Sep= tember sollten Alle bei der Armee eingetroffen sein. Die Bevolkerungen kamen diesem Aufrufe mit großem En= thusiasmus nach; die waffenfahige Mannschaft ganzer Dor= fer, ihren Pfarrer oder Vicar an der Spige, von Karren mit Lebensbedarf aller Art gefolgt, durchzog das Land und eilte der Maas zu. Um ihren Eifer zu beleben, er= ließen die Stande von Brabant eine Bekanntmachung, in der sie dem Lande eröffneten, daß der erlauchte van der Noot selbst sich an die Spite der Freiwilligen stellen wurde. Nur die Offiziere, auf die diese unorganisirten Goldaten übrigens weit weniger horten als auf ihren Feldprediger, trugen Uniform, alle Uebrigen behielten ihre gewöhnliche Kleidung, auf die man als Kennzeichen rothe Aufschläge und Kragen sette. Von vielen Orten zogen die Gutsherren mit und theilten Leid und Freude mit ihren Bauern. Im Ganzen brachte man gegen 20,000 Mann zusammen.

Die Urmee hatte unterdessen ihre Stellung geandert, die im Unfang zu ausgedehnt gewesen war. Sie hielt den Lauf der Maas besetzt von Lüttich an dis in die Nähe von Givet. Schönfeld befehligte das Centrum und hatte sein Hauptquartier in Undon, Köhler, der zum Generalmajor ernannt war, den rechten Flügel. Auf diesem letzteren allein zeigte sich einige Thätigkeit. Köhler hielt seine Soldaten beständig in Bewegung und vertheidigte seine Stellung aufs trefslichste, während Schönfeld seine Seit mit Gelagen und Festen aller Art verdrachte. Gegen Ende August hatte die Colonne von Bouvignes, wie man den rechten

Flügel nannte, ein Gefecht gegen die Destreicher zu beste= hen, in dem die brabantischen Truppen zum letzenmale sieg= reich waren, während um dieselbe Zeit durch die Unacht= samkeit der Offiziere Schönseld's Colonne einen großen Theil ihrer Artillerie verlor. Die Destreicher hatten außer= dem die Concentrirung der seindlichen Linie benut, um einen Einfall in das blosgegebene Limburg zu machen; ein Corps von 1000 Belgiern wurde hier auseinanderge= sprengt und zum Theil vernichtet, doch konnten sich die kaiserlichen Truppen hier noch nicht halten und verließen die Provinz bald darauf wieder.

Unter diesen Umstanden trafen die Freiwilligen bei ber Armee ein. Vierzehn Tage hindurch suchte man ihnen die nothdurftigsten Elemente des Feldbienstes beizubringen, dann beschloß Schönfeld einen allgemeinen Angriff auf die östreichischen Linien fur den 22. September. Die Bewegung follte diesmal in zwei Colonnen stattfinden, Köhler sollte auf Rochefort, Schönfeld auf Marche losrucken. beiben Seiten griff man mit vielem Muthe an, die Frei= willigen gingen entschlossen ins Feuer und schlugen sich im Ganzen bei weitem besser, als man erwarten konnte. Schönfeld's Colonne warf die östreichischen Vortruppen und verfolgte sie einige Stunden hindurch, wurde bann aber von dem Hauptcorps des Feindes, das ihre linke Flanke umgangen hatte, zum Ruckzug in ihre fruhere Stellung ge= Köhler's Corps hatte anfangs auch einigen Er= folg, als aber hinter ben Truppen einige Munitionswagen zufällig in die Luft flogen, glaubten sich die Soldaten im Rucken angegriffen, verrathen, ein panischer Schrecken warf sie in wilde Flucht, auf der sehr Viele umkamen. Der Ruckzug ging auf die Maas, die hier, zwischen hohen Ufern eingezwängt, viel Tiefe und reißende Strömung hat, in der eine große Anzahl ertranken. Die Wirkungen dieser Niederlage waren die traurigsten, die Freiwilligen, deren drei Wochen abgelausen waren, eilten so schnell als mögslich in ihre Heimat zurück, die andern Truppen blieden, entmuthigt und einer täglich wachsenden Desorganisation versallen, hinter der Maas stehen, welche die Destreicher nicht überschreiten mochten, so lange die erwarteten Versstärfungen noch nicht eingetroffen waren. Die ganze Desmonstration, von der die Patrioten so viel Redens gesmacht, die die Sache der Revolution retten und die brasbantische Unabhängigkeit auf alle Zeiten sichern sollte, hatte nur ein unbestreitbares Resultat: sie zeigte die Unmöglichsteit, mit den Wassen in der Hand der Restauration, sobald sie ernstlich ans Werk ging, zu widerstehen.

## XII.

Die reichenbacher Beschlüsse hatten die belgischen Unsgelegenheiten nur dem Principe nach entschieden, zu ihrer gänzlichen und definitiven Ausgleichung versammelten sich die Minister der betheiligten Mächte zu einer Conferenz im Haag. Dieselbe wurde durch den Groß-Pensionnair van de Spiegel von Seiten Hollands, Lord Auckland und den Grafen von Keller für England und Preußen gebildet. Der östreichische Bevollmächtigte, Graf Mercy d'Argenteau, kam erst später an, einstweilen traten die ebengenannten Diplomaten in mehr officiose als officielle Beziehungen zu dem belgischen Congreß, als sie durch eine besondere, dem Grafen von Nassau-Corvan anvertraute Sendung des letzteren dazu ausgefordert wurden. Um 17. September erließen sie

eine sogenannte insinuation verbale an den Congres, in der sie die Nothwendigkeit, einen Waffenstillstand abzuschlie= Ben, auseinandersetten, um bem Blutvergießen in Limburg und an der Maas ein Ende zu machen, ohne sich über die weiteren Unterhandlungen auch nur im geringsten aus= zulassen. Es wurde sogleich eine neue verstärkte Session des Congresses einberufen, um auf diese erste Mittheilung zu antworten. Dieselbe bauerte jedoch nur vier Tage, am 24. September zusammengetreten, endigte die Bersamm= lung ihre Berathungen schon am 28. burch den Beschluß, zu unterhandeln, ohne jedoch auf ben Borschlag einer Un= terbrechung der Feindseligkeiten einzugehen. Diese Weigerung grundete sich auf die Ungewißheit, in der sich Belgien über die weiteren Absichten Destreichs und der Machte befinde. Der Graf Merode, fruher kaiserlicher Gesandter im Haag, seit dem Unfang der Revolution aber aus dem offreichischen Staatsbienst getreten, wurde mit dem bekann= ten Geschichtsforscher Rapsaet beauftragt, die in diesem Sinne abgefaßte Untwort des Congresses nach dem Sang zu bringen. Die Minister bemerkten diesen Abgesandten, daß Belgien sich durch die Zuruckweisung des Waffenstill= standes in eine sehr gefährliche Lage versetze, denn der König von Ungarn habe sich nur bann zu den in den reichenbacher Acten stipulirten Garantien verpflichtet, wenn man sich freiwillig unterwürfe, wozu es, wenn die Feind= seligkeiten fortdauerten, keinen Unschein habe. Diese Be= merkung war einleuchtend und da außerdem die Agenten des Congresses im Saag bringend baten, die Aufforderung der Minister in ernsthafte Ueberlegung zu ziehen, so ent= schloß man sich die Frage über die Rathlichkeit eines Waf= fenstillstandes und die Bedingungen besselben den Befehls=

habern ber Urmee vorzulegen. Schönfeld und Köhler ent= schieden sich beide zu Gunften besselben, wenn er unter der Garantie der drei Machte und bis zum Monat Marz unter ber Bedingung abgeschlossen wurde, daß die Republik ihre Streitkrafte unterdessen vermehren konnte und beide Urmeen ihre Stellungen behaupteten. Die Grunde, womit sie dieses Gutachten unterftugten, waren die allertriftigsten; van der Root und van Eupen aber, die mit dieser Berhandlung beauftragt waren, gingen nicht darauf ein, weil sie, ihrer eigenen Erklarung nach, die Wuth des Bolkes fürchteten. Und in ber That, die Menge, auf die sie so lange einen unbeschrankten Ginfluß geubt, die bisher ein willenloses Instrument in ihren Handen und zu ihren Zwecken gewesen war, fing jett an, ihnen über ben Kopf zu wachsen und sie zu beherrschen. Die beständige Aufregung, in ber man bas Bolk erhielt, die Reizmittel aller, besonders religioser Urt, fur die diese Bevolkerungen von jeher sehr empfänglich gewesen sind, die man ohne Unter= laß anwandte, hatten zulett die Maffen in einen solchen Zustand von revolutionairer Wuth und Ueberspanntheit ge= fest, daß die fruhern Leiter, die Helden des Tages, selbst von den fanatischen Ausbrüchen derselben zu leiden hatten, wenn sie sich nicht sklavisch dem Willen und der Laune der tobenden Haufen fügten. Es hatte eine traurige Zeit, für Bruffel besonders, begonnen, der Pobel war Herrscher, sein Geschrei machte das Gesetz, dem selbst die Bessern sich zitternd fügten, Scenen ber gräßlichsten Unordnung, Ercesse aller Urt, Mord und andre Thaten des schauderhaftesten politischen Wahnsinns gingen unter ben Augen ber Macht= haber vor, ohne daß diese kaum ihre Misbilligung zu äußern wagten. Wer von Ergebung, von Unnahme der Bedin=

gungen, von Ruckfehr der Destreicher sprach, war der Volks= wuth verfallen und oft seines Lebens, im besten Falle seiner Freiheit nicht sicher. So kam es, daß der Congreß, von dem Pobel eingeschüchtert, jeden Vorschlag einer Ausglei= chung zuruchwies, bag die Stimmen Derjenigen, welche bas Verderbliche einer folchen Politik rügten, und an mehren Orten, besonders in den Provinzen sprach man schon jett laut bagegen, gewaltsam unterbruckt wurden. Die Gefahr, welche von den Destreichern im Fall einer gewaltsamen Besetzung brobte, war eine entfernte, ber man sich burch die Flucht entziehen konnte, die dagegen, welche an dem Thore des Congrespalastes dem Deputirten, der für frei= willige Unterwerfung gesprochen hatte, von den rasenden, den Sitzungssaal umlagernden Volkshaufen brohte, war eine nahe und unmittelbare! Von allen Arten des Mu= thes ist politischer Muth der seltenste; um seinen Kopf zu retten, gab man die Sache bes Landes bem fichern Untergange preis.

Der Waffenstillstand wurde wiederholt, wenn auch ins direct zurückgewiesen. Eine neue Session des Congresses, die auf den 17. October zusammenberusen war, um darüber zu entscheiden, beschloß solche Bedingungen zu stellen, daß ihre Nichtannahme mit Sicherheit vorausgesehen werden konnte. Nachdem man auf die Gesahren ausmerksam gemacht, denen die Freiheit und Unabhängigkeit der Niederlande, während der großen Revolution des 16. Jahrhunderts, in Folge solcher Wassenstillstände ausgesetzt gewesen sei, verlangte man, daß die Minister sich deutlich über die Grundlagen einer solchen Uebereinkunst erklärten, die keine andern sein könnten, als die vorläusige Unerkennung der Unabhängigkeit Belgiens. Dann aber fügte

man, nicht ohne einen Anstrich von Drohung hinzu, daß, wenn die Machte sich mit der Fixirung des Schickfals der brabantischen Revolution beschäftigen wollten, Frankreich, das wie jene die Bertrage, auf die man sich berufe, ga= rantirt hatte, mithinzugezogen werden muffe. Unterdeffen war der Graf Mercy d'Argenteau im Haag angekommen und die Conferenz, jest vollständig constituirt, beschloß ein energischeres Auftreten, um die Misstande, die eine langere Bergogerung der Entscheidung herbeifuhren mußten, zu ver= Sie übergab am 31. October bem brabantischen Agenten im Baag, bem Dr. van Leempoel, - die Berren von Merobe und Rapfaet hatten sich geweigert, eine zweite Mission zu übernehmen — ihr Ultimatum. Dasselbe brang in fehr fester und nachdrucklicher Sprache, nach mehrmali= ger Auseinandersetzung der ganzen Sachlage, auf Unterwerfung und sette einen Zeitraum von 21 Tagen fest, binnen welcher dieselbe stattfinden musse; sollte sie alsbann noch verweigert werden, so wurden die Machte jede weitere In= tervention zu Gunsten der Provinzen aufgeben und diesel= ben sich selbst überlassen. Diesem Ultimatum war ein Da= nifest Leopold's, der am 30. September zu Frankfurt zum deutschen Kaiser erwählt und gekrönt war, vom 14. Octo= ber datirt, beigegeben, bas der Graf Mercy den Ministern am 29. October mitgetheilt hatte. In demfelben wieder= holte der Kaiser die meisten der im Document vom 2. Marz enthaltenen Erklarungen in Bezug auf die Garantie der frühern Constitution und fügte hinzu, daß er eine Urmee von 30,000 Mann in die Niederlande sende, um, im Fall die Unnahme seiner Bedingungen und vollige Unterwerfung bis zum 21. November nicht stattgefunden hatten, Gewalt anzuwenden. Er forderte zugleich die Stande

sámmtlicher Provinzen, mit Umgehung der Generalstaaten und des Congresses, auf, sich sogleich zu versammeln und sich zu entscheiden, ob sie seine legitime Autorität anerkennen und ihm auf die mitgetheilten Bedingungen, als versassungsmäßigen Vertreter des Volks, den Eid leisten wollten. Das Ganze war allerdings bei weitem nicht so vortheilhaft als die ersten Anerdietungen des Kaisers, gewährte jedoch noch einen durchaus annehmbaren und ehrenvollen Auszweg aus einer Lage, die jest schon eine verzweiselte genannt werden konnte.

Aber Niemand hatte den Muth, darauf einzugehen. Die kaiserliche Botschaft wurde von den niedern Volks=classen, die sich das Regiment angemaßt hatten, mit einem neuen Ausbruch wahnsinniger Wuth aufgenommen, als Represalie für das, was d'Alton und Trautmannsdorf mit dem Manisest des brabantischen Volks gethan hatten, verbrannte der Pobel sie öffentlich auf dem großen Markte zu Brüssel. Die Proclamation, die dabei erschien, ist eins der tollsten Monumente des revolutionairen Fanatismus\*). Der

<sup>&#</sup>x27;) Voici l'inprimé qui a circulé à cette occasion et quoiqu'il soit sans signature individuelle, le concours général prouve suffisamment, qu'il est bien signé: "Nous peuple souverain du Brabant, à tous ceux qui ces présentes verront ou lire ouïront, salut: Savoir faisons, que rapport nous ayant été fait que le prédit inprimé, contenant un vain étalage de mots et de promesses, circulait dans les terres de notre domination: avons résolu après mûre délibération et en vertu de notre pouvoir souverain, de condamner cet acte de despotisme, comme nous le condamnons par ces présentes, à être lacéré et brulé au plus haut point du jour, sur le grand marché de notre capitale, au pied du chapeau de liberté, permettant de faire inprimer ce notre

Congreß wurde von neuem mit außerorbentlichen Deputir= ten zusammenberufen und verordnete einen Aufstand in Masse, alle waffenfähigen Einwohner sollten sich in Corps bilden und die Grenzen von Brabant, Namur, Gelbern und hennegau besetzen. Aber ber Aufruf blieb ohne Er= folg, die Stimmung in den Provinzen war schon geandert, man theilte keineswegs die Aufgeregtheit und den Tau= mel der Hauptstadt und neigte sich fast allgemein der Un= terwerfung zu. Es erschienen nur wenige Individuen und bei bem Drang ber nachstfolgenden Ereignisse zerfiel bie ganze Maßregel in nichts. Es war vor Allem nothig, die Urmee zu verstärken, die kaum 15,000 Mann, von denen 10,000 zum activen Feldbienst fahig, zählte. Bu biesem Zwecke versprach der Congreß allen Denjenigen, welche sich wurden anwerben lassen, eine lebenslångliche Rente von 20 Fl. und eine goldne Medaille mit der Inschrift: Défenseur de la patrie. Aber auch das half nichts, die Ar= mee blieb in dem Zustande der allerbeunruhigenosten Des= organisation. Wenige Tage vor bem Ablaufe ber von der Conferenz gebotenen Frist erklarten die meisten obern Offiziere, fast alle Regimentscommandeurs, daß sie für ihre ganz entmuthigten Soldaten nicht stehen konnten, eine große Unzahl berselben gab ihre Entlassung, mehre erklar= ten, daß, wenn der Congreß ihnen nicht ihren Abschied

décret et l'afficher à la perche du dit chapeau de liberté et où besoin sera. Ainsi fait et délibéré à Bruxelles, notre capitale, le 6 Novembre 1790, de notre règne le second."

Etait signé, le peuple souverain de Brabant.

S. Feller Journal historique etc. du 15 Novembre 1790, p. 476.

bis zum 21. November gabe, sie ohne denselben davonsgehen würden. Das Manisest des Kaisers, die Erklärung der Conferenz hatte überall und bei den Truppen mehr als anderswo Eindruck hervorgebracht und den Wunsch nach einer friedlichen Lösung rege gemacht. Schönseld selbst schrieb am 20. dem Congres, das seine Rolle jest eine andere werde, er hatte dem Congress mit Ehren dienen können, so lange die brabantische Sache von den ersten Mächten Europas wäre avouirt worden; jest, wo diese Mächte zurückträten, bäte er, das man die Leitung der Urmee ans dern Händen übergebe.

Ein wuster Zustand, Worlaufer ber ganzlichen Auflo= sung der bisher bestandenen Ordnung der Dinge begann jett. Der Congreß war seit dem 13. November versam= melt und berieth, was zu thun sei. Die meisten Mitglie= der desselben waren jest schon auf und davongegangen, aber die Furcht vor dem wuthenden Volk, das das Sitzungs= haus belagert hielt und mit Drohung und Todesgeschrei jeden empfing, der nicht fur ben Widerstand stimmte, schreckte sie ab. Flandern, Hennegau und Tournan woll= ten die Unterwerfung, aber die Meinung Derjenigen, welche die Sache in die Lange ziehen wollten, theils aus Furcht; theils aus thorichter Hoffnung auf Intervention überwog, man beschloß am 16., 4 Deputirte nach bem Sang zu schicken, die den Waffenstillstand annehmen und eine neue Frist verlangen sollten, damit die Nation mit Muße über die Vorschläge der Conferenz berathen konne. Naturlich scheiterte dieser Schritt ganz und gar, jeder weitere Auf= schub wurde verweigert, der Graf Mercy, den die Minister darum angegangen, hatte ihn entschieden zurückgewiesen. Merkwürdigerweise gab die abschlägige Antwort des kaiser=

lichen Bevollmächtigten Veranlassung zu einem sonderbaren Zwischenfall. Die Minister der Mächte fühlten sich das durch verletzt, um so mehr, als sie geglaubt hatten, daß eine kurze Verlängerung des Termins gewährt werden könne; sie übergaben dem Grafen Mercy eine Erklärung, in der sie die übertriebene Strenge der Maßregel ausdrücklich missbilligten, und fügten eine besondere Reserve hinzu. Mercy antwortete durch eine Gegenerklärung und eine Gegenreserve und die Sache hatte, da die Ereignisse schneller gingen als die Noten, keinen weitern Erfolg.

Die nach bem Haag gesandte Deputation war am Abend bes 21. November wieder in Bruffel angekommen. Sie fand den Congreß seit zwei Tagen in Permanenz, von tobenden Volkshaufen umbrangt, rathlos, viele Mit= glieber in Todesangst, benn die Menge wuthete und drohte in den Straßen, Die Antwort der Conferenz vernichtete auch die lette Hoffnung, nur ein Ausweg schien übrig, nicht die Freiheit und die Gelbständigkeit zu retten, wol aber um dem Untergang durch Eroberung zu entgehen. Man gab die Sache ber Republik auf, um die Nationalität zu bewahren. Um eilf Uhr Abends, eine Stunde vor Ablauf der gesetzten Frist proclamirte der Congreß einstimmig den dritten Sohn bes Raisers, den Erzherzog Karl, zum Souverain und erblichen Großherzog der Niederlande, unter der Bedingung, daß die Krone des neuen Staates nie mit der des Hauses Destreich oder sonst irgend einer fremden ver= einigt werden konne, benn die Nation sei überzeugt, hieß es, daß die erste Quelle ihres Verfalls und ihrer Leiden in der Entfernung ihrer Fürsten zu suchen sei. Außerdem follten alle alten Rechte und Verfassungen garantirt blei=

ben und die Ernennung in keiner Weise bindend sein, wenn der Kaiser sie nicht bestätige.

Dieser Ausweg beruhigte die Menge und schien bas Kostbarfte von Allem, Zeit zu verschaffen, wenigstens den Marsch der kaiserlichen Armee, die unter dem Marschall Benber in den letten Tagen bis an die Maas gerückt war, fur den Augenblick aufzuhalten. Zwei Deputirte wurden beauftragt, die Kunde der Ernennung beiden Ur= meen, die sich in unmittelbarster Rabe befanden, zu brin= gen. Sie fanden Schonfeld mit den brabantischen Trup= pen in Namur, seit bem 21. hatte er alle Stellungen auf dem rechten Ufer der Maas aufgegeben und sich unter den Kanonen der Festung gelagert. Trot aller Bemuhungen gelang es ihnen nicht, bis zum Marschall Bender vorzudringen, sie kehrten unverrichteter Sache nach Bruffel zuruck. Die oftreichische Urmee war unterdessen in die von den Patrioten verlassenen Stellungen eingeruckt und am 24. November erschienen ihre Vortruppen auf den Sohen, die am rechten Maasufer sich hinziehen und von denen man die Stadt überschaut. Da fiel ben Burgern Na= murs zuerst der Muth, der Magistrat sandte an den Marschall eine Deputation, die die Thore der Stadt zu öffnen versprach, wenn er sich anheischig machen wollte, Niemand des Geschehenen wegen zu beunruhigen. Bender erklarte, der Kaiser wolle nur durch Milde herrschen, die Urmee betrate bas Land, ganzlich der Vergangenheit ver= gessend, die strengsten Befehle seien gegeben, um Eigen= thum und personliche Sicherheit Denjenigen zu gewährlei= sten, die sich freiwillig unterwürfen. Auf diese Grundla= gen hin schlossen die Stande der Provinz eine Capitula= Sift. Tafchenbuch. Neue F. IV. 18

tion, in Folge beren die Destreicher am 25. November Morgens in Namur einzogen und Stadt und Citadelle besetzen. Schönfeld hatte schon fruher die Weisung er= halten, sich zurückzuziehen; er that es, ohne darin von den kaiserlichen Truppen gestort zu werben. Früherer Ueberein= kunft mit den Deputirten des Congresses zufolge, ging er auf Bruffel zuruck und nahm mit den wenigen Truppen, die ihm blieben, eine Stellung zu Seiten ber Stadt bei Anderlecht, die nicht sowol die Stadt, als die einzige freibleibende weitere Ruckzugsstraße nach Flandern beckte. Köhler hatte schon seit dem 23. Befehl erhalten, auf Char= lervi zurückzugehen; er hatte es in der besten Ordnung gethan, seine Truppen bewahrten bis zum letten Augen= blick, die treffliche Haltung, die sie immer ausgezeichnet Dort angekommen, war er alsbald, da die Dest= reicher ihm auf bem directen Wege nach Bruffel zuvorge= kommen waren, nach Mons gegangen, um den Hennegau und Flandern zu becken. Hier erhielt er den Befehl, sich aufs schnellste nach Bruffel zu begeben, um bort den Dber= befehl über alle Streitkrafte ber Republik zu übernehmen, da der Congreß die Entlassung Schönfeld's angenommen hatte. Als dieser die Capitulation der Stande der Pro= vinz Namur erfuhr, erließ er noch ein heftiges, biesen Schritt auf das strengste tadelndes Schreiben an die Stande von Brabant (27. November); bann aber, als die Nach= richt von der Weigerung des kaiserlichen Bevollmächtigten im Haag, die Ernennung bes Erzherzogs Karl anzuerken= nen, in Bruffel ankam, als man horte, die übrigen Mini= ster hatten nur gefunden, daß diese Ernennung eine gluck= liche Idee sei, alle Intervention aber, um den Marsch der kaiserlichen Truppen aufzuhalten, abgewiesen, losten Con=

greß und Generalstaaten, die nicht einmal den Muth hatsten, mit Würde zu unterliegen, sich auf. Die Machthasber suchten ihre persönliche Sicherheit durch die Flucht zu retten. Van der Noot und van Eupen gingen nach Holsland, Schönfeld entkam nicht ohne Noth nach Frankreich, von den Mitgliedern des Klerus, die während der Revolustion eine Rolle gespielt hatten, gingen der Bischof von Untwerpen und der Abt von Tongerloo ebenfalls nach Holsland, während der Erzbischof von Mecheln sich in Brüssel verbarg.

Die einzige Autorität, die bis auf den letten Augen= blick an ihrem Posten blieb, waren die Stanbe von Bra= bant. Sie erhielten am 30. November die Aufforderung des Marschalls Bender, sich zu ergeben; da auf ihr Be= fragen der General Köhler die Unmöglichkeit eines Wider= standes mit bewaffneter Hand erklart hatte, so geschah dies ohne weitere Schwierigkeit. Die Destreicher, welche die strengste Mannszucht hielten und ohne alle Erbitterung ober Haf verfuhren, ruckten am 2. December in Bruffel ein und besetzten in ben nachsten Tagen, ohne irgenbroo Widerstand zu finden, die Provinzen. Die brabantische Urmee zog sich unter Köhler's Führung auf Gent zurück und wurde, als die Staaten von Flandern ihre Capitula= tion mit Bender geschlossen hatten, ohne Unordnung aufgelost, die Soldaten kehrten in ihre Beimat zuruck, Roh= ler schiffte sich nach England ein.

Unmittelbar darauf sandten alle Provinzen Abgeord= nete in den Haag, um dem kaiserlichen Bevollmächtigten ihrer Unterwerfung und Treue zu versichern, und am 10. December wurde, nachdem die einen Augenblick abgebro= chenen Unterhandlungen wiederaufgenommen waren, der Definitivvertrag geschlossen, der die Niederlande wieder unter die Herrschaft des Hauses Destreich stellte. In diesem Vertrage wurden den Belgiern die Privilegien und Rechte gessichert, welche die Inaugurationsacte Karl's VI. und Marie Theresiens ihnen zuerkannt hatten, eine allgemeine Umnesstie, von der nur die compromittirtesten Individuen ausgesschlossen waren, bewilligt, die Concessionen der frühern Erstlärungen, besonders des Documents vom 14. October ersneuert und der Besitz der Niederlande dem Hause Destreich von Preußen und den Seemächten garantirt.

So endigte die brabantische Revolution, nachdem die Republik der vereinigten belgischen Provinzen kaum ein Jahr gedauert hatte.

## Der Jesuit Girard und seine Heilige.

Ein Beitrag zur geistlichen Geschichte des vorigen Jahrhunderts,

mitgetheilt von

A. Kurtzel.

Inmitten der jesuitischen Umtriebe und Streitigkeiten, die zu Unfange des vorigen Jahrhunderts in Frankreich Staat, Rirche und Religion erschütterten, erhob sich vor den französischen Tribunalen ein Rechtshandel, deffen Enthul= lungen das Staunen und den Unwillen von ganz Europa Die dunkle Handlung spielte auf dem Gebiete der Religion; ein angesehener Jesuit war der Angeklagte, seine junge Beichttochter die Klägerin, die Schuld war je= denfalls groß, aber die Thatsachen geheimnisvoll; die Par= teien beschuldigten sich neben anderen schweren Berbrechen der Zauberei, und die große Menge konnte sich die rath= selhaften Erscheinungen nicht anders erklaren als durch die Einwirkungen finsterer Machte. Die Jesuiten, die den Zusammenhang der Dinge wohl begriffen, boten Alles auf, um die Ehre ihres Ordensbruders zu retten; sie setzen ihr Ansehen, ihre Schäße daran, um den Arm der Justiz zu lahmen; sie ließen die zahlreichen Documente und Schrif= ten, die über die Sache erschienen, mit geistlicher und weltlicher Macht verfolgen und unterdrücken, um den Zeitgenossen und der Nachwelt die Einsicht und das Undenfen dieser unerhorten Geschichte zu entziehen: aber sie

konnten dessenungeachtet nicht verhindern, daß in den Au= gen der aufgeklarten Zeitgenossen ihr Zögling und Genosse gebrandmarkt und die Moral und Politik der frommen Båter nur noch mehr verbachtigt wurde. Schon Wolf in seiner "Allgemeinen Geschichte ber Jesuiten" gibt nach ben gerichtlichen Documenten eine kurze historische Ueber= sicht der außerordentlichen Begebenheit; er hat diese "fel= tenen" Quellen einer Jesuitenbibliothek in der Schweiz zu verdanken. Der Zufall hat mich nicht allein mit ben ge= richtlichen Schriften, sondern auch mit einer Menge ande= rer Zeugnisse über die merkwurdige Begebenheit bekannt werden lassen, die Wolf sicherlich unbekannt waren; und ich will hier, auf diesen vollständigen und weitläufigen hi= storischen Apparat gestütt, versuchen, ben Berlauf der einst so rathselhaften Geschichte nach allen Einzelheiten zu Seitdem der thierische Magnetismus entbeckt und seine Erscheinungen wissenschaftlich aufgeklart worben sind, ist die Erlauterung und die Entwickelung bes Busammenhangs dieser und ähnlicher Vorfälle nicht mehr schwierig oder unmöglich. Zum Schluß werbe ich die vor= züglichsten Quellen, aus benen ich meine Mittheilung ge= schopft, nebst einer kurzen Rritik berfelben mittheilen. Fragt aber Jemand, zu welchem Zwecke ich das bunkle Bild heraufbeschwore, so liegt die Antwort auf der Hand. Es ist gegenwärtig Mobe, die leibenschaftliche Aufklarung und ben Rationalismus des vorigen Jahrhunderts in Na= tur und Religion lacherlich, abgeschmackt und verwerflich zu finden — moge sich bieser Uebermuth an solchen That= fachen corrigiren; es gibt ferner moderne Fromme, die tag= lich ein Geluft-nach Pfaffen, Monchen und Jesuiten, nach Ohrenbeichte, Kirchenzucht und geistlicher Disciplin verlau=

ten lassen — die mögen sehen, mit welchem Unwesen solche Institute nicht selten verbunden sein mußten. Über auch — die religiöse Schwärmerei und der Pietismus unserer Zeit trägt schon gleiche Geschichten, gleiche Mysterien, gleiche Betrügereien in seinem Schoose, wie sie sich hier in voller Nacktheit enthüllen — und den Ungläubigen, den Nachsichtigen, den Freunden und Vertheidigern dieser religiösen Ausschweifungen wird darum immer eine Mitteilung von großem Nußen sein, in welcher sie, ohne Haß und der Wirklichkeit nach, das Wesen und das Ziel dieser Religiosität abgebildet sinden. Nur allein diesenigen Thatsachen haben mußen verschwiegen oder nur angedeutet werden, gegen deren Schilderung sich mit Recht jede Fester sträuben muß.

Im Jahre 1728 kam ber Jesuit Johann Baptist Girard nach Toulon und übernahm daselbst auf Befehl seiner Obern bas Umt eines Rectors an dem bortigen Priesterseminar der Marine. Er war ein Mann von vor= gerücktem Uter, aber immer noch von stattlichem Meußern; feine Haltung und sein Gesicht trug die Maske von De= muth und Frommigkeit, aber unter dieser Decke leuchteten die Grundsage, der Uebermuth und die felbstsuchtige Schlauheit seines Ordens sehr deutlich hervor. Der Ruf eines gewaltigen Kanzelredners und eifrigen Seelforgers ging ihm von Air aus voran, und es währte auch nicht lange, so hatte er zu Toulon eine kleine Gemeinde von andachtigen Weibern und Madchen um sich gebildet, die dem geist= lichen Vater außerordentliches Vertrauen und außerordent= liche Unhänglichkeit bezeigten. Der Pater hatte an die= sem Häuflein junger und auserwählter Andachtigen seine große Freude. Er war, was man fagt, ein Liebhaber des

- Comple

weiblichen Geschlechts, und außerdem lag es ihm baran, zu seiner und des Ordens Ehre so viel als möglich Hei= lige und Schwarmer zu erziehen, weil die Jansenisten, oder vielmehr die Gegner des Papstes und der Jesuiten, seit einiger Zeit durch bergleichen Subjecte Glück machten und Unhänger gewannen. Um aber diese seine Leiden= schaften zu befriedigen und seine geistlichen Zwecke zu er= reichen, ging er mit psychologischer Kunst auf die ganze Storung bes Seelenlebens seiner Beichttochter los und gelangte auch dabei zu so entschiedenen Resultaten, daß der Zustand dieser Beichttochter dem weiblichen Geschlechte zu jeder Zeit zur Warnung dienen kann. Wie wir nam= lich bald sehen werden, führte er zuvörderst seine Opfer Schritt fur Schritt durch die Lehren des Molinos zu ei= nem religiofen Quietismus. War bann ber rechte Zeit= punkt gekommen und die geistige und sittliche Energie des Gemuths gebrochen, so rief er bei den Einzelnen durch die Kraft des thierischen Magnetismus, in dessen Praxis er unfehlbar eingeweiht war, nervose Zufälle, Berstimmun= gen und Krampfe hervor. Ferner veranstaltete er durch seine vertraute und sicherlich bewußtvolle Schülerin, eine Frau Guyol, Zusammenkunfte dieser Frauen und Mad= chen, ließ sie auf seine Kosten landliche Feste und Gelage feiern, in benen eine ercentrische Lustigkeit herrschte und wo sich durch sympathetischen Einfluß die Wirkungen sei= ner Kunst unter den Beichttochtern verbreiten und verall= gemeinern mußten. Auf diese Weise hatte der Pater bald die Genugthuung, einen kleinen Serail — wie die Frauen scherzhaft selbst sagten — mit frommen Convulsionairin= nen und wollustigen Schwarmerinnen und Heiligen aus= gebildet zu sehen, die seinen verdorbenen Leidenschaften

eben solches Gnüge leisteten, wie sie seinem geistlichen Ehrgeize und seinen religiösen Gaukeleien entsprachen.

Es mochte ungefähr ein Jahr nach der Unkunft des Paters Girard sein, als sich unter bessen Beichttochtern ein junges, schones Madchen, Namens Katharine Cadière, einfand. Sie war kam achtzehn Jahr alt und die Toch= ter einer bigott frommen, aber reichen Kaufmannswitwe zu Toulon. Die Frau hatte ihren Kindern eine durchaus auf das Geistliche gerichtete Erziehung gegeben. Obgleich sie ihre Kinder liebte und auch fur ihr irdisches Wohl be= sorgt war, so durfte doch nur der alteste Sohn das welt= liche Geschäft seines verstorbenen Vaters ergreifen, den zweiten machte die Mutter zu einem Dominikaner und der dritte vollendete eben im Priesterseminar, unter Unlei= tung des Rectors Girard, seine geistlichen Studien. Vor= züglich aber war ihr die einzige Tochter Katharine theuer; und auch dieser glaubte sie keine größere Wohlthat zu er= zeigen, als wenn sie dieselbe von der Welt ab, durch die Rirche zu Gott führte. Ehe Katharine die Beichttochter des Paters Girard wurde, war darum ihr Herz noch nicht von anderen als religiösen Gefühlen und Gedanken bewegt worden. Während sich bei anderen jungen Madchen nach ihrer physischen und geistigen Entfaltung die Energie und Empfanglichkeit des Gemuths auf die Welt und das Le= ben richtet, hatte sich in Folge der einseitigen Erziehung das erschlossene Gemuth der jungen Katharine mit aller Lebendigkeit zur Religion gewandt und Kirchenbesuch und geistliche Uebungen waren ihre tägliche Beschäftigung und einzige Erholung. Die Folgen dieser Gemutherichtung konnten bei der lebhaften und empfänglichen Jungfrau nicht ausbleiben. Die fortgesetzten geistlichen Uebungen

und frommen Gemuthserregungen brachten ihr bald krank= hafte körperliche Aufregungen und Abspannungen und da= mit die Disposition zu nervosen und hysterischen Zufällen So frisch und munter an Geist und Körper zuwege. sie vorher gewesen war, wurde sie jest kranklich, niederge= schlagen, reizbar; bei ihren anhaltenden Undachten, in de= nen sie sich über ihren gewöhnlichen Zustand erhob, glaubte sie aber manchmal himmlische Gesichte zu sehen und gott= liche Entzückungen zu empfinden. Katharine und ihre Mutter sahen in diesen Zufällen nichts anders als ganz besondere Zeichen ber gottlichen Liebe und Gnade. Ihre bisherigen Beichtväter hatten ihr einen ernsten und recht= schaffenen Religionsunterricht gegeben und diese Hinnei= gung ihres Beichtkindes zu religibser Schwarmerei keines= wegs begunftigt. Den letten biefer Beichtvater hatte aber Katharine besonders deshalb verlassen, weil er zu wenig Zeit auf ihre Beichte und specielle Seelsorge wenden wollte oder konnte. Auf Anrathen ihres Bruders war sie so die Beichttochter des Paters Girard geworden, der den Ruf eines unverdroffenen Beichtigers genoß und den ihr schon Frau Gunol, die vertraute Schülerin und Kupplerin des Paters, als einen angenehmen und eifrigen Seelforger ge= priesen hatte.

Ratharinen gesiel die geistliche Sorgfalt und das artige und gefällige Wesen ihres neuen Beichtvaters sehr wohl. Auch Girard war mit der Erwerbung dieses ebenso frommen und schwärmerischen wie schönen Beichtkindes sehr wohl zusrieden und beschloß, dieselbe nicht allein zu einer seiner Heiligen, sondern auch zu seiner irdischen Geliebten, zum Opfer seiner gemeinen Leidenschaften auszubilden. Er mußte jedoch bald gewahr werden, daß sich diese reine und

unschuldige Taube zu seiner Buhlerin nur bann wurde unischaffen laffen, wenn er sie ebenso behutsam als tief in die Irrgange des religiofen Mysticismus murbe einge= führt und ihren Geist gründlich verdorben haben. Die übrigen Weiber hatten ihm weniger Mube gemacht und waren ihm schon auf halbem Wege entgegengekommen. Bei allen Runsten und Schmeicheleien, mit der er Katha= rinen personlich zu gefallen suchte, war es baher seine fort= gefette Sorge, in ihr bie Reime einer gefunden Religion und einer ernsten Moral zu unterbrucken, indem er sie mit großer Confequenz in die Gemuthsverfaffung des molinistischen Quie= tismus versetzte. Wenn sie ihm beichtete und aufrichtige Reue über ihre Schwachheiten bezeigte, so sagte er ihr, daß dies unnuge Bekummerniffe maren, benn Denen, die Gott liebte und die in dieser Liebe mit ihm in dem heiligen Bergen Jesu vereinigt waren, schade die Unvollkommenheit ihres irbischen Wandels gar nicht; vielmehr ware es Gehorsam gegen Gott, neben der himmlischen Gerechtigkeit, gleich Christum, auch die Sunden und den Wandel der Welt auf sich zu nehmen. Daß solche Lehren aus dem Munde eines verehrten Priesters bei dem unschuldigen Madchen Eindruck machten, lagt sich benken. Sie griff namentlich die Voraussetzung des Paters auf, daß sie schon bei dem lieben Gott in ganz besonderer Gunst stehe, und erzählte ihm mit großer Freude, daß sie mehre Male himmlische Gesichte und liebliche Entzückungen bes Innern gehabt und darin die besondere Gnade und Liebe Gottes und bes Beilandes empfunden habe. Der Pater stimmte ihr hierin ganz bei und ermahnte sie recht ernstlich, baß sie ihm stets ihre gottlichen Offenbarungen und Gesichte im Beichtstuhle entbecken sollte; unter ber Hand aber lockte er ihr in die=

sen Gesprächen alle ihre Familienverhältnisse und Geheim= nisse ab, die er für seine Plane wissen wollte.

In dieser vorbereitenden Weise war etwa ein Jahr verflossen, als Girard gegen das Frühjahr 1730 entschied= nere Schritte bei Katharinen magte. Er fah, daß er das vollkommene Vertrauen des Madchens besaß, er mußte auch bemerken, daß sich in dieses Bertrauen fogar eine bunkle, bewußtlose Geschlechtsneigung von Seiten der reiz= baren Jungfrau einmischte, und barum ließ er jest auch fein personliches Interesse neben den religiofen Unterhal= tungen mehr hervortreten. Nachdem er sie in der dam= mernben Abendzeit oft und lange im Beichtstuhle zuruck= gehalten, offenbarte er ihr eines Nachmittags, daß ber gutige Gott von ihr mehr als von Anderen verlange, baß sie überhaupt zur Ausführung von großen Dingen be= stimmt sei, und daß sie sich zu diesem Zwecke ihm ganz überlassen muffe. Diese Offenbarungen, die bas in geist= lichen Dingen eitle Mabchen mit Entzücken hinnahm, wie= derholte er oft. Mehrmals fragte er sie direct: "wollen Sie sich mir nicht einmal übergeben?" Aber diese Frage war zu fruh gethan; der außerliche Tugendschein des Pa= ters ließ die reine und einfältige Ratharine nicht errathen, was unter dieser Frage zu verstehen sei; sie bezog dies Alles auf die Theilnahme für ihren einzigen geistlichen Be= ruf. Als der Pater dies bald merkte, so wurde er unge= duldig und bestürmte das Herz ber schönen Jungfrau, die nur für den Himmel schwärmen wollte, mit hißigen und formlichen Galanterien. So veranstaltete er am 30. Upril, am Namenstage Katharine's, ein landliches Fest zu Ehren seines Beichtkindes, an dem die übrigen Auserwählten auch Theil nahmen, und die berüchtigte Guyol mußte die

Leitung dieser kleinen, geliebten Beerde übernehmen, mah= rend ber Famulus des Paters den Roch vorstellte. thatine hatte sich in dieser Gesellschaft, die ihr ber Pater schon långst empfohlen, sehr wohl befunden; sie freute sich besonders über die Auszeichnung, die ihr vom Pater in der Feier ihres Namenstages vor allen Underen wider= Die Frauen kehrten erst spat am Abend in sehr fuhr. lustiger Stimmung zuruck, begaben sich vor das Jesuiter= collegium und ließen dem Pater durch den Famulus ih= ren Dank und gute Nacht sagen. Der Famulus kehrte alsbald mit verbindlichen Redensarten von bem Pater zu= ruck und überreichte ber Jungfer Ratharine im Mamen fei= nes Herrn einen kostbaren Blumenstraus, die anderen Wei= ber aber erhielten kleinere und geringere. Diese und ahn= liche Auszeichnungen und Gaukeleien machten allmälig auf das ercentrische Madchen einen folchen Eindruck, baß sie dem Pater und den übrigen Frauen allen Ernstes er= klarte, Gott habe ihr, als sie ben Pater bas erste Mal zufällig aus der Carmeliterkirche habe herausgehen sehen, in einem innern Gesichte und durch das Wort "ecce homo" denselben als ihren einzigen und wahren Beichtvater und geistlichen Freund bezeichnet. So mischte sich in dem Ge= muthe des unbefangenen Mabchens schon religiose Schwar= merei und sinnliche Reigung zu bem verführerischen Pater, und es bedurfte nur einer Gelegenheit oder eines Zufalles, um diese Keime wollustiger Schwarmerei aus bem Innern an den Tag zu fordern und zur Blute zu bringen.

Die Gelegenheit für diesen Ausbruch von Katharina's sinnlicher Neigung zum Pater sollte auch nicht lange ausbleiben. Der Bruder Katharina's, der Dominikaner, hatte kurze Zeit darauf ein gegen die Jesuiten gerichtetes Buch

ausgeliehen; eine Nonne hatte dies einem Jesuiten verra= then und die Sache war schon vor das geistliche Gericht gekommen. Der Pater Girard aber wußte aus Gefällig= feit für Katharinen den Prozeß zu unterdrücken. und weil das Madchen einige Tage krank gelegen und ihren Beichtvater nicht hatte besuchen konnen, bewog sie eines Nachmittags den Pater im Seminar zu besuchen. Girard war über diese Erscheinung sehr erfreut. Er sagte dem Mådchen, daß er dem Bruder aus reiner Liebe zu ihr aus der Verlegenheit geholfen, gab ihr aber zugleich einen verbindlichen Verweis, daß sie ihren Freund und Beichtvater in der Krankheit nicht habe rufen lassen. 2118 sich Katharine, von folcher Liebe und Gnade dankbar ge= ruhrt, damit entschuldigte, daß sie es seiner vielen Ge= schäfte wegen nicht gewagt habe, konnte er sich nicht ent= halten ihr zu fagen, daß fie noch fehr einfaltig fei; benn solche Besuche pflegte er zur vollständigen Verführung sei= ner Beichttochter zu benuten. hierauf befragte er sie mit zutraulicher Unverschämtheit um ihre Krankheit und Zu= fälle, und da ihm das Mädchen mit Vertraulichkeit und Redseligkeit entgegenkam, richtete er an sie sogar die Frage, ob sie auch diejenigen Zeichen ordentlich bekame, an benen man erkenne, daß sie ein Frauenzimmer ware. Als Katharine auf diese Frage verlegen schwieg, neigte er sich zu ihr, blies sie anhaltend an und bruckte endlich ei= nen Ruß auf den Mund des Madchens mit der Frage: "wollen Sie sich mir nicht einmal übergeben?" Die schone aufgeregte geistliche Tochter sank barauf bewußtlos in die Urme ihres geistlichen Vaters. Als sie wieder zu sich ge= kommen, gestand sie ihm, daß ihr mit diesem Unblasen eine heilige und unauslöschliche Liebesglut zu ihm über=

kommen sei, und daß sie sich ihm mit Leib und Seele übergeben wolle. Allein bas Raubthier, ber Jesuit, hielt sein Opfer noch nicht fur reif. Er bezeigte ihr seine Freude, sie in dieser Berfassung zu sehen, und verfügte sich mit ihr sogleich in das Dunkel bes Beichtstuhls, um das Herz des aufgelosten Madchens vollends zu bearbeiten und sie durch seine Liebkosungen aufzuregen. In der lan= gen Unterredung im Beichtstuhle wußte er verliebte Re= densarten auf die geschickteste Weise mit salbungsvoller geistlicher Zusprache und Gebeten zu verbinden. bot ihr, daß sie von jest an täglich und, um das Aufse= hen zu vermeiben, in verschiedenen Rirchen das Abend= mahl nehmen sollte; er sagte ihr auch vorher, daß sie nun öfter Entzückungen und gottliche Gesichte in diesem ihren neuen Stande der gottlichen Gnade, haben wurde. Schließ= lich aber befahl er ihr streng, ihm ja täglich von ihren Bustanden und Gesichten, welcher Art sie auch sein moch= ten, Nachricht zu geben. Wol nie ist die Kirche und der Beichtstuhl abscheulicher entweiht, nie mit Menschen ein frecheres Spiel getrieben worden, als es dieser Jesuit zu treiben gewohnt mar!

Katharine kam Allem nach, was ihr der geistliche Gesliebte verordnet hatte, denn sie hatte über ihr eigentliches Berhältniß zum Pater und dessen Absichten keine Uhnung und glaubte, daß sie in ganz besondere Beziehung zu der göttlichen Gnade getreten sei. Sie communicirte täglich in einer anderen Kirche und gerieth bei ihrer Undacht nicht selten in den Zustand förmlicher Erstase, sodaß sie zu den Unwesenden geistliche Reden hielt, in-ihrem Innern las und darauf gewöhnlich in Dhnmacht versank. Diese Ersscheinungen bewirkten aber in den Kirchen einen außerors

dentlichen Zudrang des Volkes, das diese neue Heilige gern sehen und horen wollte. Ein Theil der Bevolkerung von Toulon, der Bischof und die Familie Katharina's waren über diese Erscheinungen an der frommen Jungfrau ganz entzückt; sie priesen laut die hohen Gaben des Pa= ters Girard, ber biefe und andere Frauen in einen folchen Zustand besonderer Beiligkeit zu verseten vermocht hatte. Auch die eitle und schwärmerische Katharine freute sich über diese göttlichen Auszeichnungen und fühlte sich bem Pater für die Erweckung ihrer Gaben außerordentlich ver= pflichtet. Sie suchte ihn täglich einmal, ja mehre Male auf, theilte ihm alle Erscheinungen mit, die sie auch außer den öffentlichen Erstasen hatte, und erzählte ihm unter Unberem, daß sie nun die ganze himmlische Herrlichkeit mit dem Chore ber Beiligen nach den verschiedenen Stufen ihrer Burde gesehen habe. Ein anderes Mal eröffnete sie dem Pater, daß sie ein Gesicht gehabt, in dem ihr brei Himmel erschienen seien. In bem ersten himmel habe der Evangelist Johannes gestanden; dieser habe ein großes, mit sieben Siegeln verschlossenes Buch geöffnet, in dem auf einer Seite mit großen Buchstaben die Namen "Jo= hann Baptist und Maria Katharine" gestanden. Johan= nes habe ihr die Namen gezeigt, das Buch geschlossen und durch den zweiten Himmel in den dritten vor den Thron Jesu getragen, ber sich barauf erhoben, die Hand über das Buch gehalten und gesagt habe: ich schwore bei mir selbst, daß dasjenige, was da geschrieben steht, unveranderlich ist. Zugleich sei aber ein Kreuz erschienen, bas Christus ergriffen und mit den Worten gegen sie geneigt habe: ich, die Liebe, will dich kreuzigen, ehe du zur Boll= endung der Gerechten eingehst. Nach diesen und ahnli=

chen Unterhaltungen und Bekenntnissen füllten gewöhnlich zärtliche Redensarten, untermischt mit Gebeten und Stoß= seufzern im Geiste molinistischer Religiosität, Küsse und andere verliebte Tändeleien die langen Stunden aus, welche der Pater Girard täglich im Beichtstuhle mit dem armen Mädchen zubrachte. Es läßt sich aus diesen und ähnlischen Gesichten Katharine's recht gut erkennen, wie das resligibse Moment ihrer Zustände und Schwärmereien, das doch anfangs der Ausgangspunkt gewesen, jest fast nur zur Hülle oder Folie einer Leidenschaft diente, in welche sie undewußt durch den Pater gerathen war.

In dieser Verfassung war ungefahr ein Monat verflossen, als für Katharinen ein neuer Wendepunkt ihres Zustandes eintrat. Das Interesse für ihre öffentlichen Erstasen war verschwunden, andere Frauen und darunter auch Beichttochter Girard's machten es ihr nach; auch fühlte sie sich sehr krank und mußte die Kirche meiden. Was aber noch mehr! in ruhigen Augenblicken sagte ihr bas Gewissen schon, baß sie fruher eine andere Religiositat gehabt, besonders aber fing sie an zu ahnen, daß ihr Lie= besverhaltniß zum Pater Girard wol kein so ganz gott= liches sei; indessen maß sie sich selbst alle Schuld bei und war weit entfernt, ihren Beichtvater anzuklagen ober ihm etwas zur Last zu legen. Ware sie nicht von blinden und bigotten Menschen umgeben gewesen, so wurde sie leicht über ihre wahre Verfassung aufgeklart worden und ihrem Verführer entgangen sein. Die Zweifel, die sie in diesen Momenten der Ruhe qualten, waren fürchterlich, und viel= leicht ware sie zur vollständigen Selbsterkenntniß und zu festen Entschlussen gelangt, ware ihr Zustand nicht schon in eine tiefere physische Berruttung übergangen, die sie

unfrei machte und jest den eigentlichen Sig ihrer wollusti= gen Schwarmerei bildete. Katharine unterließ nicht, dem Pater Girard im Beichtstuhle ihre Beangstigungen mitzu= theilen. Sie klagte, daß sie das Bermogen verloren, zu beten, und laut zu beten, worüber auch andre Beichttochter des Pa= ters klagten; sie machte sich ferner vor ihm Vorwurfe, daß sie ihn so heftig liebte. Allein Girard wußte ihr fur den Au= genblick biese Scrupel sehr geschickt zu benehmen. Das Ge= bet, sagte er, ist nur das Mittel, zu Gott zu gelangen: ist man einmal zu ihm gelangt und mit ihm verbunden, fo ist das Gebet nicht mehr nothig. Die Liebe aber, die Sie zu mir tragen, fügte er hinzu, barf Ihnen nicht ben geringsten Rummer machen, benn ber liebe Gott will, daß wir beide vereinigt sein sollen; ich trage Sie in meinem Herzen und in meinem Schoose, Sie sind nur noch die Seele von mir, ja die Seele meiner Seele. Dann bebeckte er gewohnlich seine unreinen Flammen mit einem Schmall religiosmystischer Rebensarten und schloß jedes Mal mit der Wendung: "so wollen wir uns denn in dem geheiligten Bergen Jesu einander rechtschaffen lieben." Katharine befand sich auf diese sinnlosen, mystischen und ihrer sinnlichen Neigung schmeichelnben Rebensarten im= mer getroftet. Der Pater aber benutte biefe gelaffenen Zustände, um sie durch langst erprobte, an sich unschul= dige Manipulationen aufs Neue aufzuregen und die sinn= lichen Flammen und Verzückungen zu erwecken. Er ließ sie vor sich hinknien, legte seine Bande auf ihre Schul= tern, ihren Busen, blies sie wiederholt an und bergleichen. Oft konnte sie sich dann nicht halten und umarmte und kußte ihn heftig; manchmal versank sie aber auch in Dhn= macht ober Schlaf. Der Verrather durfte nur die Hand

ausstrecken, um die geknickte Lilie zu brechen, aber bei aller Begierde war er auch kalt genug zu sehen, daß er es noch nicht mit Sicherheit thun könne. Alles dies war nur Vorbereitung; das unglückliche Madchen mußte noch mehr zerrüttet werden.

Die früheren Erstasen Ratharine's ließen jest allma= lig nach; an ihre Stelle traten somnambule Zustände, in denen sie sich ganz mit Pater Girard und ihrer Leiden= schaft beschäftigte. Un ihrer Phantasse zogen in diesen Zuständen Bilder von scheußlichen Gestalten und nackten Leibern vorüber, die sie qualten und die den Kampf ihres sittlichen Geistes sehr richtig abspiegelten. Sie unterließ nicht Alles ihrem Beichtvaker in dem Beichtstuhle anzu= vertrauen, der ihr darauf gewöhnlich mit gartlichen Worten und Liebkosungen antwortete. "Ist's möglich, mein Water, daß ich folche Liebe zu Ihnen tragen darf? bringt die Liebe Gottes solche Neigung hervor?" fragte sie ihn oft, und der Pater versicherte ihr stets, daß es der liebe Gott nicht anders wolle, daß er von seinen Erwählten das Opfer der Liebe verlange. Wenn sie ihm dann einwen= dete, daß die Beiligen diesen Weg nicht gegangen waren, so gab er wol zu, daß bies ein ganz besonderer Weg sei, aber der Herr, meinte er, habe verschiedene Wege, und nach den Heiligen durfe man sich deshalb nicht richten. — Dem Pater Girard war dieses erwachende Gewissen seiner Beichttochter aber, das ihm alle seine Plane zu vernichten brohte, sehr laftig; er arbeitete also dahin, das Seelen= leben des Madchens umsomehr zu stören und ihre ruhi= gen Zustände des Schlaswachens durch seine magnetischen Einwirkungen in krampfhafte Zufälle und außerordentliche Convulsionen zu verwandeln. Diese Behauptung ist grauen=

haft und stellt ben Pater Girarb als einen kalten und er= barmungslosen Bosewicht bar; aber sie ist mahr, und die Folge wird es weiter zeigen, daß er der grausamste aller Priester gewesen, die unter bem Deckmantel der Religion der Menschheit je Uebles zugefügt haben. — Indessen wurde Girard bei seinem Vorhaben von dem krankhaften Zustande, in dem sich Ratharine befand, so unterstüt, daß bald religiose Vorstellungen allein hinreichend waren, ihren Leib und ihren Geist in großere Zerruttung zu fturgen. Sie sah in einem Gesichte auf bem schwarzen Meere ein Schiff in den Abgrund verfinken und unter ben Gestal= ten, die sich auf diesem Schiffe befanden, eine nackte, scheußlich gestaltete Seele, die sich in dem Zustande der Verdammniß und der Tobsunde befand; zugleich vernahm fie eine Stimme, die ihr verkundigte, daß, wenn fie diese gequalte Seele erlosen wollte, sie ein Jahr lang den Zu= stand einer vom Teufel Besessenen annehmen musse. Der Pater Girard, bem sie alsbald bas Gesicht und bie ihr darin gemachte Zumuthung entbeckte, rieth ihr mit Salbung und ohne zu zogern; daß sie aus Liebe zum Bei= lande den Zustand der Besessenheit annehmen solle: und als sie vor dem Vorschlage schauderte, wurde er zornig und zwang sie diesen vermeintlichen Contract mit dem Teufel zur Erlösung der armen Seele einzugehen. Unter Thrånen und heftigen Erschütterungen willigte sie endlich ein. Der Pater ließ sie im Beichtstuhle barauf ein For= mular beschwören, in dem sie sich dem Teufel auf ein Jahr in Besitz gab und das zum Schluß also lautete: "ich nehme an, ich unterwerfe mich, ich übergebe mich, ich will alles Das sagen; thun und leiden, was man von mir verlangen wird." Kaum hatte sie biefe Worte aus= gesprochen, so versiel das arme Mådchen in Folge der Gaukelei in einen schrecklichen Zustand; ihre Sinne geriezthen in Verwirrung, ihre Glieder waren gebunden, sie sank zu den Füßen des Paters und stieß, indem sie sich nun vom Teusel besessen wähnte, gräuliche Verwünschunz gen gegen die Mysterien der Religion und gegen die Heizligen aus. Eine solche Verfassung wünschte der Pater. Ob er dabei mehr die Vildung einer Heiligen oder die Bestiedigung seiner unreinen Flammen im Auge hatte, ist nicht zu entscheiden; er war ein so praktischer Bösewicht, daß er gewiß Beides berechnete.

Die convulsiven Zustände Katharine's bauerten nun und muchsen bis jum Herbste 1730; sie bieten außerst merkwurdige Phanomene religiosen Aberglaubens und ge= storten Seelenlebens bar; sie wurden auch die Schlinge, in welcher sich der Pater zuletzt vor den Augen der Welt felbst fing. Katharine fiel fast täglich in Krampfe, Dhn= machten, in benen sie von scheußlichen Gestalten gequalt zu werden vermeinte und in benen sie den Mund nie auf= that, ohne die grausamsten Lasterungen und Verwünschun= gen auszustoßen, benn sie glaubte sich vom Teufel befes= sen, der auf diese Weise aus ihr sprechen musse. ihr in diesem traurigen Zustande ihre Bruber geistliche Zu= sprache gaben, so fluchte sie ihnen und beklagte sich dane= ben, daß sie ihre Martern dadurch nur ärger machten. Sie behauptete auch, daß sie die Macht besäße, das in= nerste Gewissen und die Gedanken der Menschen zu ent= decken, daß sie selbst in die Ferne sehe, und in der That gab sie auch oft von diesem Hellsehen den Umstehenden Proben. Wenn die qualvollen Zustände vorüber waren, fo verfiel sie gewöhnlich in einen ruhigen Somnambulis

mus, in dem sie sprach und in dem an ihrem Innern heitere und trostliche Bilber vorüberzogen. In diesem Schlafe erzählte sie auch unter Anderm, daß ihr der Teufel offenbart, der Pater Girard sei ein Zauberer, mit dem er ein Bundniß geschlossen; ber Pater habe von ihm die Kraft eines gewaltigen Kanzelredners unter ber Bedingung empfangen, daß er ihm so viele Seelen als möglich in die Holle liefere. In solche Vorstellungen kleidete sich die Wahrheit und das Gewissen des kranken Madchens ein. — Der Zustand der Jungfer Cadière war indessen immer noch ein Geheimniß, das nur wenigen Freunden und den Familiengliedern derselben bekannt sein durfte. Diese Bekannte waren die übrigen Beichttochter bes Paters Girard, die dabei erklarten, daß sie der liebe Gott eben solche Wege geführt habe und noch führe: der Pater hatte die= fen Zeugen streng befohlen, die vermeintliche Besessenheit Ratharine's bei den Leuten fur eine gewohnliche Krank= heit auszugeben. Den Verwandten des Madchens fagte aber der verschmitte Priester, wenn sie von diesen Wun= dern, die Gott an dieser Heiligen geschehen lassen, sich zu reden unterstünden, so mußten sie binnen 24 Stunden sterben. Die frommen Leute wagten nicht, diesen Befehl zu übertreten. Ratharinen machte er gleicherweise glauben, daß sie eigentlich eine Beilige, eine von Gott ganz beson= ders auserlesene Seele sei, die die Qualen des Teufels und der bofen Geister aus Liebe zu Gott und dem Beiland ausstehen musse. Er selbst, fügte er hinzu, sei die Mittelsperson, das gottliche Werkzeug, vermittelst dessen sich der Herrgott mit ihr in Verbindung sete, und das heilige Berz Jesu sei bas Glied, in bem sie Beibe in hei= liger unauflöslicher Liebe verbunden seien. So um

strickte der gottlose Priester das Opfer seiner Begierden im= mer fester.

Die Zufälle ber vermeintlichen Besessenheit zerrütteten indessen die Gesundheit Katharine's so sehr, daß sie nicht mehr ausgehen konnte und in ihrem Zimmer im Bette liegen mußte. Dieser Umftand bewirkte, daß sie ber Pater Gi= rard nun täglich besuchen konnte. Um keinen seiner Dr= densbruder mitzunehmen und doch ben Schein der Regel zu bewahren, mahlte er ben jungen Cadière zu feinem Begleiter, bem er auch oft, wenn er nicht gleich nach Tische erschien, in das Haus seiner Schwester vorauseilte. Wenn er Katharinen nicht allein fand, so wies er die Unwesen= den ohne Umstånde aus dem Zimmer, und als sich der Dominikaner Cabière, ber bem Jesuiten Girard nie recht scheint getraut zu haben, bei seiner Mutter barüber be= klagte, so erwiderte die glaubige Frau, daß ihr der Pater gesagt, er durfe die Mysterien eines heiligen Zustandes nicht preisgeben, und die Bekampfung des Bosen, der die Beilige plage, konne nur in der Einfamkeit geschehen. 2118 sich der Bruder Katharine's damit nicht zufrieden geben wollte, wies ihn die fromme und dem Jesuiten ergebene Mutter sogar aus dem Hause. Hatte der Pater Girard die Unwesenden vertrieben, so verriegelte er gewöhnlich die Thur von Innen und blieb mehre Stunden, ja ganze halbe Tage mit dem unglücklichen Mådchen eingeschlossen.

Ratharine befand sich jett fast täglich in convulsiven Zuständen und die Beschaffenheit ihres Leibes und Geistes wurde so jämmerlich, daß man den Pater Girard oft aus ver der Zeit rufen ließ, damit er den vermeintlichen Teusfel durch seine Gegenwart zur Ruhe verweisen möchte. Wenn er erschien, so wurden gewöhnlich die Convulsionen

an Comple

seiner Beichttochter fur den Augenblick noch arger und ihre Verwünschungen gegen den Pater und gegen die Religion wahrhaft schrecklich; bann legte er aber seine Sande auf ihren Busen, beugte sich über sie, blies sie an und die Convulsionen gingen bald in eine ruhige Erstarrung, bald in einen somnambulen Schlaf über, in welchem sie mit ihm von ihrer Liebe sprach und religios = schwarmerische Be= trachtungen hielt. Einst - als sie aus einem bieser starr= Frampfähnlichen Zustande erwachte, fand sie sich in einer imzüchtigen Stellung und litt heftige Schmerzen. Der Pater kniete am Bett, hielt seine Muge in den Banden und betete — er hatte sie zum ersten Male entehrt. Als Ratharine über bie heftigen Schmerzen klagte, erhob er sich, kußte sie und sagte låchelnd: "ich glaub' es wol, mein Engel, die Beiligen muffen viel leiden, ehe fie zur Gerechtigkeit eingehen, und mir ist es befohlen, nach dem Willen der unerforschlichen Liebe beine Leiden vorzuberei= ten." — Katharine, die sonst in ihrem Bekenntnisse au= Berst offen ist und nichts verschweigt, wenn es fur sie auch nachtheilig scheinen konnte, versichert, daß sie von der That, die mit ihr vorgenommen worden, nichts gewußt und errathen habe; es ist auch kein Grund vorhanden, dies zu bezweifeln. Indessen die unreinen Triebe waren damit geweckt und erzogen, denn Katharine erhob sich nach der That und bedeckte den Pater mit heißen Ruffen, die er erwiderte; er that alles Mögliche, um die Sinnlichkeit des Madchens zu reizen. Ehe er aber Katharinen verließ, spielte er wieder den religiosen Troster, um das Herz und den Kopf des Madchens so zu verwirren, daß sie zu kei= ner festen Erkenntnig ihres Berhaltnisses mit ihm kom= men konnte. Er kußte ihre Hande und rief aus: "Du,

meine Mutter, meine Schwester, meine Geliebte in Gott, harre aus, damit wir das große Werk der Erlösung voll= bringen und in die Fußtapfen der ewigen Liebe treten."-Was nach dieser Zeit Alles in ber Kammer Katharine's vorging und mit welchen Umständen der geistliche Bater seine geistliche Tochter misbrauchte, bas sträubt sich meine Feder zu berichten. Das wahrhaft Grauenhafte dabei ist aber wol dies, daß Girard immer nur bann zur wirklichen That schritt, wenn das unglückliche Madchen bewußtlos war, ober wenigstens in einer solchen Verfassung lag, daß sie ihm nicht widerstehen konnte. Erst spåter begriff Ra= tharine, was ber Pater eigentlich an ihr beging und in welchem Verhaltniffe sie zu ihm fand. Die sinnliche Lei= benschaft und die Neigung zum verbotenen Genusse war aber da schon bei ihr so ausgebildet, daß sie sich gern burch die salbungsvollen Worte des Verführers, sowie durch den Vorwand, daß dies Alles zur Ehre Gottes ge= schähe und ihr einst zum Verdienst wurde angerechnet wer= den, beschwichtigen und trosten ließ. Alls Katharine der berüchtigten Frau Gunol diese Ereignisse mittheilte, so lachte diese und meinte, sie sei ein sehr einfaltiges und zaghaf= tes Wesen, daß sie glaube, dies sei etwas Boses; auch fie habe diese Schule mit Erfolg fur ihr Seelenheil durch= gemacht und es kame Alles barauf an, daß sie sich selbst und ihren geistlichen Wohlthater durch Geschwas vor ben Leuten nicht blosstelle; solche ernste und heilige und doch zugleich so befeligende Dinge mußten bas Geheimniß eines ergebenen Herzens bleiben. Die andern Beichttochter Gi= rard's, die Katharinen häufig besuchten und weniger Scrupel zu haben schienen, vertrauten ihr auch an, daß ihnen der Pater eben solche Wonnen verschafft habe.

THE COMPA

In welcher jammerlichen geistigen und physischen Ber= ruttung sich Katharine burch die vermeintliche Besessenheit befand, und welche freche Gaukeleien Girard anwendete, um sie zur Fortsetzung seiner schändlichen Handlungen im Aberglauben und in geistiger wie leiblicher Zerrüttung zu erhalten, bazu bienen einige Beispiele als hinreichenber Beweis. Wenn Katharine einen Parorismus überstanden hatte, so kundigte ihr der Pater nicht selten Tag und Stunde an, in welcher sich ein neuer Unfall einstellen wurde; und so geschah es auch. Die fromme Umgebung staunte über diese prophetischen Gaben und Niemand, selbst Katharine nicht, bemerkte, daß er das arme Kind mahr= scheinlich in ihrem somnambulen Zustand erst darüber aus= gefragt hatte. — In dieser Weise hatte er verkundigt, baß Katharine in der Fastenzeit von Convulsionen und überir= dischen Erscheinungen ganz besonders werde heimgesucht werden; er befahl ihr auch, daß sie sich über diese Ge= sichte ein besonderes Journal anlegen und ihm mittheilen follte. — Um ersten Fasttage hatte Katharine nun wirk= lich einen so heftigen Parorismus zu überstehen, wie noch nie. Uls sie zur Ruhe gekommen, horte sie in der Ent= zuckung eine Stimme, die zu ihr sprach: ich will dich diese Fasten mit mir in die Wuste führen, wo du nicht mehr mit menschlicher, sondern mit der Speise der Engel sollst gespeist werden. Von dieser Stunde an konnte sie keinen Bissen mehr zu sich nehmen. Als man ben Pater Girard dieses Gesichtes halber zu Rathe zog, so sagte er, daß bies ein Wunderzeichen gottlicher Gnade sei und daß sich die Jungfer durchaus nicht unterstehen durfe, irgend Speise zu sich zu nehmen. Katharine indessen glaubte, der liebe Gott wolle ihren geistlichen Hochmuth auf die

Probe stellen, und bemühte sich etwas zu genießen; allein sobald sie nur das Geringste zu sich genommen, mußte sie es mit Gewalt wieder von sich geben und sie blieb so 15 Tage, wie die Zeugen aussagen, ohne etwas Anderes als Wasser zu genießen.

In dieser Zeit hatte Katharine so heftige Wallungen und Strömungen bes Bluts nach bem Kopfe und ben übrigen Extremitaten, daß sie einem Blutsturze aus Mund und Nase unterlag; auch diese Erscheinung erklarte ber Pater für ein Zeichen gottlichen Einflusses und suchte sie zu seinen Gaukeleien geschickt zu benuten. Als namlich des Tages nach der Blutung Katharine in Bewußtlosig= keit lag, riste er ihr bei verschlossener Kammer in die linke Seite, drei Finger unter dem Herzen, eine Wunde ins Fleisch, die alsbald stark blutete. Nachdem das Mad= chen aus dem Starrkrampfe in das Schlaswachen überge= gangen, so erklarte sie ihm, daß sie eben ein Gesicht ge= habt, in welchem sie das Herz Jesu mit Wunden bedeckt gesehen, und diese Wunden seien diesem heiligen Bergen durch die Sünden der Menschheit beigebracht worden. Der unendlich schmerzliche Eindruck, den ihr dieser Unblick ge= macht, habe sie selbst an der Seite des Bergens verwun= det, und sie sehe, wie sich das Blut aus dieser ihrer Wunde ergieße. Der Pater weckte das Madchen auf, holte die Verwandten und erklarte, daß dies eines ber größten gott= lichen Liebeszeichen sei, die Einem widerfahren konnten. Den Tag darauf mußte Katharine bem Pater die Wunde in ber Seite zeigen; er befühlte babei bei verschloffener Kammer ihren ganzen Korper und kundigte ihr an, daß sie auch bald an Handen und Füßen diese Wundenzeichen gottlicher Gnade bekommen wurde. Go fehr Katharine

eine vollkommene Heilige zu sein wünschte, so konnte sie boch nicht den Wunsch unterdrücken, daß ihre schönen Händchen von diesen göttlichen Wundenmalen verschont bleiben möchten, und der Pater machte sich auch gleich anheischig, den lieben Gott zu bitten, daß er seine Gnabenmale nicht auf des Mädchens Hände sehen sollte. Doch fügte er hinzu, einen kleinen Eindruck auf die linke Hand werden Sie schon erhalten. Dann legte er sie in den Schlaf und schnitt ihr um den Kopf herum die Haare ab, steckte diese ein und entsernte sich.

Den Tag barauf, am grunen Donnerstage, fiel Ra= tharine in den Zustand bes Schlaswachens, der mit kur= zen Unterbrechungen von Krampfen bis zum ersten Ofter= feiertage anhielt. Um Abende des Ostertages, nachdem der Pater lange mit ihr verschloffen gewesen, lag sie ohne alle Bewegung und Sprache ba, ganz ber Sinne beraubt, mit offenen und blutigen Wundenzeichen an den Füßen und einem geringeren an der einen Hand. Auf ihrem Gesichte standen Blutstropfen, die aus einem zwei Finger breiten Kranze von Wunden liefen, welche sich um das Haupt herumzogen, wo ihr der Pater bas Saar abge= schnitten hatte. Der Pater wurde zurückgerufen, Freunde, Berwandte und Bekannte kamen und fullten bas Zimmer, man staunte und weinte über den Leidensanblick dieser Beiligen, und Girard vollendete die Ruhrung durch falbungsvolle Reden. Die Mutter trocknete endlich das blu= tige Gesicht ihres unglücklichen Kindes mit einem Tuche, und der Pater steckte dieses Tuch und die blutige Haube Katharine's zu sich, um diese Gegenstände als die Reli= quien einer Seiligen zu bewahren. Man begreift in ber That nicht, wie Jemand ein solcher Schauspieler und ein

so graufamer Schauspieler sein kann, ebenso wenig aber, wie man 1730 diese Gaukeleien für göttliche Wunder zu halten vermochte.

Der Schmerz, welchen diese Wundenmale Katharinen verursachten, bewog sie bald zu irdischen Mitteln zu grei= fen; sie legte zur Linderung und Heilung Pflaster auf. Der Pater Girard aber gab ihr darüber einen heftigen Berweis, indem er meinte, daß bies gottliche Stigmata waren, die kein menschliches Mittel heilen konne und durfe. Sie mußte die Pflaster wieder abnehmen und er kußte die Stigmata mit besonderer Ehrerbietung und das auf der Hufte mit besonderer Inbrunft. Dies wiederholte er, so oft er nur kam; ja, die Visitation des Leibes der Beiligen machte er sogar zu einem besondern Cultus; er kniete vor die halbentkleidete Jungfrau nieder, kußte wiederholt das Malzeichen, zog sein Kappchen ab und betete die Wunde an. Endlich eröffnete er ihr, daß er an seinem Leibe ein gleiches gottliches Wundenzeichen habe, und daß er das ihre mit dem seinen durch Berührung segnen und heiligen muffe. Es ist nicht gut möglich, alle die verruchten Streiche und unzüchtigen Situationen zu schilbern, in welche er täglich das arme Mådchen riß, nur legte er dabei Alles fo an, daß ihm, follten dem Madchen oder den Bermand= ten boch die Augen geoffnet werden, immer wahrschein= liche Entschuldigungsgrunde zur Seite ftanben. Im schlimm= sten Falle mußte man ihn selbst für einen dummen und bigotten Menschen halten. Welchen schändlichen Uct der Priester an ihrem Leibe beging, wenn sie in Bewußtlosig= keit, im Unvermogen, sich zu widerseten, oder im getrub= ten Bewußtsein sich befand, wußte Ratharine gewiß långst und es ist wol anzunehmen, daß sie sich ihrem Berführer

würde widersetzt haben, hatte er seine Ungriffe auf ihre Tugend gemacht, wenn sie bei voller Besinnung war, denn sie bat ihn oft, er möge doch ja diese Prüfungen bald enden lassen: auch hütete sich der Pater bis jetzt seine Lüste in dem gewöhnlichen Zustande des unglücklichen Mädchens befriedigen zu wollen — der Trost, den er ihr gab, wenn sie auf diesen Punkt zu sprechen kam, war der, daß andre Heilige zur Ehre ihres Standes noch viel tiesere Erniedrigungen und größere Opfer hätten dulden müssen.

Als Katharine eines Tages aus bem Schlafe erwachte, in den sie nach heftigen Krampfen gefallen war, fand sie ein Kreuz in ihrem Bette, von dem der anwesende Pater behauptete, daß es ihr von Gott auf wunderbare Weise musse zugesandt worden sein; er kußte das Kreuz andach= tig und reichte es dann dem Mådchen hin, die es in= brunftig an sich bruckte. Er bemerkte babei, daß bas Rreuz Stacheln habe und daß sie Gott um ein anderes, für ihre Zustände weniger gefährliches bitten möge: er wolle dies dem Herrn Bischof geben, der ihn inståndigst um eine Reliquie von ihr gebeten habe. Katharine gab das geliebte Rreuz nur mit Widerstreben hin, sie weinte, daß ihr der Beweis gottlicher Gnade sollte entrissen werden. Nach einigen Tagen fand indessen beim Erwachen die gluckliche Heilige ein zweites, schöneres Kreuz, und auch von diesem sagte ber Pater, nur ein Engel konne ihr dasselbe zugetragen haben; sie mochte ihn dafür ja recht lieben, denn er sei ber Vermittler zwischen Gott und ihr und wirke ihr solche Gnaden aus. Bald mußte sie aber dem Pater Girard auch dieses Kreuz zurückgeben und sie ließ, um sich über dessen Verlust zu trosten, drei kleine

Kreuze anfertigen, die der Pater weihte und von denen sie zwei an ihre Freundinnen verschenkte.

Bei der Unwendung seiner magnetischen Krafte auf das ungluckliche Mabchen mußte jedoch der Pater Girard vergessen, oder wol nicht recht wissen, daß sie in den Momenten des Hellsehens, die sich nicht selten einstellten und in denen sie in dem Innern Underer zu lesen schien, auch Blicke in das Innere Girard's und in ihr Verhaltniß zu ihm werfen mußte. Uls er daher spåter durch die Reden der somnambulen Katharine darauf aufmerksam wurde, so fürchtete er, daß ihm dergleichen, von den Umstehenden sehr ernst genommene Offenbarungen schädlich werden konnten, und er brang barum ganz besonders in Ratha= rinen, sowie in ihre Umgebung, die sich jett zu erweitern anfing, ihm ja alle ihre Gesichte, Erscheinungen und Ge= danken mitzutheilen. Er machte sie und die Andern dar= auf aufmerksam, daß ihn der Teufel nothwendig als einen Priester Gottes verleumden muffe; man solle ihm ja nicht verschweigen, in welcher Urt er dies thue, moge es für ihn auch noch so krankend und beleidigend sein. "Ich werde," fügte er hinzu, "biesem Unwesen mit Gottes Bulfe steuern." Wie viel auch Girard grade von dieser Seite zu fürchten hatte, zeigt ein Vorfall auf, ber sich in dieser Zeit bei Katharinen ereignete. Der Pater Girard mar von Toulon abwesend und die Mutter des Mådchens ließ während der heftigsten Parorismen, die die ungluckliche Tochter zu bestehen hatte, einen Wundarzt und zwei ihr befreundete Pfarrer rufen. Nachdem die heftigsten Unfälle vorüber und das Opfer erschöpft da lag, näherte sich einer der Pfarrer und fragte Katharinen, auf welche Weise sie diese Zufälle bekommen. Sie antwortete, daß

and Comple

sie Alles sagen wurde, aber öffentlich konne sie nicht beich= ten; übrigens sei sie durch ein gewisses Unblasen dazu ge= kommen. Nachdem sie darauf von erneuerten Convulsio= nen zu sich gekommen, gingen beibe Pfarrer zu ihr und der eine suchte ihr einige erbauliche Worte zuzuschreien. Die Kranke erwiderte, daß sie sich entfernen mochten, denn sie erschwerten ihre Zustande, und damit fiel sie in einen neuen Parorismus, in dem sie tobte, bald Gott lafterte, bald ben Pater Girard verfluchte. Der Dominikaner Ca= biere forderte die geistlichen Berren auf, mit seiner Schwe= ster den Exorcismus vorzunehmen, aber sie weigerten sich aus dem Grunde, weil sie nicht dazu vorbereitet waren und ihnen auch der nothige Apparat fehlte. Wie indessen der eine, Herr Giraud, die schrecklichen Zuckungen und Krämpfe des Mådchens betrachtete, bekleidete er sich mit einem Meßgewande, und nachdem die ganze Versammlung niedergekniet, fing er an einige Gebete und die Litanei ber Beiligen zu sprechen. Die Kranke lag unbeweglich und ohne ein Zeichen des Bewußtseins. Uls der Pfarrer die Worte der Litanei "sancta trinitas, unus deus" aussprach, gerieth Katharine in so heftige Convulsionen, daß sie von zwei Menschen gehalten werden mußte. Der Pfarrer wie= derholte die Worte dreimal und Katharine warf sich jedes= mat mit Ungestum im Bette herum. Wenn er die Worte "sancta Catharina et sancte Johannes Baptista" sprach, so schrie sie auf und stieß schreckliche Berwunschungen aus: ingleichen bei den Worten über die Geheimnisse von Chri= stus. Alle Unwesenden erstaunten und entsetzen sich über diese Erscheinungen. Nach geendigten Gebeten fragte der Pfarrer Katharinen, ob sie bas Geheimnis ber Dreieinig= keit nicht glaube, da antwortete sie ganz leise in ihrer

Muttersprache, ich glaube es nicht, es gibt keine, und als sie der andere Pfarrer lateinisch befragte; schrie sie den credo, nego. Diese Sache schien ben beiben Pfarrern sehr bedenklich und nur weil die Kranke, als sie zu volli= gem Bewußtsein gelangt, von ihren kegerischen Reden nichts wußte, beruhigten sie sich. Die Pfarrer verfügten sich darauf in ein anderes Zimmer, um die Nacht bort abzuwarten; nach kurzer Zeit wurden sie wieder zu Katha= rinen gerufen, die årger als zuvor litt und den Pater Gi= rard teuflischer Werke und des Unglaubens anklagte. Der jungste Cabière bat jest wieber, man moge den Erorcis= mus vornehmen, und als man sich ebenfalls weigerte, so ergriff er Megbuch und Meggewand und fing an die Ge= bete des Erorcismus zu lesen. Wenn er die Worte aus= sprach: praecipio tibi, ut dicas mihi nomen tuum, so schrie die Kranke mit großer Kraft: Girard, Jean Bap= tist; sie wiederholte diese Antwort auf die wiederholte An= rede. Als ihr Bruder sprach: cede, so rief sie, ich will nicht weichen, und als er fortfuhr: non mihi sed Ministerio Christi, so sagte sie leise: nur gezwungen (contraint). Diese Hinweisung Katharine's auf ben Pater Girard, auf deffen Unblasen, das Bekenntniß Molinistischer Rege= reien — Alles trug bei, um bei den Pfarrern und den Brubern bes Madchens einen fur Girard ungunstigen Gin= bruck zu hinterlassen; man fing an ihn fur einen Zaube= rer zu halten, doch verfolgten die Priester die Sache nicht weiter, weil sie sich vor bem Priester und seinem Orben fürchteten. Ratharine aber befand sich in einem Zustande des Leidens, daß sie nicht mehr der Gegenstand der Ber= ehrung, sondern bes Mitleidens war.

Der Pater Girard fuhlte indessen mit dem erbarmli=

chen Zustande, in welchen er das Måbchen versetzt, kein Mitleid, sondern er zerstörte mit kalter Besonnenheit den Geist und den Leid des unglücklichen Kindes nur noch mehr und opferte sie gänzlich seinen verderbten Lüsten und seinen gauklerischen Zwecken. Er spiegelte dabei den Chazrakter seines Ordens ganz und gar ab; nur das Glied und der Schüler einer Gesellschaft, die von Allem abstratiete, was recht, göttlich oder menschlich war, um zu Macht, Herrschaft und Ansehen zu gelangen, die selbst dafür unz gescheut Religion und Kirche zertrat — nur dieser Jesuiztenzögling konnte bei dem Verderben dieses unglücklichen Måbchens kalt und ruhig bleiben und seine raffinirte Wolzust sortwährend weiden\*). Ein Gauner, ein Räuber,

<sup>\*)</sup> Diese Anklage bes ganzen Ordens klingt hart, aber ben= noch ift sie mahr und durch seine Geschichte begründet. Die Politik der Gesellschaft Jesu abstrahirte durchweg von Kirche, Staat, von der Existenz und dem Wohle der Einzelnen und der Massen, wenn es ihr Ansehen, ihre Macht, ober die Realisirung ihrer Plane galt: immer waren sie sich Selbstzweck. Was die Kirche betrifft, so erinnern wir nur an die Molinistischen Lehren, mit denen sie, um ihr Unsehen zu wahren, die Kirche verpesteten, fer= ner an die jansenistischen Streitigkeiten, mit benen sie muthwillig Frankreich und die Kirche erschütterten. Das ihnen die Ruhe ber Staaten und der Gesellschaft nicht heilig war, wenn es galt ihre Sonderinteressen zu verfolgen, davon zeugt am schlagendsten die Geschichte der Jesuiten in Portugal, in Frankreich, davon zeugen die unzähligen Berschwörungen und Intriguen gegen die gefron= ten Häupter und die Regierungen. Es würde auch nicht viel Mühe machen, durch eine Reihe von Citaten aus ihren approbir= ten Lehrbüchern der Moral nachzuweisen, daß sie Verbrechen und Laster gut hießen, um gewisse 3wecke und Wortheile zu erreichen. Nur ein Beispiel; Wolf in seiner "Allgemeinen Geschichte ber Je= suiten", dem man die Bekanntschaft mit seinem Gegenstande, vor=

kurz jeder Bosewicht ist gegen Girard und seine fromme Genossenschaft nur ein Lamm, denn wenigstens verleugnet kein ordinairer Bosewicht, zumal einem unschuldigen Weibe gegenüber, die ihn liebt, sein natürliches Gefühl. — Gi= rard kam und verkündigte Katharinen, daß sie am andern Tage wurde in die Luft erhoben werden: und das in ih=

nehmlich mit den Schriften der Zesuiten, gewiß nicht absprechen kann, theilt Folgendes mit: "Lors de la suppression des Jesuites dans les Pays-Bas, on a trouvé dans leur Collège à Ruremonde plusieurs lettres du P. Général Ricci, très-interessantes, et que le Gouvernement de Bruxelles a fait deposer dans ses archives. Je sais qu'on y a trouvé la lettre du dit Général, écrite peu après son election au Généralat, par laquelle il commence à leur enseigner l'hypocrisie, voulant que quoiqu'ils ne soient pas saints, ils tachent au moins de paraître tels devant le public. Une autre lettre du même Général les instruit de la manière dont ils doivent se comporter vis à vis des veuves jeunes et riches. Il veut qu'ils se donnent tous les mouvements possibles pour les détourner du second mariage en leur représentant les difficultés, les dangers, et les inconveniens du second mariage, le peril de leur ame etc. Mais si contre toutes ces représentations ces veuves ont un gout decidé pour le second mariage, si elles se trouvent dans le cas: melius est nubere quam uri, alors un père prudent et discret doit leur offrir ses services pour les convoitises de la chair, vû qu'au moyen de ces services on ne se trouvera pas dans le cas de l'uri, et qu'on évitera le mariage en satisfaisant par un autre moyen au besoin naturel." Man sieht hieraus, wie Gi= rard seinem jesuitischen Principe nach gewöhnt sein mußte, ohne Rücksicht auf sein Opfer, selbst seine Privatleidenschaften zu ver= folgen, und daß es feine Ungerechtigkeit sein durfte, den abstrahi= renden und kalten Frevler aus dem Geiste seines Ordens zu er= flären.

rem Zimmer und als Zeichen der gottlichen Gnade. Als er sich in der bezeichneten Stunde eingefunden, so riegelte er wie gewöhnlich die Kammer zu und setzte sich zu ber Kranken aufs Bett; sie fing an einzuschlafen und nach= dem sie wieder erwacht, stand sie im Bette auf, mußte sich aber sogleich an die Lehne eines Stuhles halten, weil ihr die Sinne vergingen. Der Pater fuhr sie barüber an und meinte, sie hatte jest das gottliche Wunder ver= eitelt, sie sei die ungehorsamste und undankbarste Tochter und er werde seine Hand ganz von ihr abziehen. Die arme Beilige fiel ins Bett zuruck und sagte schluchzend, sie konne und burfe nicht in die Luft erhoben werden, weil dies ein hochmuthiger Gedanke sei, ber nicht von Gott, sonbern vom Satan herrühre. Mit scheinbarem Born und Unwillen verließ sie ber Pater Girard. Welche Ralte, ja welche Kraft mußte bazu gehoren, so zu spielen und doch nicht aus der Rolle zu fallen! — Als Katha= rine allein war, empfand sie über den Borfall namenlose Ungst und klagte sich des Ungehorsams gegen Gott und ihren Beichtvater laut an. Alsbald erschien aber auch die Kupplerin des Paters, Frau Gunol, und gab ihr fehr nachdrückliche Verweise, daß sie dem Willen des Paters nicht gefolgt und das gottliche Wunder des Schwebens durch ihr Festhalten des Stuhles verhindert habe.

Nach einigen Tagen befand sich Katharine in einer so günstigen Verfassung, daß sie aufstehen konnte, und sie ging, wohin? — zu dem Pater Girard in die Beichte. Der Pater unterließ nicht ihr zu sagen, daß sie eine ersschreckliche Sünde begangen habe, und daß er des andern Morgens zu ihr in die Kammer kommen würde, um ihr eine dem Verbrechen gemäße Ponitenz aufzulegen. Er

stellte sich bes andern Morgens auch zur bestimmten Zeit ein, verschloß die Thur und ließ Katharinen niederknien; darauf zog er eine Peitsche unter seiner Kutte hervor. Die Peitsche über ihr Haupt schwingend, sagte er: "Du hast årger gefrevelt als jener Berbrecher, den du zu Air auf bem Schaffot gesehen: du hast beinen Gott verleugnet und seine Gnade muthwillig von bir gewiesen. Die Ge= rechtigkeit Gottes verlangt von bir, daß du dich nackt und bloß ausziehest, weil du dich geweigert mit seinen heiligen Gaben bekleibet zu werden. Zwar hattest du verdient, daß bie ganze Erde Beuge beiner Schande sei, indessen ist Gott auch gnabig und er will, daß nur ich und diese Mauer, die nicht reben kann, Zeugniß davon ablegen. Vorher aber schwore mir einen Eid ber Treue, daß bu das Geheimniß unverbrüchlich bewahren willst; benn wenn du davon sprichst, mein Kind, so bringst du mich ins Berberben." - Ratharine wußte eigentlich nicht, was er mit ihr vornehmen wollte, und versprach verschwie= gen zu sein, unter Thrånen. Er befahl ihr alsbann aufs Bett zu steigen, legte Riffen unter ihre Ellbogen, gab ihr einige Streiche, und nachdem er ben Ort gekußt, den er gepeitscht, befahl er ihr wieder aufzustehen. Sie mußte nochmals vor ihm niederknien und er sagte ihr, daß Gott mit dieser Strafe noch nicht zufrieden sei, sie musse sich noch mehr bemuthigen, sie musse sich entkleiben und bloß und nackend vor ihm einherwandeln. Katharine bat, nur mit dieser Strafe moge sie der liebe Gott verschonen, aber der Pater war unerbittlich, und als er an ihren Kleidern rif, schrie sie auf und sank ohnmachtig an die Erde. Uls sie wieder zu sich gekommen, kniete der Pater neben ihr und ermahnte sie, dem Willen des Hochsten nachzukom=

men, denn er konne sie nicht davon befreien. Gegen Mittag verließ der Pater seine Bußfertige und die Mutster bedankte sich bei ihm, daß er so viel Zeit und Liebe auf das Seelenheil ihrer Tochter wendete. — Was gesschehen, wußte sie nicht.

Die vielen Besuche, die der Pater Girard seiner Beicht= tochter seit Monaten abstattete, blieben nicht ohne Folgen; benn er fand bald an ihr die Zeichen, baß sie Mutter werden sollte. Sie selbst freilich erkannte ihren Zustand nicht. Bei dieser Entdeckung wurde ihm nicht wohl zu Muthe, und er ergriff Maßregeln bagegen, die ganz im Einklange mit seiner sonstigen Handlungsweise standen. Er entbeckte bem Mabchen, daß ihre großen korperlichen Leiden von einem erhigten Geblute herruhren mußten, und daß er sie bavon unter dem Siegel der Berschwiegenheit heilen und das Geblut abkühlen wollte. Katharine gab es zu, benn sie lag hart barnieder und litt an fortwährenden Krämpfen und Convulsionen. Darauf besuchte sie ber Pater acht Tage hindurch regelmäßig am fruhen Morgen, stieg in die Ruche des Cadière'schen Hauses hinab, fullte dort eine Schale mit Waffer, das er mit einem rothli= chen Pulver mischte und der Kranken zu trinken gab. Die Mutter und auch die Magd staunten über die zart= liche Sorgfalt des Paters, der seiner armen Beichttochter sogar Wasser holte. Die Folgen dieses Trankes stellten sich bei Katharinen in einem außerordentlichen Blutverluste, der mehre Tage dauerte, ein. Der Pater untersuchte tag= lich dieses Blut und entdeckte barin auch die thatsachlichen Wirkungen des Trankes. Als Katharine die Magd herein= rief, damit sie das Geblut entfernen mochte, fuhr sie ber Pater an und rief erzurnt aus: welche Unvorsichtigkeit!

Katharine begriff nicht, worauf dieser Jorn Bezug hatte\*). Sie war nach dieser Blutkühlung des Paters so schwach, daß sie gar nicht mehr das Bett verlassen konnte, und Madame Cadière wollte einen Arzt zu Rathe ziehen, denn diese Zustände der Tochter ließen für deren Leben befürch=ten. Der Pater suchte dies mit aller Gewalt zu verhin=dern; er war auch wirklich so glücklich, jeden Arzt fern zu halten, indem er meinte, dies wären göttliche Plagen, die des Menschen Kunst weder heilen könnte noch dürste; auch würde dadurch das Geheimniß von der Heiligkeit sowie von der angeblichen Besessenier Katharine's entweiht und dann könne er für den Ausgang der Sache nicht stehen.

Indessen konnte der schlaue Tesuit doch nicht verhinstern, daß die Verfassung seiner Heiligen allenthalben ruchstar wurde, sodaß er eine besondere Inspection derselben von Seiten des Vischofs, der sich sehr zu interessiren schien, besürchten mußte. Ratharine lag jetzt oft Tage lang in einem todesähnlichen Schlase, und wenn sie ja sprach oder hantirte, so war ses im Zustande des Somenambulismus. Es kamen immer mehr Vekannte und Freunde der Familie in ihre Kammer, um ihr die Lösung

<sup>\*)</sup> Cette grande perte de sang lui dura plusieurs jours, et lui sit faire une petite masse de chair ou de sang caillé; et un de ces jours qu'elle avait fait un plein pot de sang, le P. Girard sut pendant deux sois examiner près la fenêtre avec des yeux curieux ce qu'il y avait dedans; et lorsque la Cadière dit à la servante de le jetter par la fenêtre, et qu'elle le portait, il s'emporta contre sa pénitente de ce qu'elle consiait un pareil secret à sa servante, et lui dit: quelle imprudencé! — (Mémoire instructif).

von Fragen vorzulegen, sie errieth die Gedanken und Vor= sate ber Personen, die an ihr Bett traten, besonders aber zog ein Fall, der sich bald schnell hintereinander wieder= holte, die Schaulustigen herbei. Katharine erhob sich namlich zu der Zeit, als Girard in der Kirche die Messe las, von ihrem Lager, nahm ein Kreuz in die Hand und ein Buch und begleitete bamit alle die kirchlichen Handlun= gen, die der Pater vornahm; sie sprach auf diese Weise lateinische Gebete, die sie nie konnte gelernt haben, sie hielt auch zugleich mit bem Pater die Communion. Pater behauptete dies vor dem Altare zu wissen. Das Ueberirdische bieses Gottesdienstes einer Somnambulen, die verklatten Züge ihres Gesichts, die tiefe Andacht, mit welcher sie betete, machten auf die Unwesenden einen großen Eindruck, sodaß sie laut weinten und ausriefen, "bas ist eine Heilige!" Der Pater sah biese allgemeinen Huldi= gungen darum nicht gern, weil Katharine damit eine ge= wiffe Unabhangigkeit erlangte, die seinen fortgesetzten Gin= fluß und die Bewahrung ihres Verhaltnisses mit ihm bedrohen konnte. Oft mußte sie darum auf seinen Befehl der harrenden Menge heraussagen lassen: man moge sich entfernen, denn es werde sich gegenwartig nichts Außeror= dentliches mehr zutragen. Aus allen Magnahmen, Rath= schlägen und Vorkehrungen, die der Pater jest ausführte, tritt aber nur allzudeutlich die Unruhe und die Befürch= tung hervor, Katharine konnte ihn leicht im somnambulen Zustande auf eine Weise verrathen, die eine vollkommene Enthullung seiner grauenhaften Aufführung zur Folge haben durfte. Schon hatte sie ihm mehre Mal mit vol= lem Bewußtsein Vorwurfe über seine vorgebliche Liebe ge= macht und war nur burch die Kunft feiner Beredtsamkeit,

die das Verbrechen so geschickt mit religiöser Weihe zu überschütten vermochte, zur Ruhe gebracht worden; ja, als jüngst der jüngere Cadiére einen nochmaligen Privatversuch zur Austreibung des Teufels gemacht hatte, gab Katha=rine auf die Frage, warum der Teufel nicht aussahren wollte, zur Antwort: "aus Liebe zur Unkeuschheit."

Der Pater Girard beschloß darum endlich seine Bei= lige von sich zu thun, indem er sie in ein Kloster steckte; er konnte sie so beim Publicum vergessen werden lassen, oder den Stand ihrer Heiligkeit zu seiner Ehre um so unverdächtiger ausbeuten, sowie es die Umstände nun forberten. Deshalb beredete er Katharinen, daß es für ihre heilige Bestimmung am angemessensten sei, wenn sie ins Kloster gehe. Der Teufel habe dort keine folche Ge= walt über ihren Körper, die Wunden göttlicher Gnade und Fulle mußten sich aber erhöhen am heiligen Orte. Dhne den Verwandten des Madchens eine Mittheilung zu machen, weil er beren Widerstand besorgte, schrieb er an die Aebtissin des Klosters St. = Clara zu Ollioules bei Toulon einen sehr verbindlichen Brief, in welcher er die berühmte Heiligkeit seiner Beichttochter anpries und ihre Aufnahme im Kloster verlangte. Die Aebtissin, die den Ruf der Heiligen schon kannte, wollte sie mit Freuden aufnehmen, nur war sie um die Zustimmung der Verwandten besorgt, aber Girard, der die Abreise Ratharine's aus Toulon durchaus fur nothig hielt, führte sie trot des Straubens der Verwandten fort; dies war im Juni 1730.

Mit dieser Veränderung veränderte sich auch das ganze Verhältniß Katharine's zum Pater. Inmitten der from= men Schwestern, unter den regelmäßigen Undachtsübungen und der Neuheit der Umgebungen ging in dem Gemüthe

des Madchens zunächst eine ernste religiose Stimmung auf, welche die Gaukeleien bes Paters und deffen fortwahrende Unregung sinnlicher Leidenschaft völlig verwischt hatten. Diese ruhige Stimmung aber rief in ihr bald Betrachtun= gen und Prufungen hervor, die vor der Hand das Re= fultat hatten, daß sie ihr Liebesverhaltniß zum Pater von dem geistlichen Verhaltnis vollig trennte. Sie sah, baß sie die Geliebte des Paters abgegeben, ihr allerdings nicht vollkommen erwachtes Gewissen fagte ihr, daß dies nicht recht gewesen. Der Pater merkte diese baldige Umwande= lung und fürchtete die Erkenntniß Ratharine's, und diese Besorgniß, sowie die geschärften Begierden seiner Sinnlich= keit brachten ihn bald dahin, Katharinen aufzusuchen und den geistigen und leiblichen Verderber von Neuem zu spielen. Nur ein gefürchteter und ausgelernter Jesuit konnte auf einem so ungeeigneten Boden, wo ihn die scharfen Augen so vieler Frauen umwachten, die Intrigue wiederum' anknupfen. Der Pater Girard bat sich bei ber Aebtissin zuvörderst die Erlaubniß aus, an Katharinen schreiben zu durfen, ohne daß diese die Briefe aufzeigte, und in gleicher Weise sollte es mit bes Mabchens Briefen hergehen. "Diese Briefe," schrieb er der Aebtissin, "werden sowohl auf der einen als anderen Seite von nichts han= deln, als von der Beschaffenheit ihrer Geele und ihres innerlichen Zustandes." Um sich aber als ein recht eifri= ger und bekummerter Seelforger zu zeigen und feine Beicht= tochter ganz bem Geistlichen zugewandt barzustellen, trug er zugleich barauf an, daß man ihr täglich zu communiciren erlauben mochte. Alles wurde gewährt, denn man hielt Katharinen im Kloster für eine Heilige und den Pater für ihren Heiligmacher.

5 DOOLO

Nach vierzehn Tagen ber Trennung war der Pater Girard das erste Mal zu Ollioules, seine Geliebte und Undachtige zu besuchen; es misfiel ihm indessen gar sehr, daß er wie jeder Undere zur Mittheilung am Sprachgit= ter verurtheilt ward, und er beschloß auf der Stelle des freien Zutritts halber der Beichtvater des Madchens zu bleiben. Um so mehr wurde er dazu bewogen, als er die veranderte Verfassung Katharine's deutlich' bemerkt hatte und befürchten mußte, in seinen Greueln von einem stren= gen Beichtvater entbeckt zu werden. Er hatte zwar seiner Beiligen ein eigenes Beichtformular mitgegeben, er hatte ihr ferner eingeschärft, daß sie in ihren Antworten gegen den Provinzial und den Beichtvater des Klosters ja behut= fam und verschwiegen sein mochte, weil sie beibe sonst Ge= fahr liefen, verkannt zu werden, ja er hatte sogar ben Provinzial durch einen befreundeten Jesuiten bearbeiten las= sen, daß dieser es mit dem Eranten der Heiligen nicht eben genau nehmen sollte; aber Zufall und Neugierde oder Gewissensbisse ber Beiligen konnten doch eine andere Wendung der Dinge herbeiführen. Die geistlichen Herren ma= ren einander so gefällig, daß der Pater Girard vom Pro= vinzial sogleich die Erlaubniß erhielt, bei der heiligen Ratharine den Beichtiger ferner vorzustellen und sie in Krank= heiten im Kloster frei zu besuchen; er war über diese Er= laubniß so erfreut, daß er der Aebtissin barüber einen sehr galanten Brief schrieb, ein merkwurdiges Gemisch von Complimenten und Schmeicheleien, auf geiftliche Dinge an= gewandt. Um Schlusse aber versicherte er, daß diese zum Seelenheile der Tochter erlangte Freiheit keine andere als gute Folgen für die Disciplin des Klosters haben wurde.

Katharine hatte sich bisher geistlich und körperlich er=

holt; ihre Verwandten freuten sich über den guten Zu= stand ihrer Gesundheit und waren gegen ben Pater mit Dankbarkeit erfüllt, der sie gegen ihren Willen ins Kloster gebracht hatte; sobald aber Girard aufs Neue in den Kreis ihres Lebens trat, anderten sich die Dinge, und Ra= tharine erklarte schon nach kurzer Zeit den Ronnen, daß sich bes anderen Tages außerordentliche Dinge mit ihr ereignen wurden. Schon vorher hatte Girard die zwei über die Novizen gesetzten Monnen darauf aufmerksam ge= macht und alle Erscheinungen an Katharinen zum einsti= gen Gebrauch bes gemeinen Wesens aufzuzeichnen befohlen. Als die beiden Monnen des anderen Morgens gegen funf Uhr zu Jungfer Cabière in die Kammer traten, so lag diese unbeweglich im Bett, bewußtlos, um das Haupt die bekannte blutige Krone, von der herab Blutstropfen über das Gesicht rieselten, auch von ihren Sanden und Füßen lief das Blut aus den immer noch offenen Wundenma= len. Sie liefen erschrocken zur Aebtissin und diese er= schien mit der ganzen Klostergemeinschaft, um das außer= ordentliche Wunder gottlicher Gnade anzusehen und die Monnen daran zu erbauen. Plöglich erhob Katharine das Haupt, zwischen ihren Lippen war eine Hostie, die ihr eine unsichtbare Hand, gereicht haben mußte. Augenblick= lich fertigte die Aebtissin einen Boten an den Pater Gi= rard ab, aber der Bote hatte sich kaum entfernt, so trat der Gaukler und Beichtvater selbst in das Kloster und meinte, daß ihm ein Engel fruh in ber Messe ben Zu= stand Ratharine's offenbart hatte, worauf er sogleich hier= her geeilt ware. Er ließ sich hierauf alle Umstände der Verklarung ber Beiligen erzählen.

Die Monnen versammelten sich um ben Pater, eror=

terten alle Einzelheiten des außerordentlichen Ereignisses und wunderten sich nicht wenig, daß der heilige Mann dieselben schon zu wissen schien. Als man ihm beschrieb, wie fehr die arme Katharine anscheinend gelitten, so meinte er, ber Finger Gottes thue nicht so weh, das Licht der inneren Gnade überwiege die Schmerzen. In Bezug aber auf die Hostie sagte er lachelnd, daß er es selbst gewesen, der ihr den heiligen Leib gereicht habe. Als ihm eine Monne erwiderte: "Wie — waren Sie nicht zur Zeit des Vorfalls in Toulon," sagte er: "Ja wohl, aber wissen Sie nicht, meine Tochter, daß die Seelen miteinander eine ganz besondere Gemeinschaft haben?" — Die Nonne nahm sich diesen Ausspruch so zu Herzen, daß sie krank wurde. Dann gab der Pater den Nonnen noch den Rath, fie mochten das Wasser, womit der Beiligen Gesicht und Sande abgewaschen worden waren, aufheben, denn dies Wasser werde einst Wunder wirken, wie die Heilige felbst. Hierauf wurde er in die Zelle der Cadière geführt, die jett wieder in ihrem naturlichen Zustande war; er trat derselben mit der frivolen, sich auf die Hostie beziehenden, Unrede entgegen, "nun, kleiner Fraß, willst du immer die Halfte von der Portion deines Vaters nehmen?" Auf welche Weise er die Gaukelei und den Parorismus veran= laßt hatte, ist nicht zu ermitteln. In der Zelle aber führte sich der Pater ebenso auf, wie früher in dem Sause seiner Beichttochter; er trieb die Nonnen und sogar die Aebtissin von dannen, riegelte unter dem Vorwande, daß er an Katharinen geistliche Werke verrichten und die Zu= fälle prufen muffe, die Thur zu und blieb mit ihr bis zu Mittage eingeschlossen, wo dann die Aebtissin ihm die Thure zu öffnen gebot. Obschon die Aebtissin an dieser bei verschlossener Thur geubten Seelsorge ihr Misfallen nicht unterdrücken konnte, wollte er sich am Nachmittage boch wieder einschließen; aber es wurde ihm nicht nachgezgeben, weil es übeln Eindruck auf die Nonnen machen könnte; und so mußte er schon die Nonnen in der Zelle dulden, die er sich endlich um fünf Uhr des Abends entfernte. Der Pater Girard war durch den Vorfall in den Augen der Nonnen zu einem geschätzen und berühmten Heiligenmacher geworden, die Novize Katharine aber wurde um ihre hohe Stufe der Heiligkeit fast beneidet und genoß die besondere Ausmerksamkeit und Verehrung aller Glieder des Convents. Vielleicht sah die kluge Aebtissin tieser und konnte den Zustand des Mädchens besser beurtheilen, aber sie hatte sicherlich ihren Grund, das Schauspiel, wenn auch nicht zu unterstüßen, doch zu dulden.

Wiewohl Katharine vor diesem ersten Zufall im Klo= ster in das Verhaltniß, in dem sie eigentlich zu Girard stand, ziemliche Einsicht erlangt hatte, sodaß die Folgen dieser Ueberzeugung sich schon in Kalte gegen den Pater, wie in der Herrschaft über ihre Gemuths= und Leibeszu= stånde hervorthaten, so war sie doch durch die sogenannte Berklarung wieder den finsteren Machten ihres Verderbens anheimgefallen. Dhne daß der Pater seine geheimen Rrafte spielen lassen durfte, war es zuvörderst die Eitelkeit, die Katharinen sehr bald in ihre früheren convulsionairen Zu= stånde hineintrieb; es war ihr eine große Genugthuung inmitten ihrer Gewiffensregungen, sich selbst für eine gottbegabte und heilige Jungfrau zu halten und die Vereh= rung entgegenzunehmen, die ihr der ganze Convent zu= gestand. Sie that jest fortgesett Wunder und ließ Wun= der an sich geschehen, wie man es nur wunschte und er=

wartete, und offenbar traten — wie immer in solchen Fällen — willkurliche Erscheinungen und Täuschungen mit den naturlichen Wirkungen ihrer Krankheit zusammen auf. Die Beilige bekam fast täglich Convulsionen, die in einen ruhigen Somnambulismus übergingen, in welchem sie nach ihrer Ausbrucksweise den Menschen in das In= nere des Gewissens blickte, Krankheiten erkannte und Beilmittel vorschlug, Heiraths = und Herzensangelegenheiten schlichtete, in die Ferne sah, kurz in dem sie alles das bewirkte und ausübte, wie wir es jest an ben Somnam= bulen zu sehen gewohnt sind. Den Teufel hatte sie in= dessen im Kloster aufgegeben: ihre Erscheinungen, Ber= zuckungen und Reden handelten jest immer von himmli= schen Gegenständen, wahrscheinlich weil der Pater aus Furcht vor den Unklagen, die sie sonst gegen ihn ausge= stoßen, ihren Gesichten und Parorismen eine andere Wen= dung gegeben hatte. — Das Bolk in ber Umgegend stromte an den Festtagen nach Ollioules, um die berühmte Bei= lige des Ortes zu sehen, zu ihr zu beten, oder Hulfe von zu suchen, und das Kloster selbst stand sich bei diesem Un= drange der Undächtigen gar nicht schlecht. Katharine fiel oft während des Gottesdienstes in der Kirche in Dhnmacht und das Aufsehen dieser Ereignisse war ungeheuer: man sprach nur von der Heiligen zu Ollioules. Das eine Mal erschien der Pater Girard im Kloster, und da er Ratharinen in der Kirche fand, so wollte er sie rufen las= sen, um einige Zeit allein mit ihr zuzubringen. Als die Aebtissin und die Vorsteherin der Novizen die Gerufene nicht eher aus dem Chore entlassen wollten, bis der Got= tesbienst beendet, fiel Katharine sogleich in einen Paroris= mus, daß sie hinweggetragen werden mußte. In den Ar= Sift. Tafchenbuch. Neue F. IV.

S. DOGLO

men des Paters wollte sie eben zu sich kommen, als sie zwei Nonnen im Sprechsaale bemerkte, und schnell waren Dhnmacht und Convulsionen wiederhergestellt. Die Non= nen aber glaubten, daß die Aebtiffin durch die Zufalle ih= rer Gott misfalligen Weigerung wegen bestraft murbe. Merkwürdigerweise hielten sich bei ber ganzen Seiligen= geschichte die eigentlichen geistlichen Borgesetten des Klo= sters passiv: vielleicht sahen sie bie Sache mit helleren Augen an, vielleicht gehorten sie auch zur Partei ber Janfe= nisten und beneideten den Pater Girard, ber mit seinem Jesuitismus das himmlische Mirakel hervorgerufen. Der Bischof von Toulon war indessen vor Gluck außer sich, daß eine solche Beilige auf seinem Gebiete gezogen worden, während der Pater Girard folches leidenschaftliche Interesse für seine Beilige mit weniger Vergnügen ansah, benn er fürchtete, daß sie ihm unter folchen Umständen geraubt werden wurde: und er hatte recht, das bischöfliche Inter= effe follte ihm balb zum Berderben gereichen.

Indem Katharine fast zwei Monate hindurch diesen ausgesuchten Cultus empfing, der sie zu fortgesetzten Parroxismen hinriß, war allmälig ihr Verhältniß zum Pater Girard sehr verändert worden. Er übte jett auf die selbsständige und allgemein geseierte Heilige nur in so sern Einsluß, als sie ihm dergleichen freiwillig und aus Geswohnheit und Anhänglichkeit zugestand. Mit dieser Wensdung der Dinge, die er zugleich fürchten mußte, war der abstracte Bösewicht in einen heftigen, unbesonnenen, dränzgenden Liebhaber übergegangen: die jetzt oft spröde, zürznende, ungehorsame und so glänzend geseierte Beichttochter hatte ihren geistlichen Vater in der That in Fesseln geslegt. Der unglückliche Liebhaber aber war ein alter 50jähs

riger Jesuit, der sonst ohne alle Leidenschaft seine Zwecke verfolgte und seine Bunsche befriedigte. Mit der Entfer= nung Katharine's von Toulon fing Girard an, seine übrigen Beichttochter, die er entehrt und verführt hatte, so sehr zu vernachlässigen, daß sie sich untereinander be= schwerten und ihm drohten, sie wurden bei anderen Prie= stern kunftig ihre wunderbaren Talente und gottlichen Un= lagen ausbilden. Jedes dieser Madchen glaubte sich vom Pater in dem heiligen Herzen Jesu geliebt und hatte ihm mit ihrer Tugend ihr Herz gegeben; wol mehr als 15 Herzen forderten von dem alten Manne so Liebe. Girard war gegen diese Forderung taub und überließ die Unglück= lichen der Verzweiflung, die um so schrecklicher war, als sich alle die grauenhaften Zufälle dabei einfanden, wie wir sie an Katharinen gesehen. Die Geschichte dieser entehr= ten und wahnsinnigen Weiber ist schrecklich: ihre Kam= mern waren der Schauplat des Elendes und der Ber= wunschungen \*). Sie richteten ihren Saß gegen Rathari= nen, suchten sie beim Pater zu verleumden und zu be= schuldigen, schalten sie eine Betrügerin, und das Alles geschah im Beichtstuhle. Der Pater verbat sich die Un= klage seines Liebchens und bestrafte die bosen Zungen, wo= mit? — mit wollustigen Ruthenschlägen. Diese Poni= tenz nahmen die Verberbten sehr gern hin. Den Frauen aber wollte darum Niemand glauben, weil man sie für besessen hielt; sogar die Familie Cadière war von der Un= schuld, Reinheit und besondern Beiligkeit des Paters immer noch vollkommen überzeugt; man wußte nicht, auf welche Weise man gegen einen Mann dankbar sein sollte, der

<sup>\*)</sup> Siehe das Mémoire instructif:

sich so viel Mühe gegeben, die himmlischen Anlagen zur Heiligen bei Katharinen auszubilden.

So oft der Pater nur Zeit und Gelegenheit erhaschen konnte, war er im Kloster zu Ollioules; er brang der Aeb= tiffin seine geistlichen Dienste gradezu auf; er predigte und las Messe, ohne daß ihn Jemand aufforderte; er benutte vornehmlich die Erlaubniß, nach welcher er ber Beichtva= ter Katharine's geblieben war, um in steter Berbindung mit ihr zu bleiben, und was er fruher aus Furcht ge= wunscht und betrieben, das betrieb er jest aus Leidenschaft. Katharine war ungeachtet ihrer Zufälle und ihres Som= nambulismus nie mehr so krank, daß er sie unter diesem Vorwande hatte besuchen konnen, und jene furchtbaren Zustände des Parorismus, wie sie früher in Toulon statt: gefunden, durfte er hier nicht mehr hervorrufen, denn aus der vermeintlichen Beiligen wurde dann eine Magd bes Teufels geworden sein. Indessen mußte sein Benehmen gegen Katharinen und die Art, wie er sich im Kloster überhaupt verhielt, doch bald auffallen und die Aufmerk= samkeit der Monnen erregen. Als Girard das erste Mal seine Beichttochter im Kloster besuchte, hatte er die Beforgniß, die Wirkungen seines unzuchtigen Umgangs konn= ten vielleicht wieder eingetreten fein, und er fragte die Aebtissin im Beisein der Aufseherinnen, ob Ratharine in der kurzen Zeit ihres Noviziats nicht viel Blut verloren habe. Die Nonnen waren beschämt und erstaunten über diese Frage aus dem Munde eines Mannes, und als sie nicht antworteten, sagte er, daß sie diesem Uebel preis= gegeben und vor ihrem Eintritte mehr als 20 Pfund Blut verloren hatte. Noch mehr fand es aber die Aeb= tissin unanskåndig und verdächtig, daß sich der Pater

mehre Male mit Katharinen einschloß; sie untersagte ihm diese Art der Seelsorge und des Beichtehaltens und ver= urtheilte ihn wie jeden anderen Mann zum Sprachgitter: darüber war der Pater nicht allein empfindlich, sondern fogar grob und heftig. Um dennoch seine Geliebte liebko= sen zu konnen, brachte er ein Taschenmesser mit, reichte es Ratharinen hinein, und diese mußte das Fenster off= nen: in dieser Situation wurde er namentlich von einer Nonne oft überrascht. Manchmal ließ man ihn auch zu Katharinen hinein, und dann begann er nach dem Zeug= niß einer jungen Nonne Dinge, die in keinem Zimmer, am wenigsten in den Mauern eines Nonnenklosters und unter ben Augen der geistlichen Schwestern verübt werden durften. Wenn er sich entfernte, so begleitete ihn Ra= tharine vor die Thur und hier kußte und umarmte er sie, und das verführte Madchen, das vorher anscheinend auf den Tod gelegen, sang, tanzte und sprang ins Haus hinein, vor lauter Eitelkeit und Freude, daß sie vom Pater so außerordentlich geliebt wurde. Mehre Male konnte er mit seiner geistlichen Tochter auf keine andere Weise allein sein, als daß er sich mit ihr in die Kirche einschließen ließ, denn der heilige Ort war dem verruchten Jesuiten überhaupt die Zuflucht und der Schauplat seiner Verfüh= rungen und verliebten Abenteuer. Und was beging er hier unter dem Deckmantel der Religion und unter Liebes= schwuren, die die Religion und die Liebe zugleich schanden! Das eine Mal wurde Katharine vermißt und gesucht; als man das Sanctuarium aufschloß, fand man sie sigendund der Pater kniete vor ihr; er hatte eben ihre Wunden be= sehen, die sie sehr schmerzten, und ihr streng eingeschärft, sie mochte diese Zeichen der gottlichen Gnade ja nicht zu=

heilen lassen, denn sie wurde sonst ihre wunderthätigen Gaben und Gesichte einbugen. Er sagte Ratharinen fer= ner, daß sie die Monnen und die Aebtissin wegen ber Neigung, die er zu ihr hege, beneideten, daß sie ihre Liebe im geheiligten Bergen Jesu storen wollten, baß sie ihrer geistlichen Gaben halber ber Gegenstand bes Saffes und der Verfolgung sei. Wenn dies Katharine auch nicht grade glaubte, so fuhlte sie doch die Last der Aufsicht und der klösterlichen Disciplin, so war sie doch so fehr an die Berstreuungen des Paters gewöhnt, daß sie in jeden Bor= schlag geheimer Zusammenkunfte einwilligte. Sie mußte nach der Besper in den Klostergarten gehen und Pfaffe stieg über die Mauer. Er zog sie in die dunkeln Sange, und wenn er das erschöpfte Madchen dann an= ruhrte und umarmte, so verspurte sie, wie sie ihm fagte, "neue Gnade und neue Gewogenheit Gottes" und fiel in Dhnmachten und Entzuckungen, die ihr ganz "gottlich" vorkamen. Entdeckte ihm aber bas verirrte Madchen ihr Gewissen, so sagte er: "Meine liebe Tochter, wie kannst du noch zweifeln, daß der liebe Gott nicht wolle, daß wir im Stande der Verehlichung leben, da er diese Che durch so viele Wunder billigt und dir in einem Gesichte in der Fasten sogar gezeigt hat, daß unsere Namen in das Buch des Lebens geschrieben sind!" Oft aber kam sie nicht, oft ließ sie sich nicht umarmen, oft machte sie ihm Vorwurfe und der geubte Gaukler zerfloß bann in Klagen, daß sie undankbar sei, er erging sich in allen Redenkarten eines verliebten Narren. Er brachte immer wieder ihre von Gott geweihte Che vor, er beschwor sie bei bem Blute, bas er von ihren Wunden gewaschen und mit ihr gemeinschaftlich getrunken habe. Indessen das Be=

Scoolo

wußtsein ihrer Schuld konnte er ihr nicht mehr weglügen, und gewährte sie ihm auch, so that sie es aus Sinnlich=keit, Leichtsinn, Mitleid, vielleicht auch aus Gewohnheit. Als sie einst nicht in den Garten kam, war er so wüthend, daß er die Pfirsichen stahl und sie mit fort=nahm; er erreichte dadurch, daß Katharine dieses Dieb=stahls von den Nonnen beschuldigt wurde, was sie sehr kränkte.

Der Briefwechsel, den der Pater Girard, auf die Erslaubniß der Aebtissin, mit Katharinen führte, ist besonders ein sehr merkwürdiges Zeugniß, in welcher Bersassung sich der geistliche Liebhaber befand und mit welchen abscheulichen Mitteln er die Herzen der Weiber einzunehmen und seine schändlichen Begierden zu stillen suchte. Diese Briefe sind ganz besonders seine Ankläger. Außer den Schreiben, die er seiner Geliebten zuschickte, um dieselben als Zeugnisse seiner geistlichen Seelsorge verbreiten zu lassen, sandte er ihr in der kurzen Zeit vom Juli bis in den September durch seine vertrautesten Freundinnen wol 80 Liebesbriefe, wenn man so sageslicht gekommen und er möge im Auszuge hier Plat sinden: die Worte sind dabei die des Paters.

Mein liebes Kind, das ist in drei Tagen der dritte Brief. Suche doch einen Augenblick Zeit für mich zu gewinnen. Gott sei gelobt, bald werde ich nichts mehr thun können als an Dich denken und schreiben, denn so viel weiß ich, ich trage Dich in meinem Herzen und bin immer bei Dir, wenn ich auch mit anderen Personen umzgehen muß. Ich danke dem Herrn tausend Mal für seine Barmherzigkeit; vergiß dies auch nicht zu thun, aber verz

giß Dich selbst und lasse Alles geschehen. Diese Worte schließen die allerhöchste Neigung in sich. — Sage Nichts zu dem, was der Herr Abt anbesiehlt; wir zwei wollen schon sehen, was zu thun und zu sagen ist. Er ist die= fen Morgen angelangt und ich habe schon von Dir ge= sprochen. Ich glaube nicht, daß er nach Ollioules kom= men wird; ich habe ihm gesagt, daß dies zu großes Aufsehen machen wurde. Vielleicht kann ich auch Gelegenheit finden, über die heilige Messe mit ihm zu sprechen. Der Ober = Vikar und ber Pater Sabatier werden Euch ben Montag vermuthlich besuchen. Der Lettere gab mir zu verstehen, er wurde Dich nicht sehr ausfragen; will aber ein Underer im Namen des Bischofs etwas von Dir wis= sen, so hast Du ihm keine Antwort zu geben, sondern zu behaupten, daß Dir jede Auskunft verboten sei. If Fleisch, wie Du willst und wie ichs Dir schon geschrieben. — Ja, liebes Rind, ich habe bas Vertrauen zu Dir, Du werbest mich nicht lassen. Gib doch keinen Widerstand mehr, habe keinen Willen und gehorche beinem Bater als eine ge= horsame Tochter, die nicht schwer findet, was ihr Water verlangt. Ich sehne mich von Herzen Dich zu sehen und Alles zu sehen; Du weißt, daß ich nichts verlange, als was mein eigen ist, und daß ich lange Zeit nichts als nur die Halfte sah. Ich werde Dich ermuden! nun, er= mubest Du mich nicht auch? Es ist recht, daß Alles um die Halfte geht, und ich verspreche mir, Du wirst endlich einmal klug werden; so viel Gnade und Einschläge wer= den doch nicht immer fruchtlos sein. Ich freue mich, daß Du mit dem Pater Guardian zufrieden, den ich Gottes Gute empfehle. — Die Frau Gunol hat Dich gestern ster= bend angetroffen und Dein Bruder hat mir gesagt, daß

Du Dich sehr wohl befändest. Unbeständig wie immer. Ich bin begierig, ob Du wirst das Fasten aushalten kon= nen; fange die Enthaltung nur immer mit Fleisch an; es wäre schlimm, wenn Du das Rloster verlassen müßtest. Gott befohlen, meine Tochter, bete für Deinen Vater, sür Deinen Bruder, Deinen Freund, Deinen Sohn, Deinen Diener. Sind das nicht Titel genug, um ein gutes Herz zu fesseln?"

Die übrigen Briefe, obschon sie der Pater selbst von den grobsten Unspielungen zu reinigen wußte, ehe sie ins Publicum kamen, sind in eben diesem Style gehalten. Religiose Gesinnungen und Stoßseufzer sind mit grober Sinnlichkeit und pfiffigen Rathschlägen gepaart, die aber immer noch irgend eine Deutung und Ausflucht zulassen. Much Katharine schrieb ihm auf sein inståndiges Verlangen nicht selten; sie concipirte diese Briefe, da sie schlecht schrieb, wiewohl sie sich sehr gut auszudrücken wußte, und schickte sie erst ihrem Bruder, der dieselben abschrieb und bann bem Pater übergab. Girard fah und wußte es; er ermangelte aber spater nicht, dies als Betrug zu erkla= ren. Die Briefe des Madchens, obschon sie die Jesui= ten anders zu erklaren suchten, sind durchaus rein, ohne irgend eine Leidenschaft, voll Hoffnung fur ihre Zukunft, voll Ergebenheit in die wunderbaren Fügungen Gottes; oft aber enthalten sie auch Klagen über ihren Hochmuth und über ben traurigen Zustand ihres Gewissens und Her= zens. Es geht aus allen ihren Aeußerungen hervor, daß sie den Zustand einer Heiligen fatt hatte, daß sie das Wer= haltniß zu Girard bruckte, daß sie gern aus allen biesen Beziehungen heraus, in den Stand eines anspruchlosen

Schools

und fculblofen Mabchens wieder gurudkehren wollte. Sie verlangt porerft jurud in ihr elterliches Saus.

Girard murbe bei ber Entfrembung und bei biefer Reigung Ratharine's, ibr Liebesverhaltnig zu ibm anzuflagen und aufzugeben, nur noch verliebter; er veranlafte 2. B. bie Gunol, Ratharinen einen Brief zu fchreiben, in meldem biefelbe ben traurigen Buftanb bes Daters über Die Ralte und Miberseslichkeit ber Beichttochter mit mabr= baft bichterifchen Karben fchilberte. - Es erhob fich baneben noch ein Streit zwischen Girarb und Ratharinen über ienes Sournal, in welchem fie ibm über bie Biffonen batte berichten follen, Die fie gur Beit ber Raften noch im elterlichen Saufe gehabt. Barum ber Dater fo febr auf bie Einhandigung biefes Documentes brang, ift nicht recht einzuseben; entweber follte es ihm als irgend eine Beweisschrift bienen, wenn etwa fein Sanbel an bas Licht treten follte, ober er wollte ben Sanben bes Dabchens ein Beweismittel entziehen. - Ratharine lief bie eine Balfte bes Journals von einem ihrer Bruber ausfertigen, wiewol mit Biberftreben, und gab Girarb bas Seft; es enthielt bie Darftellung einer Reihe fehr unverfanglicher Biffionen und Erfcheinungen. Die übrigen Greigniffe, Die mit ihr vorgegangen, wollte' und fonnte aber bas Dab= den nicht nieberfchreiben, am meniaften nieberfchreiben laffen; fie belog jeboch ben Pater und fagte, bag fie bas vollftanbige Journal befage, es ihm aber grabe jest nicht mittheilen wolle. Girard war uber biefen Ungehorfam fo erbittert und fo in Ungft, bag er alle Borbereitungen traf, feine Leibenschaft ju unterbruden und fich feiner Beicht= tochter auf irgend eine Beife zu entledigen. Buerft for= berte er alle Briefe und alle Schriften von ihr, die fich

auf ihr Berhaltnis bezogen; Katharine stand auch nicht an, dem Pater seine sammtlichen Papiere überreichen zu lassen, die sie besaß, mit Ausnahme des Briefes, der eben mitgetheilt wurde, und ben das Madden in der Hast Einpackens vergaß.

Ein hauptfachlicher Grund ber Ratte von Geiten Ratharine's lag barin, bag fie ihr Berhaltnig mit bem Dater Girarb einigen befreundeten Ronnen anvertraut hatte; von biefen murbe fie balb grabegu aufmertfam gemacht, bag fie mit bem Dater nichts als ein unguchtis ges Liebesverhaltniff babe, bas fur fie und ben Sefuiten menia ehrenhaft fei. 3m Rlofter war bies fchon uberhaupt fein Gebeimnig mehr; benn man hatte bie Galanterien bes Datere oft genug gefeben, Ratharine hatte auch öffentlich im Schlafmachen bekannt, baf fie mit bem Dater feit einigen Nabren permablt fei, fie burfe es nur nicht fagen, felbit im Beichtftuble nicht. Gin anberes Mal bekannte fie: fruber batte fie ben Dater Girard freilich recht febr geliebt, benn er miffe liebensmurbig au fein, iebt aber fei er ihr gumiber, benn er verlange gu viel und mache fie elend: fie wolle biefen Teufel, ber ihre Seele in bie Bolle liefere, vertreiben. Das Rlofter fcmieg und mußte bagu fchweigen, weil ein Uct ber Gefchichte in feinen Mauern fpielte, vielleicht weil ein großer Theil bes Scanbale und bes Spottes auf ben Convent guruckfallen mußte, wenn aus ber munberthatigen Beiligen ein verführtes Mabchen und bie Buhlbirne eines liftigen Pfaffen murbe. Man behandelte beshalb ben Dater im Rlofter fcon mit folder Nichtachtung, bag er allmalig bie Befuche aufzugeben genothigt marb.

In biefer Beit trat nun auch noch ein Umftand ein,

der die Ereignisse, welche die Sache bald an das Licht brachten, beschleunigte. Im Kloster zu Ollioules starb eine der alteren Schwestern, die Ratharinen besonders nahe gestanden und mit sorglicher und liebevoller Aufmerksam= keit zu leiten, zu trosten und zu besfern gesucht hatte. Der Todeskampf bieser Freundin, der sich bas arme Mab= chen immer mehr entbecken wollte, machte auf sie einen folden Eindruck, daß sie in Convulsionen und Dhumach= ten fiel und dann mehre Tage in einem tiefen Schlafe zubrachte, in dem sie weder sprach noch sich bewegte, son= dern völlig todt schien. Der Pater horte bavon und kam sie zu besuchen, oder vielmehr, er kam um zu sehen, ob die Heilige, wie man ihm gesagt, wirklich todt sei: ein Gebanke — mit bem er sich so vertraut gemacht, daß er ihn wunschte erfüllt zu sehen, denn mit Katharinen starb ein Gegenstand seiner Verbrechen und der gefährlichste Zeuge. Während sich ber Pater im Sprechsaale des Klo= sters mit der Aebtissin und den Nonnen über den wenig= stens bevorstehenden Tod der Heiligen erging, ihr Ende und ihre Erlösung pries und schon solche Wendungen nahm, die überhaupt die Heiligkeit und die übernatürliche Begabung des Måbchens verdachtigen und ihn als eine fromme, leichtgläubige Haut darstellen follten, erhob sich plotlich im oberen Stocke, in ihrer Zelle, Katharine im Bett und beutete ber anwesenden Schwester an, daß der Pater Girard soeben angekommen sei, um ihre Leiche zu sehen. Allmalig entwickelte sie bas ganze Gesprach, bas im Sprechzimmer geführt wurde, und gerieth babei in Born und Drohungen, sodaß sie plotlich unter ben Wor= ten aufsprang: ich bin gesund, ich bin und will keine Heilige des Pater Girard mehr sein. Sie fiel darauf aufs

Bett zurück, öffnete die Augen und forderte zu trinken. Man gab ihr Wasser, erzählte ihr, was sie gesprochen, und sie sagte, "ja, ich habe mich gewaltig verändert! ist der Pater da?" Der Pater und die Aebtissin erschienen, und Katharine erklärte ihnen, daß sie einen andern Beicht-vater haben und das Kloster verlassen wolle, um zu ihrer Mutter zurückzukehren. Seitdem hatte Katharine keine heftigen Convussionen mehr; sie wurde nie mehr somenambul, so weit ihre Lebensgeschichte bekannt ist.

Der Pater Girard suchte Katharinen zu beruhigen und verließ das Kloster, indem er ihr versprach für den Austritt aus dem Kloster zu sorgen. Als sie ihm aber bald darauf einen sehr beweglichen Brief schrieb, in wel= chem sie ihm entschieden anzeigte, daß sie sich einen an= dern Beichtvater wählen wurde, so billigte er dies noth= gedrungen; er hatte aber schon seinen Plan gefaßt, nach dem das Mådchen wieder ganz in seine Gewalt und aus dem Bereiche ihrer argwöhnenden Umgebung kommen follte; er wollte sie in ein Carthauserkloster in die Gegend von Lyon bringen; wenigstens gab er bies vor. Zu die= sem Zwecke bemerkte er der Aebtissin und den Ronnen, Katharine hatte hier und in der Gegend genug erbaut, ihre Gaben mußten auch anderen zugute kommen; die Aebtissin willigte ohne Widerrede in die Entsernung der Beiligen ein. Gelbst von des Madchens Mutter erpreßte er unter dieser Wendung die Einwilligung. Katharine wußte von diesem Unschlage auf ihre Freiheit noch nichts. Als der Bischof von Toulon von diesem Plane des Pa= ter Girard horte, so wurde er entruftet, daß man eine Heilige, die schon so viele Wunder gewirkt, aus seiner Diocese wegführen wollte, und er machte sein Recht auf

dieselbe in aller Form geltend. Er entsetze ben Pater Girard von dem Umte des Beichtvaters ber Beiligen, wahrscheinlich aber unter dem Einflusse und der Mitwir= fung des Dominikaners Cadière, ber ben Zusammenhang der Sache zu begreifen schien. Er that der Jungfer Ca= diere sogar die Ehre an, mit eigener Sand einen Brief an sie zu schreiben, in welchem er ihr verbot dem Pater Girard zu beichten und sich von ihm entführen zu lassen; zugleich aber erlaubte er ihr aus dem Kloster zu gehen und ihre Verwandten zu besuchen. Etliche Tage barauf gab er selbst seine Rutsche her, in welcher sie ber Ulmose= nier, Abt Camerle, und ber Pater Cadiere von Ollioules abholen und auf ein Landgut in der Nahe von Toulon führen mußten, bas einem Berwandten ber Familie Ca= biere gehörte und das neben dem Landhause des Bischofs Die Seelforge ber Beiligen wurde aber vom Bi= schofe einem wurdigen Carmeliter, bem Pater Nikolaus, übergeben mit den Worten: "Ich empfehle Eurer Aufsicht die Heilige von Ollioules", und dieser verfügte sich sogleich aufs Land, um der Beiligen mit seiner geistlichen Sulfe beizustehen.

Welche Heilige aber fand der Pater Niklas nach einer flüchtigen Bekanntschaft mit ihr? — ein armes, an Geist und Leib zerrüttetes Mädchen. Er untersuchte ihren geist= lichen Zustand und fand, daß sie sich in der höchsten Ver= wirrung ihrer religiösen Vorstellungen befand; er bemerkte, daß ihre Bekenntnisse ein Gemisch von religiöser Quieti= sterei und grober verwerklicher Sinnlichkeit wären. Und diese Erkenntniß des Pater Niklas beweist wol hinrei= chend, daß Katharine nicht allein ohne Bewußtsein das Opfer des Jesuiten gewesen war, sondern auch, daß sie

Cocolo

ihren wahren Zustand, in welchen sie Girard verfest, immer noch nicht erkannt hatte. Unfänglich vermochte ber strenge Geistliche sich die Erscheinung gar nicht zu erklaren. Als aber in Folge der Einsamkeit, der Aufregung und der unbefriedigten Sinnlichkeit sich bei dem armen Geschopfe eine Urt Wahnsinn einstellte, in dem sie von Zeit zu Zeit in der Erinnerung an das Verhaltniß mit dem Jesuiten außer sich gesetzt wurde und breimal den Versuch machte, nach Toulon in die Urme ihres Verführers zu entfliehen, fo sah er den Zusammenhang aller dieser Erscheinungen und theilte die Entdeckung dem Bruder des unglücklichen Madchens mit. Aerztliche Hulfe und die Zusprache der Berwandten beruhigten sie balb; sie legte in einer umfas= senden Beichte alle die Thatsachen nieder, die zwischen ihr und dem Pater Girard stattgefunden hatten. Man sah mit Erstaunen, daß Alles, was man bisher für gottliche Wunder gehalten, eitel Betrug fei; man hielt, da man sich eine naturliche Erklarung der Dinge nicht zu geben vermochte, den Pater Girard fur einen Genoffen bes Teu= fels, für einen Zauberer; außerdem erkannte man neben= bei von Seiten des Jesuiten eine Haufung der abscheulich= sten Laster und Gunden. Die fruheren Gewissensbisse und Uhnungen Katharine's steigerten sich bei diefer Er= kenntniß zur Verzweiflung und ihre Mutter und Geschwi: ster waren trostlos. Der Herr Bischof, dem dies Alles angezeigt wurde, eilte hierauf zu ihr und vernahm gleich= falls aus ihrem Munde biese Reihe von Verbrechen und Gaukeleien, die sich der Pater hatte zu Schulden kommen lassen: auch er hielt das Madchen durch Vermittelung des Paters in die Macht des Teufels gegeben. Obgleich das ganze Gewebe noch nicht enthullt war, weil Ratharine

allein baffelbe nicht übersehen konnte, so gerieth ber fromme Mann'in einen heiligen Zorn und schwor, er wolle die= sen reißenden Wolf mit Schimpf und Schande von der Heerde wegjagen. Allein Katharine warf sich ihm zu Füßen und bat unter Thrånen, er möge kein Aufsehen machen und ihren Namen auch vor der Welt vollends mit Schimpf und Schande bedecken; ihr Bruder, der Do= minikaner, that desgleichen; er beschwor ben Bischof, die Ehre der Familie nicht zu verderben. Der Bischof ließ sich bewegen, gab sein Wort, daß Alles in ein ewiges Still= schweigen vergraben sein sollte, und nahm barauf mit dem unglücklichen Mabchen auf der Stelle den Erorcismus selbst vor. Es ist wunderbar, was der Glaube für Macht hat, benn Katharine wurde nach bem Exorcismus, den man sehr feierlich beging, ruhig und ergeben; die Wunden, die der Pater durch seine Kunst offen erhalten, fingen an zu heilen, die Dornenkrone am Ropfe fiel zu und die Haare wuchsen wieder wie sonst. Der Bischof ordnete nun eine genaue Untersuchung der übrigen Beichttochter des Pa= ter Girard in aller Stille an und die Resultate waren dieselben.

Mittlerweile hatten sich boch, ungeachtet aller Vorsicht, die Gerüchte von dieser Entdeckung in ganz Toulon versbreitet und der Pater Girard war vor der Hand verreist. Alle angesehenen Personen und Prälaten von Toulon ginsgen den Bischof an, die Sache zur öffentlichen Untersuchung zu bringen; aber er hatte sein Wort gegeben und dachte dasselbe zu halten. Da drangen die frechen Tesuiten, nachdem sie mit Pater Girard Berathung gehalten, selbst darauf, die Beschuldigungen zu untersuchen; der Freund, Genosse und Vertraute Girard's, der Pater Sa-

Specie

batier, machte diesen Untrag. Girard baute namlich bar= auf, daß Katharine doch eigentlich nicht wissen wurde, was er mit ihr vorgenommen; aber sie hatte sich allmälig besonnen und war durch die Anderen völlig aufgeklart Der Bischof, der im Augenblicke wieder ohne worden. Ueberzeugung war, fing bamit an, den Pater Niklas und den Pater Cadiere von ihren Amtsverrichtungen zu ent= binden, denn die Jefuiten behaupteten, daß das Ganze eine Intrigue sei, die von den beiden, den Jesuiten feind= lichen Ordensbrudern, mit Bulfe eines betrugerischen Mad= chens sollte durchgeführt werden. Schon am 18. Novem= ber erschienen in der Wohnung Katharine's, die sich jett wieder bei ihrer Mutter befand, die Mitglieder des geist= lichen Gerichts nebst zwei Pfarrern und stellten ein recht= liches Verhor mit berselben an. Sie mußte erst einen Eid schwören, die Wahrheit sagen zu wollen, und als sie sich dann scheute die Bekenntnisse abzulegen, so wurde sie in Folge des Eides gezwungen. Darauf entbeckte sie, wiewohl in unordentlicher Beise, bas ganze Geheimniß, das sie viel lieber verschwiegen hatte. Es erwies sich spåter, daß der Official mit beispielloser Parteilichkeit zu Gunsten Girard's verfuhr und viele Aussagen ausließ, oder wol gar veränderte. Er stellte auch bas Ganze so bar, als sei es ein Unschlag gegen Girard und die Jesuiten. Sabatier hatte ihn dazu vermocht.

Die Verwandten und Freunde Katharine's sahen des= halb sehr bald ein, daß sie es hier mit Leuten zu thun håtten, bei denen sich das Sprichwort bewährt: eine Krähe hackt der andern die Augen nicht aus. Katharine wurde darum vermocht, zugleich die Sache an die bürgerliche Justiz zu bringen und bei dem in Criminalsachen verordneten

Lieutenant der Stadt Toulon eine Klage gegen den Pa= ter Girard einzureichen. Der Promotor des geistlichen Gerichtes erbot sich die Untersuchung gegen den Pater Gi= rard zu führen, aber, statt die Feststellung der Berbrechen zu bewirken, verband er sich mit dem Pater Sabatier und Girard, durch unrechtliche Mittel die Schuld von dem Beichtvater auf das Beichtkind zu werfen. So wurden von demselben nur solche Zeugen abgehort, die dem Je= suiten gunstig, nur solche seiner Beichttochter, die ihm treu und ergeben geblieben waren. Jeden Abend trug der Df= ficial das rechtliche Verfahren ins Jesuitenseminar, um es dem Verklagten und bem Pater Sabatier zu zeigen. die Freiheit der unglucklichen Ratharine war es nun ge= Sie wurde auf Untrag des geistlichen Gerichts in das Ursulinerkloster zu Toulon gesteckt, das den Jesui= ten sehr ergeben war und bessen Nonnen zu den Jesuiten und zumal zu Girard in die Beichte gingen. Eine Schwe= ster ber berüchtigten Guyol, ein bekehrtes Freudenmadchen, wurde ihr zur Aufwarterin und Aufseherin gegeben. Die übrigen Beichttochter Girard's, die zugleich gegen ihn aus= gesagt, wurden in andere Rloster verschlossen.

Als Katharine in der Gefangenschaft einen Beichtvater verlangte, ließ sie der Bischof vor sich erscheinen und sagte ihr, daß er auf Besehl seiner Borgesetzen handele, wenn er ihr keinen anderen Beichtvater gestattete als einen Priesster, Namens Berge, der seinen Gehalt von den Jesuiten empfing. Im Januar begab sich dieser Pfasse, mit Schreibzeug versehen und unter Begleitung des Pater Sabatier, ins Ursulinerkloster, ließ die Jungser Cadiere rusen und gab ihr zu erkennen, daß er ihre Beichte hören wolle; alsein sie musse einen Revers unterschreiben, in welchem sie

bekenne, daß ihre Unklage gegen den Pater Girard eine Verleumdung sei, sonst konnte er sie nicht absolviren. Als sie sagte, daß ihre Unklage die Wahrheit enthielte und sie den Revers darum nicht unterschreiben konne, so begab sich Berge mit Sabatier wieder von bannen. Die Je= fuiten suchten nun andere Mittel, der Sache eine durch= aus gunstige Wendung zu geben; sie setzten ihren ganzen Einfluß und ihr Geld daran, Katharinen zu verderben und ihren Verführer zu retten. Sie ließen es nicht allein bei den untergeschobenen Zeugen bewenden, sondern sie suchten auch die Zeugen Katharine's zu bestechen und zu beseiti= Der Pater Sabatier und die Personen des geistli= chen Gerichts befanden sich in einem Saale, welchen die Beugen, ehe sie das Zeugniß ablegten, passiren mußten. Sie fragten die Zeugen, was sie aussagen wurden, und wenn sie gegen den Pater Erhebliches vorbringen wollten, fo drohten sie, nahmen die Aussagen zu Papier und schickten dann die Leute mit der Weisung fort, daß jest ihre Deposition vor dem Official nicht nothig sei. Was die Monnen aus dem Kloster Ollioules aussagten, cor= rumpirte der Official vor der Hand selbst. Endlich wurde der Prozeß auf Betrieb der Verwandten von Katharinen durch einen Arret des Staatsrathes vor das Parlement gewiesen; es kam eine Commission von brei Rathen nach Toulon, und wiewohl diese Herren etwas mehr ben Weg Rechtens befolgten, so suchten auch sie bem Jesuiten burch allerhand unrechtliche Mittel aus der Schlinge zu verhelfen.

Das Verfahren gegen den Dominikaner Cadiere und den Pater Niklas wurde von dem Prozesse Katharine's willkürlich getrennt. Der Pater Girard wurde privatim verhört, die Brüder Katharine's und der Pater Niklas

aber öffentlich citirt. Katharine hatte die gesetliche Frist von einem Monate erhalten, innerhalb welcher sie ihre erneuerte Unklage bei der Commission anbringen sollte; dies war am 23. Februar geschehn, am 25. aber erschien die Commission schon vor ihr, um sie zu verhoren. Sie wurde hierauf zwei Tage hintereinnander verhort, und un= geachtet ihrer niedergebeugten Gemuthsstimmung und ih= res elenden Zustandes hielt sie an den Thatsachen ihrer ersten Aussage. Bu den unaufhörlichen Drohungen, Dis= handlungen und Vorwürfen, mit denen man ihr zusette, ihre Klage gegen Girard zu widerrufen, fügten die Jesui= ten endlich am dritten Tage ein neues Verbrechen. Es erschien eine Monne in ihrer Zelle, beklagte sie, trostete sie und meinte, sie solle zur Starkung ein Glas Wein vor dem Verhore trinken, das ihr ihre Mutter geschickt habe. Die Schwester Guyol brachte diesen Wein und Katharine trank ihn. Bald befand sie sich aber in einem solchen Zustande der Verwirrung und der Betäubung, daß sie selbst ihre Mutter, die man holen mußte, nicht mehr er= kannte. Gegen diesen Frevel reichte man augenblicklich eine Supplik ein, aber die Commissarien verordneten, daß diese Sache spater zur Untersuchung kommen sollte, wenn man wollte, und setzten ihr Verhor an dem nämlichen Tage mit der sinnenberaubten Katharine fort. Vor der Unkunft der Commissarien erschien die Priorin des Klosters und fagte bem armen Madchen, daß sie auf die Fol= ter gespannt werden wurde und auf dem Schaffot sterben mußte, wenn sie nicht widerrufe; auch wurde sie ihre ganze Familie verderben. Gleiche Drohungen stieß auch eine gute halbe Stunde lang einer ber Commissarien, der Abt Garleval, gegen sie aus, ehe das Verhor anging.

Die Folge davon war, daß die geängstigte und betäubte Katharine auch wirklich ihre bisher gethanen Aussagen wisderrief und zu dem Bekenntniß gebracht wurde, daß sie der Pater Sirard nur auf dem Wege des Suten und Rechten geleitet habe und daß sie nur auf Zureden des Carmeliters Niklas die frühren Aussagen gethan.

Die Jesuiten triumphirten nicht allein über diesen Wi= derruf, sondern auch darüber, daß sie die ganze Last des Verbrechens auf einen ihnen verhaßten Ordensmann ge= walzt hatten. Der Prozeß wurde in dieser unrechtlichen Weise nun fortgeset, aber ber Pater Girard hatte nur selbst schon zu viel eingestehen muffen, die Zeugen hatten nicht alle corrumpirt werden konnen, endlich die Urt, wie man das Mådchen zum Widerruf gebracht hatte, wurde nur zu bekannt, als daß sich die Erbitterung des Publi= cums und der unabhängigen Rechtsverständigen nicht um so mehr gegen den Jesuiten und seine Helfer hatte steigern sollen. Im Marz kam der Parlements=Procurator Au= bin nach Toulon, und nachdem er Katharinen etwas be= herzter gemacht durch eine Unterredung, so that sie das Unfreiwillige dieses Widerrufes dar und bekannte fich wieder zu ihrer früheren Aussage. Die Wuth der Jesuiten kannte keine Grenze; sie ließen aussprengen, daß sie von einem Complote verfolgt und verleumdet wurden, an def= fen Spige der Pater Niklas und die Familie Cadiere stehe. Um so mehr suchte man jett die Zeugen zu corrumpiren und besonders bie Monnen von Ollioules einzuschüchtern, aber grade diese geistlichen Frauen blieben zum Aerger der feigen Pfaffen und Pralaten in ihren Aussagen sehr stand= haft. Katharine, die Klägerin, wurde durch eine militai= rische Escorte zur Confrontation nach Ollioules geschafft

und daselbst in das Ursulinerkloster eingesperrt. Der Pa= ter Girard hatte biesen Nonnen aufgetragen, die Gefan= gene ja recht hart zu behandeln, und wirklich wurde sie auch in ein dunkles, schmuziges und feuchtes Gemach ge= steckt, aus bem man vorher eine Verruckte herausgenom= men, und das mit nichts als einem Strohlager ausge= stattet war. Nach drei Tagen wurde sie von da unter Begleitung breier Reiter nach Air geschleppt und in dem Kloster de la Visitation eingeschlossen. Unterwegs mußte Katharine übernachten und der Unführer der Escorte legte sich in der Nacht in das Zimmer, in welchem sie selbst schlafen follte; sie hatte solche Furcht vor diesem wilden Manne, daß kein Schlaf in ihre Augen kam. Als fie fich der Stadt naherte, fo verfammelte fich um ihren Da= gen eine Menge Volks, das sie mit Schimpf= und Spott= reben überhäufte; vor dem Klosterthore mußte sie aber drei Stunden warten, ehe sie eingelassen wurde, und in dieser Beit diente sie bem Pobel zum Spectakel, der ihr drohte und sich sogar an ihr vergreifen wollte. Alles dies hat= ten die Jesuiten vorbereitet und angestiftet. — Obgleich Ka= tharine sich in der elendesten Leibesbeschaffenheit befand, durfte ihr doch von der Hand ihrer Mutter keine Hulfe und Pflege geschafft werden, und nach drei Tagen des strengsten Gewahrsams und der rauhsten Behandlung erschien ein junger galanter Mann vor ihr, der ihr einen Brief überreichte, in welchem ihr gesagt wurde, daß alle Leiden auf einmal enden konnten, wenn sie nur widerru= fen wollte. Katharine blieb aber von nun an ungeachtet aller Mishandlungen und Drohungen ihrer ersten Aussage getreu.

Mittlerweile hatten berühmte Advocaten die Leitung

bes Prozeffes übernommen und bas Dublicum über bie Thatfachen beffelben unterrichtet ober in Berwirrung gefest. Chaubon fprach fur bie Cabiere und Thomare fur ben Sefuiten. Die beiberfeits ausgefertigten Schriften murben alsbalb gebruckt; bie Freimuthiafeit und Rubnheit. womit Chaubon bem gefürchteten Orben entgegentritt, macht ihm heut noch Ghre, wie ber Scharffinn und bie Belehr= famfeit, mit welcher er Ordnung in die unenbliche Daffe bes verwirrten Stoffes ju bringen mußte. Er flagt ben Jefuiten an auf Quietismus, Bauberei, geiftliche Blut- . fchande, Abtreibung ber Leibesfrucht und Beugencorruption, bas geiftliche Bericht aber beschulbigt er bes Diebrauchs ber richterlichen Gemalt: er fucht feine Bemeife aus ben Bekenntniffen ber Beugen und aus ben Gelbftgeftanbniffen bes Beklagten berguleiten. Biemohl feine Schriften Die hauptfachlichften Thatfachen enthullen und feftftellen. fo lagt fich boch erft aus ben fpatern Memorialen und Gelbitbekenntniffen, Die Cabiere und Die Beugen veröffentlichten, bas jufammenhangenbe Gewebe bes abicheulichen Spieles, bas Girarb trieb, bis ins Gingelne verfolgen; benn mit bem vollen Bewuftfein fam auch bie Ertenntnif und die Erinnerung ber einzelnen Ralle und Thatfachen. Thomare fubrt eine mabrhaft jefuitifche Bertheibiauna. Er geht uber Thatfachen meg, fucht fie gu verwirren und arbeitet mit aller Gewalt barauf bin , bie Sache als ein gegen bie Gefellichaft Jefu gerichtetes Complot barguftellen. Die Schriften, Die aus ber Feber ber Jefuis ten felbft erfchienen, thun baffelbe; bie Beuchler leugnen gradezu eine Moglichkeit ber Berfculbung und legen bie gange Laft ber Unflage auf ihre Begner.

3m October 1731 publicirte enblich bas Parlement

gu Mir bas Urtheil bes Progeffes. Diefes Urtheil fieht aber einer Unterbruckung bes Rechtes abnlicher, ale einer Entscheibung nach bem Rechte. Rach bemfelben follen bie Derfonen beiber Parteien aus ben Gefangniffen entlaffen und ber Pater Girarb bem geiftlichen Gerichte übergeben merben . Ratharine Cabiere mirb babei zu ben Roften bes Prozeffes verurtheilt, und bie Schriften, Die ber Sachwalter im Intereffe berfelben eingegeben, foll ber Berichtebiener öffentlich gerreiffen. 268 biefes Urtheil bekannt murbe, fand bie Aufregung bes Bolfes zu Mir. zu Toulon, Marfeille und anderen Stabten feine Grengen; man mar emport, baf bie Jesuiten auf eine fo unerhorte Beise ben Urm ber Juftig labmten, und ichon um ber offentlichen Stimme Genugthuung ju geben, mußte man wenigstens bie Commiffarien auf Untlage ber Pravarication aufs Reue in Untersuchung gieben. Das Bolt wollte bie Collegien ber Jesuiten in Brand ftecken und bie gange Gefell-Schaft ber Bater von ber Erbe vertilgen, fobag bie bemaffnete Macht einschreiten mußte. In Toulon gunbete man por ben Saufern, in benen bie Beichttochter Girarb's wohnten, Reuer an und verbrannte bas Bilbnif beffelben. 2018 Girarb, ber in ber letten Beit auch festgenom= men worben mar, aus bem Gefangniffe fam, fo eilte er ins Jefuitercollegium, ließ fich ein Deggewand geben und wollte fogleich eine Deffe lefen, aber ber Bifchof, ber bies erfuht, ließ ihm bies unterfagen und ftebenben guges aus ber Stadt treiben. Er manbte fich hierauf nach Avignon; auch bier jagte ihn ber papftliche Legat mit Schimpf unb Schande bavon, und er mufite nach Burgund in feine Beimat entfliehen, mo er ganglich verschollen ift. Babrfcheinlich bat ihn ber Orben in ein fernes gand gefchickt,

um daselbst seine Talente geltend zu machen, denn seine Unthaten streiten keineswegs mit der Moral, die die Zessuiten übten und lehrten \*)· Ratharine Cadiere aber wurde von der Bevölkerung zu Toulon seierlichst eingeholt, Perssonen aller Stände besuchten sie, trösteten sie und priesen ihren Muth und ihre Standhaftigkeit. Sie begab sich einige Tage nach Ollioules zu ihren früheren geistlichen Schwestern und nahm dann ihren Aufenthalt in Nizza, wo sie sehr bald ihre geistliche und leibliche Gesundheit wiedererlangt und einen vollständigen Bericht ihres unglückslichen Verhältnisses mit Girard niedergeschrieben hat.

Mit dem Prozesse war indessen das Interesse und die Erörterung dieser Begebenheit in Frankreich und Deutsch= land keineswegs erloschen. Man beschäftigte sich mit der= selben noch ein ganzes Jahrzehend und sie soll wesent= lich dazu beigetragen haben, daß die wilden und grauen= haften Schwärmereien, die damals in der religiösen Welt noch einmal hervorbrachen und von listigen Priestern ge= nährt wurden, verschwanden: in der Geschichte der Katha=

<sup>\*)</sup> Der Droen hat nicht allein durch seine sonstige Politik, sondern auch durch die unrechtlichen Mittel und Unstrengungen, mit welchen er den schuldbeladenen Girard von Schande und Strafe zu retten und die Unklage als eine gegen die ganze Gesellschaft angestistete Intrigue darzustellen suchte, einen Theil der Berant= wortlichkeit in dieser greulichen Sache auf sich geladen und diesselbe gewissermaßen vertreten. Der Unwille der Zeitgenossen traf darum nicht allein den Pater Girard, sondern auch seine Genossenschaft, und die Begebenheit hat nach den Aussagen Aller unend= lich beigetragen, das Unsehen und die Würde der heiligen Bäter, in deren Geschichte viele ähnliche Fälle, wenn auch weniger umsständlich, zu sinden sind, zu discreditiren.

rine Cadiere deckte sich ber Charakter aller dieser angebli= chen Wunder= und Heiligengeschichten auf. Es wird nun freilich in manchem meiner Lefer immer noch die Frage entstehen, ob die Begebenheit in ihren Einzelheiten, wie ich sie erzählt, wahr, ob ich die außerordentlichen Thatsa= chen auch mit Recht so zusammenstellen konnte. Hierauf muß ich erwidern, daß der größte Theil der Thatsachen durch gerichtliche Zeugenaussagen in den Prozesacten fest= gestellt worden ist, sodaß mir nur oblag, den naturlichen und durch die Einwirkungen des thierischen Magnetismus erklarlichen Zusammenhang hineinzubringen, was die Zeit= genossen nicht vermochten. Ein anderer Theil von That= sachen beruht allerdings nur auf der Unklage, den Gelbst= geständnissen und den späteren Erklarungen Ratharine's, und es ware die Frage, in wie fern dieselben auf Wahr= heit Unspruch machen burften. Einmal — hat Girard durch seine eigenen Geständnisse direct oder indirect Bieles zugestanden, dessen ihn seine Beichttochter vor Gericht be= schuldigte, und auch seine anderen Beichttochter bezüchtig= ten ihn während der Untersuchung ähnlicher Handlungen, ähnlicher Mittel, sogar ähnlicher Rebensarten und Gauke= leien, die ihm Katharine Schuld gibt. Ferner — es mag zugegeben werden, und Katharine leugnet es auch selbst nicht, daß sie sich eine Zeit hindurch den Umgang mit Girard hat gefallen laffen; allein abgesehen, daß sie die= fen Umgang selbst abbrechen wollte, so wurde sie über ihr Verhaltniß zu ihrem geistlichen Vater erst vollig ent= täuscht, als ihr der Pater Niklas darüber die Augen off= Eine Betrügerin ist sie also nie gewesen, sondern bis zum letten Augenblicke eine Betrogene, die dann ihr Ungluck und vor den Augen der Welt ihre Schande mit

Widerstreben- enthüllt. Ihre Aussagen widersprechen, bis auf ihren erpresten Widerruf, weder sich selbst noch den Aussagen der Zeugen, sie werfen eher auf ihre Tugend ein ungunstiges, als ein gunstiges Licht; in ihren späteren Mittheilungen und weiteren Erklarungen, zu benen man sie wahrscheinlich drängte, tritt derselbe Umstand hervor: biese Memoiren klagen sogar den Pater Girard nicht wei= ter an, sondern sie berichten nur die Einzelheiten, von de= nen die langst vor Gericht erharteten Thatsachen begleitet waren. Es ist also kein innerer Grund vorhanden, an der Wahrhaftigkeit der Cadiere zu zweifeln, vielmehr spricht die Consequenz, die naturliche Einfachheit und die Reue und der religiose Ernst ihrer Ausfagen zu Gunsten ihrer Aufrichtigkeit. Da nach bem Prozesse in Frankreich in der Sache keine Schriften mehr gedruckt und verbreitet werden follten, so erschienen in den Niederlanden zwei ge= druckte Sammlungen der Prozekschriften, von denen die eine den Titel fuhrt: Recueil général des pièces concernant le procès entre la Demoiselle Cadière, de la Ville de Toulon, et le P. Girard, Jésuite, Recteur du Séminaire Royal de la Marine de la dite Ville. 12. à la Haye, chez Swart. 1731. Wolf hat diese Samm= lung zu seiner Erzählung benutt; die späteren Memoiren scheint er indessen nicht gekannt zu haben. Die Quellen, welche der gegenwärtigen Darstellung zu Grunde liegen, sind bei ihrem Erscheinen einzeln, wahrscheinlich von der Hand eines deutschen Jesuiten gesammelt worden. französischen Driginale, benen oft eine deutsche zu Köln gedruckte Uebersetzung beigefügt ist, tragen zum Theil Pa= ris als Druckort, nicht selten fehlt die Angabe desselben aus guten Grunden gang. Folgende Stucke find zur Fest-

S. Doolo

stellung der Thatsachen besonders benutt worden: 1) das Mémoire instructif, vom Abvocaten Chaudon und bem Pro= curator Aubin verfaßt und mit ben Aussagen ber Zeugen versehen. 2) Das Memoire des Pater Girard, von dem Abvocaten Thomare zur Widerlegung der Unklage einge= reicht, eine fehr geschickte Arbeit, die sich über die Un= schuldigung der Zauberei lustig macht und über die That= sachen wegschweift. 3) Die Vertheidigungsschrift ber Ca= diere, von Chaudon mit vieler Freimuthigkeit verfaßt, und auf die erwiesenen Thatsachen gegrundet. 4) Interrogatoires, recolement et confrontation du P. Girard et de la Demoiselle Cadière, avec des observations etc. 5) Ein Band verschiedener Memoiren, die Katharine Ca= diere in Folge der Gewaltthaten, Zeugencorruptionen, die wahrend des Prozesses von Girard und seiner Partei ver= sucht wurden, bei Gericht eingereicht hat. 6) Recueil des lettres du P. Girard et de la Demoiselle Cadière. dont les originaux ont été produits au procès. Die Sammlung ist in zwei Ausgaben vorhanden, deren eine die Jesuiten mit Noten selbst veranstalteten, um ihre Wirkung zu schwächen. 7) Das vom Parlament zu Uir ge= sprochene Urtheil, ohne Grunde jedoch. 8) Le Jésuite Girard et sa pénitente, C. Cadière. 1732. Eine nach dem Prozesse unzweifelhaft von Katharinen selbst verfaßte Schrift, in welcher sie, in Ruhe und Sicherheit, die vor Gericht geltend gemachten Thatsachen weiter erklart und besonders über ihren Umgang mit Girard Naheres berichtet. Die Schrift trägt den Charakter der Wahrheit und Aufrichtigkeit. 9) La Sainte d'Ollioules, ou éclaircissements sur le rapport mystérieux entre le Père Girard et la Demoiselle Cadière; Paris 1732. Die Schrift gibt sich

als von einem Arzte verfaßt kund und enthält besonders eine umständliche Erzählung der Thatsachen, welche sich mit Katharinen zu Ollioules zutrugen. Ihm ist das Mädchen eine hysterische und von Pater Girard verführte Jungfrau, die ihre Umgebungen täuscht, ohne es selbst zu wissen. Die Berichte können nur von einer der Klostersfrauen zu Ollioules herrühren und der Verfasser ist vielzleicht ein dieser Nonne befreundeter Mann oder wol gar der Klosterarzt. Sollte dem Leser eine oder die andere dieser Schristen in die Hände fallen, zumal das mit 105 Zeugen bewahrheitete Mémoire instructif, so wird er sich gewiß leicht selbst von der Wahrheit und dem Zusammenshange dieser Erzählung überzeugen.

## Erasmus von Rotterdam.

Ein Beitrag zur Gelehrtengeschichte des sechszehnten Jahrhunderts.

von

Dr. Heinrich Escher,

Professor in Zurich.

In dem großen Entwickelungsprocesse der abendlandischen Christenheit, der, besonders seit der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts lebhafter fortschreitend, im germanischen Bolks= stamm endlich durch die Reformation ans volle Tageslicht hervortrat, nimmt Erasmus eine ber bebeutendern Stellen ein. Nicht nur wirkt er in weiten Kreisen durch Berbrei= tung besserer Kenntnisse, sondern er steht auf dem Wende= punkte der großen Bewegung der Geister, den Uebergang vermittelnd zu fruchtbarer Unwendung sowol der von Un= dern gefammelten, als der von ihm felbst in hohem Grade bereicherten Schate des Wiffens. Denn wie kein Underer war er gerade für jenen Moment beginnender praktischer Wichtigkeit der wiedererwachten Wiffenschaft, fur die Gin= führung berselben ins Leben geschaffen und gebildet. Beit bedurfte seiner, wie er solcher empfänglichen Zeit be-Darum der nicht zu berechnende Ginfluß, den er auf sie geubt hat, als Mittelglied in der großen Kette der Ereignisse, durch welche die Reformation erst moglich ge= macht wurde.

Schon von dem reinhistorischen Standpunkte aus ist deswegen sein Leben und Wirken und sein wahres Ver= hältniß zur Reformation von ungemeiner Wichtigkeit. Ein

neues Interesse der geben der Betrachtung dieses Wirkens auch die Erscheinungen unfrer Zeit. Wenn von der einen Seite romische Herrschsucht nach langerer Demuthigung wieder offen hervorzutreten wagt und ultramontane Ten= denzen nicht nur die Rechte der Staaten bedrohen, sondern auch das freie Licht der Wissenschaft in dustere Nebel zu verhüllen und zu einem trugvollen Irrlichte umzugestalten bemuht sind; wenn hinwieder auch unter den Protestanten eine Partei sich immer starker erhebt, die, den wahren Geist des Protestantismus verkennend, in einseitiger Richtung nur die eigne Unsicht duldet und, weil sie ohne Beruck= sichtigung der Individualitäten ihr eignes Maß überall an= legt, auch das wahre Verdienst, wenn es nicht ihre Farbe trägt, nicht zu allen ihren Glaubensformeln schwort, ver= wirft; wenn sogar in den wieder auftauchenden Angriffen des Realismus gegen die wahre Grundlage der hergestell= ten Wissenschaftlichkeit von manchen Vorkampfern jener Richtung, ohne daß sie es ahnen, den Gegnern eines grundlichen und freien wissenschaftlichen Strebens, welches der Humanismus nahrt, gefährliche Waffen werden: wenn also unsre Zeit Erscheinungen dieser Urt in Menge und überall hervortreten laßt, so gewinnt das Wir= ken eines Mannes erhöhtes Interesse, der sein Leben daran gesetzt hat, um burch Beforderung der classischen Studien diejenige Schutzwehre unzerstörbar aufzuführen, die noch heutzutage allein jenen herrschsüchtigen und einseitigen Be= strebungen Widerstand zu leisten vermag. Deswegen führen wir unsern Lesern sein Bild um so eher vor, da sein Un= denken nicht nur von der einen Seite, und nicht nur in früherer Zeit, so mannichfaltige Verunglimpfungen erlitten hat. Weniger um neue literarische Ausbeute, als

richtigere Würdigung des Verdienstes und Ausmittelung der wahren Stellung, die Erasmus zu seiner Zeit und zu der Reformation einnimmt, konnte es bei dieser Darsstellung seines Vildungsganges und seines Wirkens zu thun sein.

Erasmus wurde zu Rotterdam den 27. October 1467 geboren. So wird sein Geburtsjahr auf dem Denkmal zu Rotterdam angegeben, andre Nachrichten geben die Jahre 1465 und 1466 an. Erasmus selbst scheint nicht ganz gewiß darüber gewesen zu sein. Sein Bater Gerhard Belie von Tergau (Goude) unterhielt ein Liebesverständniß mit Margaretha, der Tochter eines Arztes von Zevenberg. Seiner Absicht, die Geliebte, welche schwanger wurde, zu heirathen, widersetzten sich seine Eltern und Geschwister, die ihn zum Monchsstande zwingen wollten. Um ihrem Zureden zu entgehen verließ er Tergau, und sein Aufent= halt blieb einige Zeit unbekannt, bis die Seinigen endlich entdeckten, daß er zu Rom sei, wo er sich mit Abschreiben ernahrte. Durch die erdichtete Nachricht vom Tode seiner Geliebten ließ er sich nun verleiten in den geistlichen Stand zu treten. Diese hatte sich, da sie ihre Niederkunft nahe fühlte, von Tergau nach Rotterbam begeben, wo sie bes Knaben genas und sobann mit ihm nach Tergau zurück= kehrte. Bu spåt entdeckte der Bater, als er wieder zurück= kam, den Betrug; aber seinen Gelubden getreu, blieb er futan in bloßem Freundesverhaltnisse zu der Mutter seines Kniben und Beide verwandten alle Sorgfalt auf dessen Erzistung. Der Vater war übrigens ein lebensfroher, wißiger Mann, der beswegen von seinen Bekannten den

Zunamen Praet erhielt, ber ihn als gesprächigen, un= terhaltenden Gesellschafter bezeichnete. Diese Anlage war auch auf den jungen Gerhard übergegangen, der dann spå= ter nach dem hollandischen praet seinen lateinischen Na= men Desiderius und den griechischen (eigentlich ξοάσμιος,) bildete. Daß diese Schicksale seiner Eltern, ober boch, wenn ihm das wahre Verhaltniß auch unklar blieb, manche Meußerungen derselben schon fruhe ben Grund zu seiner ent= schiedenen Abneigung gegen das Klosterleben legten, leidet keinen Zweifel. Im fünften Jahre wurde er nach Utrecht auf die Domschule gebracht, wo aber die Haupt: beschäftigung ber Schüler im Chordienste und ber Vorberei= tung auf dieselbe bestand und der wenige Unterricht, den sie erhielten, von schlechter Beschaffenheit scheint gewesen zu sein. Gegen die Sage indessen, zu der vielleicht seine naturliche Schuchternheit, besonders unter einer solchen Schar von Knaben, Beranlassung gab, daß Erasmus durchaus keine Unlage gezeigt habe, hat schon Banle\*) ge= wichtige Grunde vorgebracht.

Slucklicher war der Entschluß seiner Eltern, ihn auf die Schule der "Brüder des gemeinsamen Lebens" zu Deven= ter zu bringen. Die Mutter führte ihn, als er 9 Jahr alt war, dorthin und blieb bei ihm, um seine Erziehung zu besorgen. Unter den berühmten Lehrern Alexander He= gius und Sintheim machte er schnelle Fortschritte und Letzterer verkündigte einst dem Knaben, indem er ihn küßte, er werde eine hohe Stufe der Gelehrsamkeit erreichen. Auf ähnliche Weise äußerte sich Agricola, der bei einem B=

Local

<sup>\*)</sup> Im Artikel Erasme. Not. E.

Specie

fuche bei Hegius einen lateinischen Auffatz von Erasmus gesehen und hierauf den jungen Verfasser genau ins Auge gefaßt hatte. Dieses Lob von solchen Männern verstärkte den Eifer des für Beifall sehr empfänglichen Knaben. Ein höchst glückliches Gedächtniß und, was nicht immer damit verbunden ist, ein nach Klarheit und Bestimmtheit streben- der Verstand beförderten seine Fortschritte. Es wird von ihm erzählt, er habe schon auf der Schule zu Deventer Horaz und Terenz auswendig gewußt. Den Letzern empfahl er auch später jungen Leuten ganz vorzugsweise.

Diese gluckliche Lage wurde plotlich verandert durch den Tod seiner Mutter, die an der Pest starb, welchem dann balb ber feines Baters folgte. Damals war Erasmus dreizehn Jahr alt; er kehrte nach Tergau zuruck, kam nun aber in die Gewalt von Vormundern, die ihm nicht nur die Mutter, welche eine einsichtsvolle und gebildete Frau scheint gewesen zu sein, nicht ersetzen konnten, son= dern mehr ihren eigenen Vortheil als denjenigen des Mun= dels im Auge hatten. Sie suchten sich seiner auf gute Art zu entledigen, verweigerten ihm das Beziehen einer Universität und übergaben ihn einer geistlichen Brüderschaft zu Herzogenbusch, die bei ihrer Erziehung junger Leute nur darauf ausging, dieselben fur den Monchsstand zu ge= winnen. Bis ins britte Jahr brachte Erasmus hier zu in beständigem Rampfe mit ben abergläubischen Monchen, die ihn auf alle mögliche Weise zum Eintritte in ihren Stand zu nothigen strebten. Fur seine Studien mar, wie er selbst fazt, diese Zeit ganz verloren und er zog sich sogar, wenn er hine Wißbegirde verrieth, harte Behandlung zu. Ein solche Zustand mußte bei einem Knaben, der bis dahin unter nutterlicher, liebevoller Pflege gestanden und von

glühender Wißbegierde erfüllt war, auch auf den Charakter hochst nachtheilig zurückwirken. Verstellung, Verschlossen= heit und Mistrauen mußten in einem Gemuthe Wurzel fassen, bessen glanzende Aussichten in die Zukunft auf so grausame Beise zerstort wurden. Er verließ endlich Ber= zogenbusch, als sich dort die Pest auch verbreitete, und kehrte nach Tergau zuruck. Allein seine Lage wurde da= durch keineswegs verbessert. Was den Monchen nicht ge= lungen war, suchten nun die Vormunder durch Ueberre= dung, burch List, Drohung und harte Behandlung zu er= Auch ihren Kunsten widerstand er lange hart= nåckig, ohne jedoch den Muth zu haben, sich durch irgend einen entschlossenen Schritt aus ber druckenden Abhangigkeit zu befreien. Endlich aber, 1486, überredete ihn einer seiner ehemaligen Schulgenossen zu Deventer, Cornelius Verde= nus, welcher in dem, nahe bei Tergau gelegenen Augu= stinerkloster Emaus ober Stein Monch geworden war, als Novize in dasselbe zu treten. Die Vorstellung, daß er hier ganz ungestort ben Studien obliegen und die nicht unbedeutende Klosterbibliothek benugen konne, bewirkte diesen Entschluß. Das Noviziat ging gut vorüber. Cornelius wußte ihm Befreiung von der Theilnahme an den nächtli= chen Horen, von den Fasten u. f. w. zu verschaffen; dafür las Erasmus, deffen Ueberlegenheit Cornelius kannte, heim= lich mit ihm lateinische Classiker. Auch die übrigen Monche behandelten ihn liebreich, und Alles wurde barauf berechnet, ihm den Aufenthalt in diesem Kloster angenehm zu machen. Denn so sehr sie auch der Bollerei und einem schwl= gerischen Leben sich überließen, so wünschten sie boch einen Jungling zu gewinnen, der durch Gelehrfamkeit dem Rloster einen gewissen Glanz gewähren konnte. Denwch er=

forderte es nach Vollendung des Noviziats noch einen har= ten Kampf, bis er sich bewegen ließ, gegen seine bessere Ueberzeugung die Monchsgelubde abzulegen, und bald hatte er Grunde genug, seine Schwache zu bereuen. Denn nun horte die Nachsicht der Monche auf und Erasmus wurde mit Harte zu genauer Erfüllung aller Vorschriften der Klosterregel gezwungen, was für seine ohnedies schwache Gesundheit sehr nachtheilig war. Doch während jene in schwelgerischem Sinnegenuß Entschädigung für die lästigen Pflichten suchten, schützte ihn das inwohnende geistige Streben und lebhafte Wißbegierde. Glücklicher Weise fand er auch unter den Monchen einen Freund, Wilhelm hermann von Tergau, den derselbe Eifer beseelte und von dem man eine Sammlung von Oben hat, welche Erasmus spater bekannt machte. Die beiden Freunde lasen gemeinschaftlich romische Classiker; sie übten sich in schriftlichen Aufsatzen, besonders in poetischen Versuchen. Ein Theil dieser Ju= gendarbeiten ist erhalten und findet sich im achten Bande seiner Werke, z. B. religiose Gefange zur Ehre Christi und der h. Maria, ein Wechselgesang zum Lobe des Frühlings, von ihm und Hermann gemeinschaftlich gedichtet, Invectiven gegen die Feinde der Wohlredenheit; eine Leichenrede auf eine frome Witme zu Tergau, Bertha von Benen, die sich seiner angenommen hatte, und die Rede "vom Frieden und der Zwietracht", in der sich noch viel gesuchter Schmuck zeigte. Diese Jugendversuche sind übrigens nur als Zeugnisse seiner allmäligen Entwickelung wichtig. In eben diese Zeit gehört die Abhandlung "von der Verachtung der Welt", die er fur einen Bekannten, Theodorich, schrieb, der seinem Neffen das Klosterleben zu empfehlen suchte. Erasmus pries darin die Vortheile der Einfamkeit im Rlo=

ster, insofern man ein solches finde, das sich burch Tu= gend und Frommigkeit empfehle. Da diese Abhandlung nachher ohne Erasmus' Vorwissen gedruckt wurde, so ar= beitete er sie spater um und vermehrte sie mit einer wißi= gen Schilderung ber Berderbtheit der Rloster. Go findet sie sich im funften Bande seiner Werke. Für die Bildung seines Styles und die Entwickelung des Geschmackes wurde dann besonders wichtig das Studium der Schriften des Laurentius Balla. Ein lebhafter Enthusiasmus für diesen geistreichen und verdienstvollen Humanisten und Kritiker aus der ersten Halfte des funfzehnten Jahrhunderts druckt sich in mehren Briefen bes Erasmus in biefer Zeit aus, und fo wie spater bas Studium von deffen Unmerkungen zum N. T. auf seine theologischen Unsichten großen Einfluß übte, so war ihm jest bessen Unleitung zum lateinischen Styl\*) vom größten Nugen.

Sein Aufenthalt in diesem Kloster dauerte ungefähr fünf Jahr, und wenn er auch in dieser Zeit sich von Berirrungen in sittlicher Beziehung nicht ganz frei erhielt, wie er selbst gesteht,\*\*) so verdiente er doch die heftigen Vorwürfe nicht, die ihm nachher von seinen Gegnern gemacht wurden. Eher darf man sich verwundern, daß bei seinem heftigen Temperament und bei den Beispielen, die er täglich vor sich sah, die Sinnlichkeit nicht das Uebergewicht erhielt. Mit seiner Lage konnte er sich aber nie versöhnen. Das Fasten war ihm nach seiner körperlichen

<sup>\*)</sup> Elegantiae latini sermonis.

<sup>\*\*)</sup> Erasmi Opp. Ed. Clerici T. 3. p. 1527. Epist. 8. Nach dieser Ausgabe sind im Folgenden die Briefe angeführt.

- poole

Beschaffenheit unerträglich, und war er einmal aus dem Schlafe geweckt (fur die Horen), so dauerte es mehre Stun= den, bis er wieder einschlafen konnte. Die Ceremonien waren ihm zuwider und sein wissenschaftliches Streben fand keine Befriedigung. Er war indeffen entschlossen, sein Ungluck mit Geduld zu ertragen, als sich ihm unerwartet eine bessere Aussicht eröffnete. Heinrich von Berges, Bischof zu Cambrai, der, in der Hoffnung, einen Cardinalshut zu gewinnen, eine Reise nach Rom unternehmen wollte und dazu eines Beglei= ters bedurfte, der in reiner lateinischer Sprache seine Aufträge ausführen konnte, wirkte 1491 für ihn die Erlaubniß aus, das Kloster zu verlassen und diese Secretairstelle zu übernehmen. Fur Erasmus war die Aussicht zu einer Reise nach Ita= lien, bem damaligen Mittelpunkte humanistischer Studien, doppelt erwunscht und freudig verließ er sein Gefangniß. Aber es fehlte dem Bischofe das zweite und weit noth= wendigere Erforderniß eines gunstigen Erfolgs beim papst= lichen Hofe; das bare Geld, und so mußte die Reise zu= lett aufgegeben werden. Zur Ruckkehr ins Kloster hatte jedoch Erasmus keine Neigung und selbst der Vorsteher desselben misrieth es ihm. Er blieb funf Jahre bei dem Bischofe, ohne sich in dieser Zeit durch literarische Thatig= keit bekannt zu machen. Auch an Briefen aus diesen Sah= ren fehlt es, und es ist wenig Anderes bekannt, als daß er ben 25. Februar 1492 die Priesterweihe erhielt, sowie seine Bekanntschaft mit dem Bruder bes Bischofs, der Ubt zu St. Bertin war, und bem Rathsschreiber Battus, einem gelehrten und liebreichen Manne. Es ist in der That auf= fallend, daß Erasmus dieser Zeit auch in spatern Briefen oder Schriften nicht gedenkt, und es dringt sich die Ver=

muthung auf, daß er sie mehr auf angenehme als auf eine Weise zugebracht, die seine Studien bedeutend gefor= dert hatte.

Im Jahre 1496 bezog er endlich mit Einwillung des Bischofs die Universität zu Paris, die damals für die scholastische Theologie die berühmteste war. Der Bischof hatte ihm in dem Collegium Montaigu einen Freiplat verschafft und auch für seine übrigen Bedürfnisse zu sorgen verspro= chen. Das Lettere geschah aber nicht und bie Wohnung war so schmuzig und ungesund, die Nahrung so schlecht und die Behandlung der Zöglinge so verkehrt, daß viele derselben zu Grunde gingen. Erasmus macht in seinen Colloquien, in dem Gesprache Ichtbyophagia (das Fischessen), eine in der That kaum glaubliche Beschreibung dieses Aufenthaltes. In dieser Noth entschloß er sich einigen begüter= ten jungen Englandern Privatunterricht zu ertheilen, jedoch weigerte er sich beharrlich, ungeachtet lockender Unerbietun= gen von Undern, sich mit Stunden zu überhäufen, um in seinen Studien nicht zu sehr gehindert zu werden. "Ich bin nicht hierher gekommen, um zu lehren oder Gold zu fam= meln, sondern um zu lernen," sagt er in einem Briefe, worin er eines sehr glanzenben Untrags erwähnt, ben er abgelehnt hatte. Einer seiner Schüler war der reiche und ternbegierige Lord Montjoie, der ihn bald in seine Woh= nung aufnahm und ihm dann einen Jahrgehalt von 100 Thalern aussetze, der immer richtig ausbezahlt wurde. Ein anderer Schüler war Thomas Gran. Er las mit ihnen lateinische Classiker, leitete ihre übrigen Studien und be= muhte sich auch in sittlicher Beziehung wohlthätig auf sie zu wirken. Indessen hatte der Aufenthalt in jenem Col= legium sehr nachtheilig auf seine von Natur zarte Gesund=

200010

heit gewirkt. Er verließ daher im Anfang des Jahres 1497 Paris und ging, nach einem kurzen Aufenthalte zu Cambrai bei dem Bischofe, nach Berges zu seinem Freunde Battus, in dessen Hause seine Gesundheit sich wiederherstellte. Hier wurde er auch mit der Marquise von Veere bekannt, einer Freundin der Gelehrten.

Sie sette ihm einen Jahrgehalt von 100 Gulden aus; allein dkonomische Verlegenheiten, in die sie nachher gezieth, machten ihr die Erfüllung des Versprechens unmöglich. Aus Holland, wohin er sich nach hergestellter Gezsundheit begeben hatte, kehrte Erasmus nach Paris zurück, wahrscheinlich im Sommer oder Anfange des Herbstes 1497. Allein da sich gegen Ende des Jahres die Pest daselbst verbreitete, so sloh er nach Orleans und blied dort drei Moznate in dem Hause des gelehrten Professors des kanonisschen Rechtes, Jakob Tutor, der ihn auf jede Weise untersstütze. Dann kehrte er nach Paris zurück.

Allmälig war aber in seinen Unsichten eine wichtige Beränderung eingetreten Er war zuerst mit großen Erswartungen nach Paris gekommen, um sich ernstlich dem Studium der Theologie zu widmen, von dem er noch keine klare Vorstellung hatte. Bald aber mußte die dunkle, unsfruchtbare und für das Leben durchaus unnühe Weise, nach welcher die Theologie in den Hörsälen der Scholastiker geslehrt wurde, einen Geist zurückstoßen, der seine Nahrung disher aus den lateinischen Classikern geschöpft und dadurch theils in Allem nach Klarheit zu streben gelernt, theils eine immer entschiedner praktische Richtung erhalten hatte. Den Widerwillen verstärkte das harbarische Latein, dessen sich die Scholastiker bedienten. Daher sehen wir ihn nun immer mehr von der Theologie, wenigstens der dogmatis

schen sich entfernen, und zwar um so entschiedner, ba auch seine naturliche Unlage sich wenig für bloße Speculation eignete. Desto eifriger sette er seine humanistischen Studien fort. In dieser Zeit scheint er auch das Studium des Griechischen angefangen zu haben. Dennoch muß ihn damals noch zuweilen in schwachen Augenblicken ber in früherer Jugend eingesogene Aberglaube gleich ber Gespen= sterfurcht beschlichen haben und er scheint noch nicht ganz mit sich einig gewesen zu sein. Gin Beispiel gibt feine Unrufung der heiligen Genovefa, als er an einem viertägi= gen Fieber zu Paris so krank barnieberlag, daß der Arzt alle Hoffnung aufgegeben hatte, und seine zuversichtliche Behauptung, daß er nur durch die Hulfe dieser Beiligen gerettet worden. Die Gorge für seine Besundheit vermochte ihn endlich 1498, Paris, wo die Pest noch nicht aufge= hort hatte, zu verlassen und nach Holland zurückzukehren. Bald folgte er den dringenden Einladungen seiner Freunde in England, besonders des Lord Montjoie, zu einem Be= suche in diesem Lande. Er fand bort eine hochst gunstige Aufnahme, nicht nur bei seinen Freunden, sondern auch bei andern ausgezeichneten Mannern, die im voraus durch jene auf ihn aufmerksam gemacht wurden. Unter bensel= ben sind vorzüglich zu erwähnen der nachherige Lordkanzler Thomas Morus und der gelehrte und verdienstvolle Johann Colet, spåter Dechant an der Paulskirche zu Lon= don. Mit Letterm knupfte Erasmus ein enges Freundschaftsband, das bis an bessen Tod fortbauerte\*). Auch mit dem nachherigen König Heinrich VIII., damals neun

5.000k

<sup>\*)</sup> Ueber Colet vergleiche Erasmi Opp. Tom. 3. p. 455. epist. 435.

Cossic

Jahr alt, wurde er durch Thomas Morus bekannt, und diese Bekanntschaft wurde auch spater bis zu Erasmus? Tode durch Briefe unterhalten. Der Aufenthalt des Eras= mus in England bauerte ungefahr ein Jahr; ben größten Theil dieser Zeit brachte er zu Orford zu, mit dem Stu= dium bes Griechischen unter Grochn und Latimer beschäf= tigt; nur kurzere Zeit hielt er sich zu London und Cam= bridge auf. Der Umgang mit den genannten und andern ausgezeichneten Mannern, die Achtung, die sie ihm bewiesen, die Gastfreundschaft und Freigebigkeit, die er erfuhr, Alles erfüllte ihn mit dem lebhaftesten Enthusiasmus für England. Nach den widrigen Lebensschicksalen, die er bis dahin gehabt hatte, mußten die frohesten Hoffnungen bei ihm erwachen, zumal ba er gerade unter Mannern von hohem Stande und großem Reichthum die eifrigsten Beforderer und Renner ber Wiffenschaften fand. Auch die Sitten sagten bem lebensfrohen Manne febr zu\*).

darakteristisch, sowol für Erasmus als für die damaligen Sitten in England. "Bahrlich, du würdest mit beslügeltem Fuße hierher eilen, wenn Dir die Borzüge, welche England besitzt, recht bekannt wären. — Um aus Bielem nur Eins zu erwähnen, so gibt es hier Nymphen mit himmlischem Untlitz, so lieblich und gefällig, daß Du sie deinen Musen ohne Bedenken vorziehen würdest. Dazu eine Sitte, die nie genug kann gepriesen werden. Kommt man wohin, so wird man von Ullen mit Küssen begrüßt; geht man weg, so wird man mit Küssen entlassen. Kommt man zurück, so werden Mäulchen geschenkt; besucht Dich Jemand, so sließen Mäulchen; versläßt man Dich, so werden Küßen gewechselt; begegnet man Dir irgendwo, so wird reichlich geküßt: kurz, wohin Du Dich begibst, da übersließen die Küsse. Und hättest Du nur ein einziges Mal

Für seine wissenschaftliche Bildung war der Aufenthalt in England sehr wichtig, theils durch die Fortschritte, die er im Griechischen machte, theils weil ihn vorzüglich Colet wieder zum Studium der Theologie ermunterte, aber nicht aus den Werken der Scholastiker, deren entschiedenster Geg= ner Colet war, sondern aus der heiligen Schrift selbst. — Um die Mitte bes Jahres 1499 reiste er nach den Niederlanden zuruck, hatte aber das Unglück, daß ihm auf der Mauth zu Dover wegen des Verbotes der Geldaus= ausfuhr die damals bedeutende Summe von 20 Pfund Sterling, die er von den erhaltenen Geschenken zuruckge= legt hatte, weggenommen wurde. Dadurch fah er sich auf einmal wieder in druckende okonomische Verlegenheit gesett; aber obgleich seine zudringliche Bitte, bei bem Bischofe von Cambrai und bei ber Marquise von Beere theils gar keinen, theils nur einen unbedeutenden Erfolg hatte und nur der Bruder des Bischofs ihn einigermaßen unterstützte, so ging er boch wieder nach Paris und, da die ansteckende Krankheit dort noch nicht aufgehört hatte, zu Tutor nach Drleans.

Der kurze Aufenthalt in den Niederlanden war für ihn auch durch die Bekanntschaft mit dem edeln Franziskaner Johann Vitriarius wichtig\*), der durch sein Beispiel Erasmus zum Studium und zur Bearbeitung der Kirchenväter

gekostet, wie weich, wie duftend sie sind, wahrlich Du würdest wünschen, nicht nur zehn Jahre wie Solon in der Fremde zusubringen, sondern bis an Dein Lebensende in England zu versweilen."—

<sup>\*)</sup> S. das schöne Denkmal, welches ihm Erasmus in einem Briefe an Jodocus Jonas sest. Opp. Ed. Clerici. Tom. 3. Op. 451. Epist. 435.

antrieb. Uebrigens laßt es sich nicht leugnen, daß jene okonomischen Verlegenheiten nicht ohne nachtheiligen Ein= fluß auf Erasmus' Charakter waren und die Entwickelung besselben zu größerer Selbständigkeit und Unabhängigkeit hemmten. Mit dem Bischofe von Cambrai und der Mar= quise von Beere brach er zwar endlich ganz, da er sah, daß alle seine Bemühungen fruchtlos waren; dagegen er= griff er nun ein Mittel, das zwar damals noch weniger erniedrigend war, aber immer, wenn blos der Zweck, sich dadurch ein Geschenk zu erwerben, die Veranlassung ist, auf den Schriftsteller nachtheilig zuruckwirkt. Er fing an, nicht blos durch literarische Arbeiten sich ein billiges Honorar zu verschaffen, sondern er verband mit denselben auch Zueig= nungsschreiben an reiche und machtige Personen, die mit großer Kunst verfertigt, gewöhnlich ihren Zweck nicht ver= fehlt und wegen ihres Inhalts immer lesenswerth bleiben. Er hatte bis dahin, mit Ausnahme der Herausgabe von Gedichten seines Freundes Hermann, dem er einige eigne bei= fügte (1497), sich noch nicht durch Druckschriften bekannt gemacht. Nun aber erschienen zwei moralisch=religiose Schrif= ten, welche großen Beifall fanden: Rebe von der Liebe zur Tugend und das Handbuch der christlichen Streiters, Die erstre hatte er fur den Sohn der Marquise von Beere geschrieben, um ihm die Pflicht, sich in feinem hohen Stande durch Rechtschaffenheit und Frommigkeit auszuzeichnen, drin= gend ans Herz zu legen und ihn vor dem Wahne zu ver= wahren, daß die christliche Religion fur Personen seines Standes feine Wichtigkeit habe.

Das Handbuch des christlichen Streiters ist eine aus= führliche Darstellung des praktischen Christenthums, wobei der Christ unter dem Bilde eines Kriegers dargestellt wird, der fortwährend mit einer Menge von Feinden zu kampfen hat und dessen kräftigste Waffe bas Lesen ber heil. Schrift und wahrhaft andächtiges Gebet ist, bas nicht in außerli= chem Wortgeprange bestehe. Man lernt aus dieser Schrift seine Unsicht vom Christenthum und bessen vorherrschend praktischer Bestimmung am besten kennen. Er stellt 22 Vorschriften für diesen Kampf auf und wendet dieselben dann aufs Leben nach ben verschiebenen Standen der Ge= fellschaft an, wobei er mit vieler Freimuthigkeit theils bas Sittenverderben seiner Zeit, theils manche allgemein ver= breitete Meinungen und Unsichten bekampft. Mus bem Sate, daß die mahre Frommigkeit darin bestehe, daß der Mensch sich immer von bem Sichtbaren zum Unsichtbaren erhebe, indem er der sichtbaren Welt nur als Pilger an= gehore, um sich für die unsichtbare vorzubereiten, folgert Erasmus, daß der ganze Gottesdienst nur daburch Werth erhalte, wenn ein verborgener, geistiger Sinn, ber auf das Ueberfinnliche hinweiset, darein gelegt wird; auch beim Lesen ber heiligen Schrift sei überall eine allegorische Be= deutung aufzusuchen, und selbst beim Abendmahl sei nur der geistige Genuß des Leibes und Blutes Christi ins Auge zu fassen. Im Allgemeinen herrscht in der Schrift ein zwar freimuthiger, aber zugleich milber und versöhnlicher Geist; nur gegen bas Monchsleben außert er sich mit vielem Spotte, und da er behauptet, daß daffelbe keine Handlung der Gottseligkeit sei, und daß man, auch ohne Monch zu fein, mitten in der Welt tugendhaft und fromm leben konne, so mußte naturlich diese Classe heftig gegen die Schrift aufgeregt werden. In denselben Ion stimm= ten Diejenigen ein, welche das Wefen des Christenthums nur in der Spitfindigkeit der Scholastik sahen. Auch gab

es damals, wie jest, wohlbenkende Seelen, denen der klare, überall auf sittlich=religioses Handeln, aufs thatige Chri= stenthum gerichtete Inhalt der Schrift nur als Anleitung zu einem äußerlich rechtlichen Leben erschien, weil er ihrer Neigung zu andachtigem Schwarmen keine Nahrung ge= währte. Desto größer war der Beifall der einsichtsvollsten Manner jener Zeit, die schon lange den ganzlichen Verfall wahrer Religiosität und Sittlichkeit und ihr Untergehen in bloßem Ceremoniendienst beklagten. Von dem Bischofe von Basel wird erzählt, er habe das Handbuch gleichsam als sein Brevier beständig mit sich herumgetragen; ber nachherige Papst Habrian VI., damals Lehrer der Theologie zu Lowen, und Budaus sprachen mit dem größten Beifall davon. Vergeblich schrien die Monche dagegen; es wurde ins Deutsche, Französische, Spanische und Italienische über= fest, machte überall großen Eindruck und half, indem es das Nachdenken weckte, die große Bewegung der Geister vorbereiten, die dann in der Reformation ans Licht trat-Die Berdammung der Schrift durch die Sorbonne war deswegen vergeblich. -

Im Jahre 1500 gab er auch, wie er selbst fagt, aus Geldnoth zum ersten Male seine Sprichworter zu Paris heraus. Er hatte beim Lesen griechischer und lateinischer Classiker angefangen, Sentenzen, Sprichworter u. f. w., die sich ihm wegen Reichthums ber Gebanken und Schon= heit des Ausdrucks besonders empfahlen, zu sammeln. Die erste Ausgabe enthielt 800 solcher Spruche. Erasmus erklart aber dieselbe für mangelhaft und gab sich mit sichtbarer Vorliebe unausgesett Muhe, sie zu erweitern, was aber bei ber damaligen Urmuth an Hulfsmitteln und der Beschaffenheit der Handschriften einen außerordentlichen Hist. Taschenbuch. Neue F. IV.

- poolo

Zeitaufwand erforderte\*). Es erschien baher fpater 1508 bei Albus Manutius zu Benedig eine ganz neue Samm= lung seiner Abagien, die nun 3300 solcher Sentenzen ent= hielt und verschiebentlich nachgedruckt wurde. Sie beweiset die ausgebreitete Belesenheit des Erasmus und zeigt bei Vergleichung mit der ersten Ausgabe die Fortschritte, welche er in der Zwischenzeit gemacht hatte. Von der Erfahrung, die er an sich selbst gemacht, ausgehend, sah er die Samm= lung von folchen Aussprüchen u. s. w. als wirksames Beförderungsmittel und zugleich als erfreuliche Frucht des classischen Studiums an. Die lehrreichen Digressionen und Unwendungen auf alle Zeitverhaltniffe geben dieser Samm= einen doppelten Werth, weckten aber auch gegen diese Schrift den Born der Theologen auf, sodaß Papst Paul IV. dieselbe formlich verdammte und spaterhin unter Gregor XIII. im Jahre 1575 nur noch eine verstümmelte Ausgabe bei Paulus Manutius erscheinen durfte. — Diese Schriften begrundeten zuerst den großen Ruf von Erasmus. Er hielt sich in dieser Zeit theils zu Paris und Orleans auf, theils zu Lowen, wohin er 1502 sich von Paris aus Furcht vor der graffirenden Krankheit geflüchtet hatte. Seine denomische Lage war sehr beschränkt und es finden sich in seinen Briefen häufige Klagen barüber. Dennoch lehnte er eine Lehrstelle zu Lowen ab, die ihm der Ma= gistrat anbot. Das Hauptstudium, dem er sich widmete, war das Griechische, womit er in Lowen die theologischen Vorlesungen des Dr. Hadrianus verband. Zu seiner Uebung im Griechischen hatte er schon fruher angefangen Uebersetzungen ins Lateinische auszuarbeiten; dies setzte er be-

Scoolo

<sup>\*)</sup> Bergl. Adag. Chiliad. III. Cent. 1. Adag 1.

ståndig fort und ließ nach und nach mehre derselben dru= Im J. 1503 erschien von ihm die Uebersetzung den. einiger Reben bes Libanius, mit einer Dedication an ben Bischof von Arras. Mit Lucianus beschäftigte er sich besonders eifrig, deffen satirischer Geist ihn nach seiner ganzen Individualität und nach seinem Berhaltnisse zum Geiste der Zeit sehr ansprechen mußte. Auch die morali= schen Schriften des Plutarchus schätzte er sehr hoch; er fagt von denselben: "Die heil. Schrift ausgenommen, habe ich nie etwas Frommeres gelesen." Mit bemselben Eifer widmete er sich aber bem Studium der Kirchenvater. Mehre derselben durchlas er wiederholt; besonders eifrig studirte er den Hieronymus, ohne aber dabei auf das eigne, freie Urtheil zu verzichten. Während er baher bas Studium der Kirchenvåter empfiehlt, warnt er zugleich vor blinder Unnahme aller ihrer Behauptungen, indem auch sie nicht felten geirrt haben. Go erhielten seine theologischen Stu= dien durch das Studium der gelehrten Sprachen die sichersten Grundlagen. Auch die hebraische Sprache fing er in dieser Zeit an, gab sie bann wieder auf, wie er sagt: "burch das Fremdartige der Sprache abgeschreckt, und weil weder bas Leben, noch ber Geist bes Einzelnen zugleich fur Die= lerlei genügt." Bon der hochsten Wichtigkeit war aber, daß er im Jahre 1504 in einem Kloster bei Bruffel die Unmerkungen des Laurentius Balla zum N. T. fand. Schon vorher mit ber größten Achtung erfüllt für diesen Mann, der seiner Zeit vorauseilte, ebendeswegen aber auch fo bittern Haß erfuhr, verschlang Erasmus den gefundenen Schatz mit wahrem Heißhunger; aber sowie er immer thå= tiger die eignen Fortschritte im Wiffen auch zur Belehrung Undrer anzuwenden suchte, so eilte er auch dieses Werk

Schools

bekannt zu machen. So erschienen zu Paris 1505 die Unmerkungen des Laurentius Valla zu der lateinischen Bi= belübersetzung. Valla hatte zuerst die Behauptung gewagt und durch seine Unmerkungen bewiesen, daß die Bulgata einer Verbefferung bedurftig und diese burch Vergleichung mit dem griechischen Terte vorzunehmen sei. Jest mar es in der That auch ein Wagniß, dieses Werk bekannt zu machen. Erasmus verschaffte sich dafür ben Schutz bes papstlichen Protonotarius Fischer und ließ dem Werke ein Sendschreiben an diesen Beschützer vordrucken, das, indem es die Bekanntmachung rechtfertigt, einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der bessern Gestaltung des Studiums der heil. Schriften enthalt. Von jest an erhielten seine theo= logischen Studien diejenige Richtung, in welcher er sich unsterbliche Verdienste erworben und der Reformation mit dem ausgezeichnetesten Erfolge vorgearbeitet hat. Denn mit grundlicher Kenntniß der griechischen Sprache ausge= rustet, wandte er bald seine Thatigkeit von der Bulgata auf den griechischen Grundtert des N. T., und wie durch Reuchlin erst bas Studium des A. T. möglich wurde, so verdankt man Erasmus dasselbe in Beziehung auf das N. T. -

Einen Beweis, wie berühmt Erasmus damals schon durch seine classischen Studien war, gibt der Auftrag, welchen ihm die Stände von Brabant ertheilt, die Bewillskommungsrede an den Erzherzog Philipp (nachher als Kösnig von Castilien Philipp I.) bei seiner Rückkehr aus Spanien zu halten. Die Rede (gehalten zu Brüssel den 6. Januar 1504) fand vielen Beisall und verschaffte ihm ein Geschenk von 50 Goldstücken und den Antrag, in den Hofzestaat des jungen Fürsten zu treten. Letteres lehnte Erass

Scoole

mus ab, um sich ganz frei seinen Studien widmen zu konnen. Besonders war eine Reise nach Italien, die da= mals zur Vervollkommnung in ben classischen Studien noch als unerläßlich angesehen wurde, sein hochster Wunsch. Für jest aber machte ihm der Zustand seiner Dekonomie, obschon er allmälig besser wurde, die Erfüllung unmöglich. Er entschloß sich daher gegen Ende des Jahres 1505 zu einer zweiten Reise nach England, wol auch in der Hoff= nung, durch die Freigebigkeit seiner dortigen Freunde die Mittel zu dieser Reise zu erhalten. Sein Aufenthalt dauerte bis zum Fruhjahr 1506; den größern Theil brachte er zu Cambridge zu. Höchst nüglich wurde für ihn die Bekanntschaft des Erzbischofs von Canterbury, William Warham, der ihn nachher mit der größten Freigebigkeit unterstütte. Nach einigen Nachrichten soll er zu Cam= bridge öffentliche Vorlesungen gehalten haben, wofür sich indessen keine Beweise finden.

Erasmus sah sich nun wirklich durch die erhaltenen Geschenke in den Stand gesetzt, die Reise nach Italien zu unternehmen. Nach einem kurzen Aufenthalte zu Paris reiste er zuerst nach Turin, wo er im September 1506 die Würde eines Doctors der Theologie annahm, nachdem er schon zu Cambridge den Grad eines Baccalaureus ershalten hatte. Bologna, wohin er sich zunächst begab, versließ er bald wieder wegen der bevorstehenden Belagerung durch den kriegerischen Papst Julius II. Sobald sich aber die Stadt ergeben hatte, eilte er von Florenz wieder dahin zurück und hielt sich nun ungefähr ein Jahr dort auf, mit seinen Studien und mit der Leitung einiger jungen Studienden beschäftigt. In dieser Zeit machte er eine Reise nach Rom, wo er den 29. März 1507 den bekannten Triumph=

zug Julius' II. über die Bologneser sah. Der Aufenthalt zu Rom scheint aber von kurzer Dauer gewesen zu sein, und besonders machte dieses Geprange einen ungunstigen Eindruck auf ihn. In Bologna beschäftigte er sich vor= züglich mit Lucian und mit einer neuen Sammlung ber Abagia. Ueber den Druck der lettern trat er mit dem berühmten Albus Manutius in Unterhandlung und reiste dann selbst nach Benedig, wo er von Aldus und andern Gelehrten aufs freundschaftlichste empfangen wurde und überall zu Bibliotheken und Benutung von Handschriften freien Zutritt fand. Ueberhaupt war damals der Enthu= siasmus für das classische Alterthum in Italien so lebhaft, daß solche literarische Schape mit der größten Bereitwillig= keit auch ungefucht zur Benugung mitgetheilt wurden, was dagegen in andern Landern weniger der Fall war. Erasmus hielt sich mehre Monate zu Venedig auf im Hause des Schwiegervaters von Albus, Andreas Asulanus. Unter mehren andern Beforderern der Wiffenschaften, auch von hohem Stande, mit benen er in genaue Verbindung fam, war auch der nachherige Cardinal Hieronymus Aleander, der sein Haus = und Tischgenosse war. Nachdem seine Abagien gedruckt waren, beren Correctur ihn sehr beschäftigte, machte er eine Revisson des Tertes von Terentius und Plautus, besonders um die Verse richtiger abzutheilen; hingegen seine Absicht, einen Commentar bazu zu bearbeiten, führte er nicht Die verbesferten Texte überließ er dann Albus zur Berausgabe. Mit Hulfe von mehren Sandschriften ver= besserte er auch den Text der Tragodien des Seneca. Un= geachtet der bringenden Bitten seiner Freunde verließ er im Jahre 1508 Benedig und begab sich nach Padua, wo er den Winter zubrachte, vorzüglich mit der Leitung der Stu=

500010

dien eines natürlichen Sohnes König Jakob's IV. von Schottland beschäftigt, ber schon in seinem 20. Jahre die Würde eines Erzbischofs von St. Andrews erhalten hatte und damals zu Padua studirte. Erasmus gedenkt beson= bers mit Freude seines bortigen Umganges mit Markus Musurus, einem gelehrten Kretenser, und mit Scipio Carteromachus aus Toscana, einem der gründlichsten Kenner des Griechischen. Von Padua ging Erasmus über Siena, wo er sich in der bessern Luft von einem Fieberanfalle wieder erholte, nach Rom. Sier erwartete ihn der glan= zenoste Empfang, da gerade unter den hochsten Personen mehre Beforderer der Wiffenschaften, oder doch Freunde des Glanzes, den dieselben gewährten, sich fanden. Selbst Cardinale, wie Johann von Medici, nachher als Papst Leo genannt, und Dominicus Grimani suchten aufs eif= rigste seine Bekanntschaft. Lettrer besonders bemuhte sich, ihn durch die lockendsten Anerbietungen in Rom festzuhal= ten. Selbst die Stelle-eines Ponitentiarius, die man als eine Stufe zur Cardinalswurde betrachtete, wurde ihm an= getragen. Auch mit Julius II. wurde er bekannt, deffen kriegerischer und nur auf weltliche Herrschaft gerichteter Sinn aber auf Erasmus keinen gunstigen Eindruck ma= chen konnte. Daher arbeitete er auch die Abhandlung über den-Krieg, welche ihm Julius auftrug, in anderm Geiste aus, als dieser wünschte; denn statt einer Rechtfertigung des Krieges enthielt sein "Antipolemo" (der verloren ge= gangen ist und wahrscheinlich mit der spåtern "Klage des Friedens" viele Aehnlichkeit hatte) gerade die Grunde gegen denselben. Daß er sich dadurch bei dem Papste nicht em= pfahl, ist begreiflich, und es mag bies auch zu seinem Ent= schlusse, Italien wieder zu verlassen, beigetragen haben.

Eine Gunst erhielt er indessen von Julius, die Erlaubniß, das Scapulier abzulegen und sich ganz als Weltgeistlicher zu kleiden, nachdem ihm schon zu Löwen der Bischof von Utrecht die Erlaubniß gegeben, die Monchskutte abzulegen, jedoch mit der Bedingung, das weiße Scapulier beizubeshalten, was ihn zu Bologna, als die Pest dort wüthete, in Lebensgefahr brachte, weil die Wärter und Aerzte der Pestkranken weiße Tücher über die Schulter tragen mußten und Erasmus, der für einen solchen gehalten wurde, einisgen jungen Leuten nicht auswich.

Go glanzend übrigens die Unerbietungen maren, die ihm zu Rom gemacht wurden, so war doch das lupuribse, schwelgerische Leben, der tiefe Verfall aller wahren Religiosi= tat und Sittlichkeit daselbst keineswegs geeignet, ihm einen bleibenden Aufenthalt wunschenswerth zu machen. Dazu kam, daß er jest aus England von Lord Montjoie eine neue bringende Einladung mit dem Berichte erhielt, daß Konig Heinrich VII. den 22. April 1509 gestorben, daß fein Sohn und Nachfolger Heinrich VIII. fur ihn forgen und daß Erzbischof Warham ihm eine einträgliche Pfrunde ertheilen werde. Der Einladung war auch schon Reisegeld von dem Erzbischof und Montjoie beigefügt. Jest ent= schloß sich Erasmus Italien zu verlassen. — Ueber den Nugen, den ihm sein dortiger Aufenthalt gebracht, außert er sich bald gunstig, bald ungunstig; in letterm Sinne besonders in spatern Streitschriften gegen Italiener, die damals noch außerhalb Italien nur Barbarei sahen. der That hatte Erasmus, als er nach Italien kam, schon solche Fortschritte in den classischen Studien gemacht, daß er mit Recht sagen konnte, er habe neue Kenntnisse ba= hin gebracht. Denn durch Ugricola, Konrad Celtes u. f. w.

waren diese Studien auch nach Deutschland und den Nie= derlanden verbreitet worden und die Buchdruckerkunst hatte die Schätze des Alterthums zugänglich gemacht. Italien besaß nicht mehr bas Monopol der Wissenschaft, und Deutschland, Frankreich und England besaßen Gelehrte, die nicht hinter den Italienern zurückstanden. Die Uchtung, welche ihm die vorzüglichsten Gelehrten in Italien bewiesen, zeugt ebenfalls fur ihn. Dagegen ist nicht zu leugnen, daß er in der Hige des Streites nachher zu weit ging, wenn er Italien gar nichts wollte zu danken haben. Un= gerecht sind aber die Borwurfe, die man Erasmus beswe= gen macht, daß er sich nicht mit der italienischen Sprache beschäftigt, auf das Volksleben nicht geachtet habe, und daß ihm jedes Land nur in soweit wichtig war, als er bort durch Bucher und Gelehrte sein Wissen vermehren und Stoff zu literarischen Arbeiten bekommen konnte. Die Lebensaufgabe, die sich Erasmus gestellt hatte, durch Beforderung und möglichste Berbreitung der classischen Stu= dien zur Hebung seines Zeitalters beizutragen, erforderte damals, wo die Hulfsmittel großentheils erst mußten ge= schaffen werden, eine auf benfelben Punkt concentrirte Tha= tigkeit und gestattete keine Zersplitterung der Krafte. Das Lateinische war gleichsam seine Muttersprache geworden, und wenn er auch in der Verachtung der lebenden Sprachen zu weit ging, so daß er ungeachtet bes langen Aufenthaltes in Frankreich auch vom Französischen wenig verstand, so findet dies theils in der allgemeinen Uebung der Gelehr= ten jener Zeit, theils in jener Nothwendigkeit, seine Krafte zu concentriren, vollständige Entschuldigung. Daß er aber gegen Das, was um ihn vorging, keineswegs blind war und die Sitten seiner Zeitgenoffen scharf ins Auge faßte,

beweisen mehre seiner Schriften und insbesondere das "Lob der Narrheit." Dieses Werk dichtete er seinen Hauptzügen nach auf der Rückreise aus Italien und es beweist, wie erfüllt er von den dort erhaltenen Eindrücken war. Wie er überhaupt seine Zeit sorgfältig zu Nathe hielt, so war er auch auf Reisen, die er immer zu Pferde machte, un= ausgeseht thätig. Er merkte sich dabei Einiges an und führte es dann im nächsten Absteigequartier aus. So hatte er auf der Reise nach Italien das "Gedicht vom Greisenalter" versertigt. Bekanntlich wird auch von Robert Stephanus erzählt, er habe zu Pferde auf einer Reise die Verse seiner Ausgabe des N. T. abgetheilt.

Jenes "Lob der Marrheit", das er nach seiner Ankunft in England im Sause seines Scherz liebenden Freundes, Thomas Morus, sogar mit Unspielung auf dessen Namen,\*) in 7 Tagen ausarbeitete, verspottet unter der Form eines Panegyrikus, welchen die Gottin Narrheit sich selbst halt, die Sitten und Gebrechen seiner Zeit in allen Altern und Stånden mit beißender Fronie und merkwurdiger Ruhn= heit. Papst, Cardinale, Bischofe, Konige, Hoflinge u. f. w. kommen übel weg; am schlimmsten ergeht es ben Mon= Die Gebete zu den Beiligen, den Bilderdienst, die Wallfahrten, den Wahn von besonderen Seiligen für einzelne Orte, oder für verschiedene Unliegen verschont er eben so= wenig, und indem die Moria die Pflichten der einzelnen Stånde berührt, ruhmt sie sich, daß durch ihre Wohlthat bie Menschen sich nicht darum kummern und sich das Le= ben baburch versußen. Wenn auch nicht zu leugnen ift, daß die Moria zuweilen aus ihrer Rolle fällt und die

<sup>\*)</sup> έγχώμιον μωρίας.

S. DOOLO

lettere Salfte ber ersten nicht gleichkommt, so ist bas Ganze boch ein reicher Erguß der Laune und eines treffen= den Wiges, der mit großer Kuhnheit die Gebrechen der Zeit dem Gelächter preisgab. Anfänglich soll Erasmus nicht die Absicht gehabt haben, das Werk bekannt zu machen. Allein, ohne sein Vorwissen, wie es ihm auch bei andern Schriften erging, kam eine Abschrift nach Paris, wo wahrscheinlich bei Babius die erste Ausgabe 1512 er= schien. Die Schrift fand außerorbentlichen Beifall, so daß in einigen Monaten 7 Auflagen nothig wurden. "Kaum," fagt Erasmus, "ist eine andere Schrift mit großerm Beifall aufgenommen worden, besonders von den Großen. Nur einige Monche und zwar die schlechtesten, und einige murrische Theologen hat die Freimuthigkeit beleidigt: aber noch weit Mehre wurden beleidigt, als Lystrius seine Er= lauterungen beifügte; benn vorher half noch, daß sie die Schrift nicht verstanden." Dieser Gerhard Lystrius, ein Freund des Erasmus, war ein gelehrter Arzt zu Utrecht. Von Einigen wurden seine Unmerkungen bem Erasmus felbst zugeschrieben. Die Monche übrigens und die schola= stischen Theologen hatten alle Ursache zum Unwillen, zumal da bald Uebersetzungen in mehren Sprachen erschienen; denn kaum hat eine andre Schrift soviel dazu beigetragen, daß grundlicheres Studiren sich mehr verbreitete und der bar= barische Unsinn, der von den Kathedern ertonte, seine Autorität zu verlieren anfing. Da aber Leo X. selbst ber Schrift seinen Beifall schenkte, so erlitt sie anfänglich keine bedeutenden Angriffe. Erst spater wurde sie von den Gegnern des Erasmus heftig angegriffen und 6 Jahre nach seinem Tobe beschimpfte sich bie Gorbonne durch form= liche Verbammung derfelben.

Erasmus war mit den glanzendsten Erwartungen von großem seiner harrenden Glucke nach England gekommen und die Aufnahme, die er fand, schien dieselben zu bestå= tigen. Seine Freunde, der Erzbischof Warham, Lord Montjoie, Thomas Morus, wetteiferten seinen Wünschen zuvorzukommen und Heinrich VIII. selbst empfing ihn auf die ausgezeichnetste Weise. Dennoch enthalten seine Briefe bald wieder mancherlei Rlagen über getäuschte Hoffnungen. Was er geträumt hatte, eine okonomische Stellung, die ihm alles Nothige fur seine Reigung zu einem behag= lichen und genußvollen Leben darbieten sollte, ware vielleicht in Erfullung gegangen, wenn ihm feine Liebe zu ganzli= cher Freiheit und Unabhangigkeit gestattet hatte, die gunfti= gen Gesinnungen Heinrich's VIII. zu Erwerbung reicher Prabenden zu benuten. Aber so erwunscht Erasmus der Umgang mit hochgestellten Personen war, so ging ihm doch nichts über litterarische Muße. Dazu kam, daß die politischen Verhaltnisse, namentlich die Bildung der heil. Lique gegen Frankreich burch Papst Julius II. im Jahre 1511, die Thatigkeit des Konigs so in Unspruch nahmen, daß der so reizbare Erasmus sich vernachläßigt glaubte. Auch war der Aufenthalt zu London für seine wissenschaft= lichen Bestrebungen nicht geeignet. Daher folgte er gerne der Aufforderung bes Kanzlers der Universität Cambridge, Bischofs Fischer, und übernahm dort eine öffentliche Lehr= stelle der griechischen Sprache und der Theologie. Unfang= lich war aber die Zahl seiner Zuhörer klein; denn noch herrschte auch in England großes Vorurtheil gegen die griechische Sprache und die Dunkelmanner suchten dieses Studium als Regerei zu unterdrucken, bis Beinrich VIII. burch eine öffentliche Erklarung zu Gunsten besselben bie

Scoolo

Cossic

Gegner schreckte. Nach und nach vermehrten sich indessen die Zuhörer, zumal da er auch in seinen theologischen Wor= lesungen vorzüglich Schriften bes N. T. und der Kirchen= våter zum Grunde legte. Uebrigens entsprach auch biese Stellung, die nicht sehr einträglich scheint gewesen zu sein und immerhin viel Bindendes hatte, seinen Bunschen nicht Zwar fehlte es nicht an Geschenken seiner Gonner und er sagt selbst: "Die Gewogenheit der Großen fügt nicht wenig bei, und wurde noch weit mehr gewähren, wenn ich mich nur einigermaßen darum bewerben wollte;" aber dies reichte doch nicht immer zu, um ihn vor ökono= mischen Berlegenheiten zu schützen, benn neben seinen per= fonlichen Bedürfnissen verursachten ihm auch seine Copisten, beren er mehre hatte und zum Theil auch zur Aufsuchung von Handschriften reisen ließ, nicht unbedeutende Ausga= Der Erzbischof Warham trug ihm daher eine ein= trägliche Pfarrei zu Aldington an, konnte ihn aber nur mit Muhe zur Unnahme berfelben und, nach englischer Sitte, zur Unstellung eines Bicars bewegen. Den 22. Marz 1511 wurde er wirklich in die Pfarrei eingesett, gab aber die= felbe den 31. Juli 1512 wieder auf, gegen einen Jahr= gehalt von 20 Pfund Sterling, die ihm sein Nachfolger bezahlen mußte. Der Erzbischof selbst fügte noch eine eben fo starke Pension bei. Indessen reichte dies auch nicht zu, und man findet von Zeit zu Zeit wieder Klagen über nicht erfüllte Erwartungen und Aeußerungen der Reue, daß er Italien verlassen habe. Als daher Bischof Fischer 1513 nach Rom gefandt werden sollte, war Erasmus schon ent= schlossen, in bessen Gefolge borthin zuruckzukehren. Allein auch diese Hoffnung schlug fehl, indem die Reise des Bischofs unterblieb. Die Sehnsucht des Erasmus nach

Rom war um so größer, da unterdessen nach Julius' II. Tode († 21. Febr. 1513) sein Gönner, der Cardinal von Medici, als Leo X. den papstlichen Stuhl bestiegen hatte.

Der Aufenthalt bes Erasmus in England war burch sein Wirken als öffentlicher Lehrer, besonders aber durch die Berbreitung seiner Schriften und burch die Unregun= gen, welche sein Enthusiasmus fur grundliche Studien hervorbrachte, von den wohlthatigsten Folgen für dieses Land. Von der größten Wichtigkeit aber war es, daß er in England einige Handschriften des griechischen N. T. fand, zu dessen Herausgabe er sich damals mit dem ange= strengtesten Fleiße vorbereitete. Unter ben Schriften, Die er in dieser Zeit bekannt machte, verdient besonders die stylistische Abhandlung "Vom Wort = und Gedankenreich= thum" Erwähnung. Colet hatte im Jahr 1509 zu Lon= don auf eigne Unkosten eine Schule für gründliche wissen= schaftliche Bildung gestiftet, die um so schneller in Flor kam, da in den meisten englischen Schulen damals noch wenig Underes gelehrt wurde als scholastische Spikfindigkeiten. Fur diese Schule wunschte Colet jene Schrift, die Erasmus schon zu Orleans angelegt hatte, zu erhalten. Sie lehrt, worin der mahre Reichthum der Rede im Gegenfaße von blos gesuchtem bestehe, und weist dann an einer Menge von Beispielen nach, wie derselbe Gedanke auf verschiedene Weise konne ausgedrückt und durch Ver= bindung mit andern verwandten erweitert werden. Sie enthält einen reichen lerikalischen Sprachschaß, war daher bei dem damaligen Mangel solcher Hulfsmittel vom hoch= sten Werthe und verdient auch jest noch Beachtung. Aus einem Briefe von Erasmus ergibt sich, daß ihm Colet dafür 15 Angelotten (1 Angel. = 10 Shilling Sterling)

Scoolo

versprach. Auch das grammatische Werk "Von den acht Rebetheilen", ursprünglich von Colet für seine Schule versfertigt, dann von einem Lehrer derselben, William Lilly, verbessert, wurde von Erasmus so umgearbeitet, daß es eigentlich als sein Werk gelten konnte und daher auch in den ersten Band seiner Schriften aufgenommen wurde.

Im Jahre 1514 machte Erasmus wahrscheinlich seine erste Reise nach Basel, das damals burch seine Drucke= reien so berühmt war, kehrte aber, wie es scheint, wieder nach England zuruck; benn man findet ihn bort noch 1515, aber immer die Aussicht auf Italien im Auge be= haltend. Statt eines Rufes dorthin erhielt er aber von Leo X. eine Empfehlung an den Konig von England, die aber keinen weitern Erfolg hatte, da Erasmus unterdeffen einen Ruf nach Bruffel annahm. Der junge Konig Karl I. von Spanien (als Kaiser dann Karl V.) über= nahm namlich im Jahr 1515 die Regierung der Nieder= lande und auch in seiner Abwesenheit wurde dort ein wirklicher Hofstaat erhalten. Karl's Kanzler, Johann Silvagius, ein Beforderer der Wissenschaften, welchem Erasmus noch durch seine Rede an Philipp den Schonen in gutem Undenken war, lud ihn nach Bruffel ein, und Erasmus folgte dem Rufe ohne bestimmte Verabredung uber die Stelle, die er einnehmen sollte. Sein Vertrauen tauschte ihn dies Mal nicht \*). Erasmus erhielt durch Silvagius' Vermittlung die Stelle eines koniglichen Ra= thes mit einem Jahrgehalte von 400 Gulden, zugleich

<sup>\*)</sup> Durch die Angabe des Regierungsantrittes von Karl wird die Behauptung widerlegt, daß Erasmus schon 1514 nach Brüssel sei berufen worden.

aber die Freiheit, zu reisen, wohin seine literarischen Be= schäftigungen ihn rufen wurden. Diese benutte er bann auch so, daß er sich nicht nur von den Geschäften bes Rathes ganz entfernt hielt, sondern auch bald seinen ge= wohnlichen Wohnsitz nach Lowen verlegte, um in einer Universitatsstadt zu leben, bort sogar ein haus kaufte und feine Einrichtungen so traf, als ob er für immer da blei= ben wolle; doch lehnte er die Uebernahme eines öffentli= chen Lehramtes daselbst beharrlich ab. Auch hielt er sich viel bei seinem Freunde, Peter Aegidius (Giles), Stadt= schreiber zu Antwerpen, auf. Um ihn desto sicherer an die Niederlande zu fesseln, wurde ihm vom Hofe noch eine andre einträgliche Burbe zugedacht. Karl übertrug ihm ein Bisthum in Sicilien; ba es sich aber fand, baß bafselbe zu den reservirten Pfrunden gehore, die Verleihung also vom Papste abhange, so empfahl ihn der König dem Papste zu derfelben; allein diefer hatte das Bisthum schon verge= Erasmus selbst scherzt über bas Unerbieten, ohne jedoch Abneigung zu verrathen. Um seiner Stelle als Rath Ehre zu machen, schrieb er in dieser Zeit ben "Un= terricht für einen christlichen Fürsten", worin er dem jun= gen Fürsten seine Pflichten ans Derz legt, wahrend er ihn Andern als Vorbild aufzustellen scheinen will. Die Schrift beginnt mit der Erziehung des Fürsten, schildert die Eigenschaften, welche ein Lehrer desselben haben muffe, und die Gefahren, benen ein Fürst in feiner Jugend ausgesett sei; worauf Rathschläge und Lehren für die Verwaltung felbst folgen, über die Wahl seiner Minister und Beam= ten, Ermunterung zur Beforderung des Jugendunterrich= tes, zur Gerechtigkeit und Wohlthatigkeit; ferner über Ab= gaben, Bertrage u. s. w. Diese Schrift, in welcher ber

5.000k

- DOOLO

fittliche und praktische Sinn von Erasmus überall hervorstritt, wurde nicht nur von Karl selbst sehr gut aufgenommen und durch ein Geschenk erwidert, sondern auch dessen Bruder Ferdinand, welchem Erasmus 1518 eine neue Ausgabe dedicirte, schätzte sie aufs höchste und behielt sie immer bei der Hand. — Die Würde eines fürstlichen Rasthes war übrigens für Erasmus keineswegs gleichgültig, indem sie damals noch nicht ein leerer Titel war, sondern ihrem Besitzer in manchen Verhältnissen, sowol in Bezieshung auf seine Freunde unter den Großen, als seinen Feinden gegenüber eine festere Haltung gab.

In die Zeit seines Aufenthaltes in den Niederlanden fällt auch die Herausgabe seines Commentars über den ersten Psalm, welchem später (1524) ein solcher über den zweiten folgte. Erasmus benutte biese Gelegenheit, um mit hohem Ernste bie Misbrauche und das Verberbniß bes Zeitalters in verschiedenen Ständen, die Schäblichkeit des Ceremonienwesens, die verkehrte Ansicht, daß es ge= fahrlich sei, dem Volke die heiligen Schriften in die Sande zu geben, zu rugen und bagegen auf grundliches Studium der Theologie hinzuweisen. Den Commentar über den ersten Psalm bedicirte er seinem Freunde Beatus Rhena= nus, der sich zu Basel aufhielt, wo dann 1520 eine deutsche Uebersetzung von Leo Juda erschien, durch welche die Schrift auch unter den Ungelehrten sich verbreitete, nachdem sie schon unter den Gebildeten in der Urschrift außerordentlichen Eindruck gemacht hatte. Ueberhaupt war Erasmus' Ruckfehr nach ben Niederlanden für sein Wirken auf Deutschland von der hochsten Wichtigkeit, denn nicht nur verbreiteten sich seine Schriften mit größerer Schnelligkeit, sondern auf seinen haufigen Reisen kam er,

überall willkommen und geehrt, mit Menschen aller Classen in Berührung, sowie hinwieder Viele ihn in den Niesberlanden aufsuchten, oder schriftlich Verbindungen mit ihm anknüpften. Erasmus hat, wo er hinkam, auch durch seine Gegenwart großen Einfluß geübt, und da die Niederlande damals noch zum deutschen Reiche gehörten und er der Rath eines deutschen Fürsten war, so wurde er nicht mit Unrecht zu den deutschen Gelehrten gezählt. Noch entscheidender in dieser Beziehung war später die Verlegung seines Wohnsißes nach Basel, dem damaligen Hauptsiße der deutschen Presse und ebenfalls noch nicht wirklich vom Reiche getrennt.

Seine Vorarbeiten zum N. T. und zu dem Kirchen= vater Hieronymus waren namlich allmälig so weit vorgerückt, daß die Herausgabe stattfinden konnte. Deswegen scheint er auch 1514 seine erste Reise nach Basel gemacht zu haben. Besonders - suchte er nach langer sorgfältiger Bor= bereitung den Abdruck des N. T. zu beschleunigen, um der erwarteten Polyglotte des Cardinals Ximenes \*) zuvor= zukommen. Er begab sich daher zu Ende bes Jahres 1515 wieder nach Basel, um selbst den Druck zu über= wachen. Durch eine hochst schmeichelhafte Zuschrift an Leo X. hatte er schon im voraus sich bessen Gewogenheit empfohlen; benn es konnte ihm nicht entgehen, daß die= ses Werk viele Unfeindungen erfahren werde, und in der That muß dasselbe, indem es die reine Erkenntnifquelle der christlichen Religion wieder ans Tageslicht brachte, als die entscheidende Vorbereitung, oder vielmehr als der Un= fang der Reformation selbst betrachtet werden. Dieses

<sup>\*)</sup> Biblia cómplutensia.

Berdienst des Erasmus bleibt baber unvergeflich, wie sehr er auch später der Richtung des großen Umschwungs sich abgeneigt zeigte. Diese erste Ausgabe des griechischen N. T. erschien zu Basel in Folio 1516 \*). Auf eine kurze Vor= rede von Froben folgt des Erasmus Dedication an Leo X. Diese und das auf dem Titelblatt angegebne kaiserliche Privilegium sollten als Schutwehr dienen. Un die De= dication schließt sich eine Ermahnung an den Leser, welche das Lesen der heiligen Schrift, als der wahren Quelle der christlichen Lehre, empfiehlt, von der Niemand solle aus= geschlossen werden, so wenig als von der Taufe ober an= bern Sakramenten. Darum sei zu wunschen, daß sie in allen Sprachen konne gelesen werben; denn auch der Un= gebildete konne sie verstehen und lerne mehr daraus, als ihm die Weisheit der Theologen gewähre. Un diese schließt sich eine zweite Abhandlung an, worin er die Methode eines fruchtbaren theologischen Studiums, besonders die Nothwendigkeit der Sprachstudien entwickelt. Eine dritte Abhandlung sucht besonders das Unternehmen einer neuen Uebersetzung zu rechtfertigen und zeigt an Beispielen, wie wichtig eine genaue Kritik sei, um Verketzerungen zu ver= Hierauf folgen die kurzen Lebensabrisse ber vier Evangelisten aus der griechischen Synopsis des Bischofs Dorotheus. Der griechische Text des N. T. hat in der nebenanstehenden Spalte die lateinische Uebersetung zur

<sup>\*)</sup> In aedibus Joanis Frobenii Hammelburgensis mense Februario A°. MDXVI. — So wird das Datum am Ende bezeichenet: vorher, am Schlusse der Anmerkungen heißt es Kal. Martii. 1516. und die Borrede zu den Anmerkungen datirt er Basil. A°. 1515.

Seite. Die griechischen Handschriften indeffen, die er gefun= den, beschränkten sich auf fünf und gehörten nicht zu den altesten. Außer diesen verglich er aber mit großem Fleiße die altesten lateinischen Uebersetzungen und die Citationen der Kirchenvater, und in der Vorrede zu den Unmerkun= gen sagt er, Colet habe ihm zwei so alte Handschriften von lateinischen Uebersetzungen verschafft, daß ihm die alterthumliche Form der Buchstaben anfänglich unbekannt gewesen. — Es ist nun nicht zu leugnen, daß bei allem Fleiße, welchen Erasmus anwandte, er in der Kritik des Tertes spåtern Bearbeitern Vieles übrig ließ; doch find manche seiner Vermuthungen durch spatere Forschungen bestätigt worden. Immer aber bleibt ihm das unschätzbare Verdienst, nicht nur die Theologen, sondern Alle, die sich mit den Wissenschaften beschäftigten und mittelbar durch sie auch das Volk wieder auf den einzig sichern Weg dristlicher Erkenntniß hingewiesen zu haben. In dieser Beziehung ist auch die deutsche Uebersetzung der "Ermahnung" zu erwähnen, welche 1520 zu Strasburg erschien. — Die lateinische Uebersetzung des N. T. ver= fertigte er ganz unabhängig von der Bulgata, deren Feh= lerhaftigkeit er ungescheut behauptet. Seine Absicht mar, sich möglichst an den griechischen Tert anzuschließen, ohne jedoch der Reinheit des lateinischen Ausdrucks etwas zu vergeben; daß ihm dies aber immer gelungen sei, kann nicht gesagt werden. Ueberdies bemerkt man in der ersten Ausgabe verschiedene Folgen der Eilfertigkeit, womit der Druck betrieben wurde, sodaß z. B. die Uebersetzung nicht immer mit dem zuweilen erst wahrend bes Druckes ver= anderten griechischen Texte übereinstimmt. Allein theils verbesserte er solche Fehler schon in der zweiten Auflage,

000010

theils kommen biese und andre Flecken in keinen Bergleich mit der Verdienstlichkeit des Werkes. — Die beigefügten Unmerkungen, welche ungefahr die Halfte des Bandes ausmachen, enthalten theils Wort = und Sacherklarungen, Rechtfertigungen der gewählten Lesarten oder der Abwei= chungen von der Bulgata, theils Ercurse, worin er die Ferthumer der scholastischen Philosophie und die Ubwei= chungen ber Monchstheologie von der christlichen Lehre und den Aberglauben seiner Zeit mit Lebhaftigkeit bekampft. Man hat ihm mit Unrecht Vorwurfe beswegen gemacht, als ob dies mit der Wurde des N. T. unver= träglich gewesen sei: das Verderbniß der damaligen Reli= gionslehre mußte vorzüglich auch ba nachgewiesen werden, wo es barum zu thun war, bem ganzen theologischen Studium eine bessere Grundlage zu geben. — Eine Nach= schrift von Dekolampadius, der bei ber Correctur half, gibt Rechenschaft von dem außerordentlichen Fleiße des Erasmus während dieses Winters, wo neben bem R. T. auch seine Ausgabe des Hieronymus gedruckt wurde. Seine Absicht war nur gewesen, einen möglichst berichtigten grie= chischen Tert und ganz kurze Noten zur Rechtfertigung desselben zu geben. Allein burch seine Freunde ließ er sich bewegen, statt der Bulgata eine bessere Uebersetzung und ausführlichere Unmerkungen beizufügen, sodaß er das ganze Werk neu ausarbeiten mußte. Daher passen auch viele Unmerkungen nicht zu seiner Uebersetzung, die er erst nach den Unmerkungen scheint gemacht zu haben, sondern zu der Bulgata.

Den Beifall seiner Zeitgenossen, zugleich aber auch die weit verbreitete Sehnsucht nach dem bisher verschlosse= nen Buche beweiset der außerordentlich schnelle Ubsatz der Auflage. Schon 1517 war sie vergriffen. Erasmus suchte daher burch seine Gonner zu Rom um ein papst= liches Approbationsbreve nach, das ihm auch sogleich be= willigt wurde, aber erst im Spatjahr 1518 in seine Sande kam. Das Lob, welches dasselbe enthalt, die Berbesserun= gen, die Erasmus anbrachte, und die als Vorrede beige fügte Abhandlung "Methode, zur wahren Theologie zu ge= langen", verschafften auch dieser Ausgabe schnellen Absatz, sodaß schon 1522 eine dritte erschien. Hier schob er nun zum ersten Mal den bekannten, mehr als zweifelhaften Vers in den ersten Brief des Johannes ein (1 Joh. V. 7.), ber sich bann auf seine Autorität hin, trot ber Unechtheit, behauptete. Im Jahr 1527 erschien die vierte Ausgabe, der auch die Bulgata beigefügt ist, und 1535 die fünfte, in welcher die Unmerkungen am ausführlichsten sind. Un das N. T. schlossen sich nun die Paraphrasen besselben an, welche sich nach und nach über alle neutestamentlichen Bucher, mit Ausnahme ber Apokalppse, erstreckten. Schon 1517 erschien zu Lowen die Paraphrase des Briefes an die Romer. Er erzählt, daß er sie früher angefangen, dann aber die Fortsetzung unterbrochen habe. Auf ber Reise nach Basel 1515 sei er aber mit dem Pferde ge= sturzt und, von Schmerzen gequalt, habe er dem Apostel Paulus das Gelübbe gethan, die Arbeit zu vollenden, wenn er ihn vor nachtheiligen Folgen bewahre; ein Gelübde, das ihm und der Welt mehr nutte als die langste und pein= lichste Wallfahrt; die er hatte unternehmen konnen. nachste Zweck ber Paraphrasen war, ben Inhalt ber beiligen Schriften auch folchen Lefern zugänglich zu machen, welche nicht die erfoderlichen gelehrten Kenntnisse für ein gründliches Studium besaßen, zugleich aber auch burch

reines Latein den Gelehrten die Beschäftigung mit den Lehren der Religion zu empfehlen. Die Prediger fanden darin Unleitung zu fruchtbarer Behandlung sehr vieler Stellen und es ist unleugbar, daß das Werk zu Verbesserung des Religionsunterrichtes ganz vorzüglich beigetragen hat. Schon die Paraphrase über den Brief an die Römer wurde daher mit dem allgemeinsten Beifall aufgenommen, der ihn dann zur Fortsetzung ermunterte.

Mit diesen Leistungen für Berbreitung und Erklarung des N. T. gingen seine Bearbeitungen der Kirchenvater Hand in Hand. Die eigne Erfahrung hatte ihm die Wich= tigkeit derselben für das theologische Studium bewiesen. Besonders hatte er sich schon lange mit Hieronymus beschäftigt, ber ihm fur das Studium und die Erklarung der heil. Schriften von vorzüglicher Wichtigkeit schien. Durch die Bekanntmachung bieses fur heilig gehaltenen Schriftstellers hoffte er mit Recht auch der von ihm be= folgten und empfohlenen neuen Richtung der theologischen Studien den Sieg über ben Scholasticismus zu verschaf= Daher besorgte er die Ausgabe desselben in neun Bånden zu berfelben Zeit mit der ersten Ausgabe des N. T. Sie wurde in den Jahren 1516 bis 1518 vollendet und schon 1524 bis 1526 mußte eine neue Auflage gedruckt werden. In der Dedication an den Erzbischof Warham außert er sich mit großer Freimuthigkeit über kirchliche Misbräuche. Nach und nach folgten dann Cyprianus (1520), Arnobius' Commentar zu den Pfalmen (1522), Athanasius (latein: 1522), Hilarius (1523), Irenaus (latein. 1526), Umbrosius (4 Bde. 1527), Augustinus (10 Bbe. 1528 fg.), Epiphanius (1529), Chrysostomus (latein. 1530), Bafilius Magnus (1532) und Drigenes (erst nach des Erasmus Tode vollendet, 1536). Durch seine Uebersetzungen der griechischen Kirchenväter ins Lasteinische wurde in der That das Studium der Patristiksehr befördert.

Erasmus hatte während bieses ersten langeren Aufenthaltes zu Basel freundschaftliche Verhaltnisse angeknupft, die ihn fruher ober spåter wieder dorthin zuruckziehen muß= Die Druckereien von Umerbach und Froben, zwei Mannern, die er als Gelehrte schäßen und als Freunde lieben' lernte und in beren Umgange er zuerst die Ge= nuffe hauslichen Gluckes fühlte, waren für jede seiner li= terarischen Unternehmungen bereit: Beatus Rhenanus, Johann Dekolampabius (Hausschein) und ber Doctor ber Theologie Ludwig Berus (Beer) harmonirten durchaus mit seinen Bestrebungen und wurden ihm auch durch ih= ren Charakter theuer. Indessen kehrte er im Fruhjahre 1516 nach ben Niederlanden zuruck, wo wieder Lowen sein gewöhnlicher Aufenthalt war; allein er machte von da aus beständig kleinere und größere Reisen, und man findet ihn in diesem und dem folgenden Jahre bald bort, bald zu Antwerpen, Bruffel, Brugge, bald in England, bald zu Basel, wo er 1518 die zweite Ausgabe des N. T. besorgte. In diese Zeit fallen auch mehre glänzende Un= trage, wie von dem Bischofe von Baneur (Ludwig Canossa, welchen Erasmus früher als papstlichen Gesandten zu London kennen gelernt hatte), von Franz I. nach Paris, von Herzog Ernst von Baiern nach Ingolstadt und von mehren andern geistlichen und weltlichen Fürsten. Erasmus lehnte unter allerlei Vorwanden alle diese Un= trage ab, bald bestimmter, bald durch ausweichende Unt= worten; benn die Liebe zur Unabhangigkeit, mit der er sich

Specie

seinen literarischen Arbeiten wibmen konnte, stieg noch mit den Jahren. Deswegen lehnte er auch nach seiner Ruckkehr in die Niederlande die Einladung ab, seinen Konig Rarl auf der Reise nach Spanien zu begleiten, wozu viel= leicht auch Furcht vor den dort so mächtigen Monchen beitragen mochte. Seine ökonomischen Berhaltnisse hatten sich auch bis zu biefer Zeit burch Pensionen, Honorgre und Geschenke, die ihm von allen Seiten in großer Menge gesandt wurden, so verbessert, daß er unbedenklich alle Un= trage ablehnen konnte, von deren Unnahme er irgend eine Storung seiner Unabhangigkeit beforgte. Denn fo fehr er die Gunst der Großen sich zu erhalten suchte und daher möglichst vermied, was dieselben verlegen konnte, so hu= tete er sich boch von einem allein abhangig zu werben, und fand gerade in ihrem Wetteifer, ihn zu gewinnen, die Mittel, seine Verhaltnisse nach eigner Neigung zu ordnen. Diesen Plan konnte er auch um so eher befolgen, ba bei dem überall erwachten Gifer fur die Herstellung der Wissenschaften den Großen selbst, theils aus wirklicher Liebe für dieselben, theils um ihren Namen durch ihn geehrt zu sehen, so viel an Erasmus' Freundschaft gelegen war. Selbst am Hofe zu Rom, wo man es lange nicht er= kennen wollte, daß Wahn und Irrthum, die Grundfesten ber Hierarchie, vor bem durch Erasmus beforderten freiern, wissenschaftlichen Sinne nicht bestehen konnten, behielt er lange Zeit machtige Gonner, und als man spater die Ge= fahr erkannte, wagte man nicht, ihn durch Verfolgungen im Namen des Papstes zu offnen Angriffen zu reizen; man überließ es den Monchen und andern untergeordnes ten Personen ihn zu verkegern, in der vergeblichen Soffnung, der Verbreitung seiner Schriften badurch entgegen= Sift. Tafchenbuch. Reue F. IV. 23

Scoole

zuwirken. Daß aber Erasmus, obschon er die Monche fürchtete, wie sich aus mehren seiner Briefe zeigt, doch nicht abließ, sie in ihrer Bloge darzustellen, dies gibt den besten Beweis, daß der Vorwurf der Feigheit, der ihm zuweilen gemacht wurde, nicht so ganz begründet ist; aber die Klugheit rieth ihm bei machtigen Gonnern Schutz zu suchen. Als daher sein Beschüßer, der Kanzler Silva= gius im Jahre 1518 starb, schien es ihm sicherer, auf die wiederholten Einladungen seiner Freunde in England einzugehen. Bald aber gab ihm der neue Kanzler Gatti= nara so sprechende Beweise seiner Achtung und nahm ihn fo kräftig gegen seine Feinde, besonders auf der Univer= sitat Lowen, in Schut, daß er diesen Gedanken wieder aufgab. Indessen konnte auch der Kanzler die erbitterten Monche zu Lowen nicht zum Schweigen bringen, und je mehr sich Luther's Lehre und Grundfage verbreiteten, desto heftiger griffen sie Erasmus als Beforderer der Rete= rei an und suchten durch ihre Predigten den Pobel gegen ihn aufzuregen. Desto lebhafter murde seine Sehnsucht nach dem ruhigen Aufenthalte zu Basel; benn vor diesen Betteltyrannen, wie er sie nannte, konnte er sich nur durch Entfernung sichern. Er verließ daher im Fruhjahr 1521 Lowen, hielt sich noch den Sommer über in Bra= bant auf und reisete bann im Herbste nach Basel, wo er von dem Magistrate und der Universität aufs ehrenvollste empfangen wurde. Ungefähr zehn Monate blieb er hier in Froben's Hause, dann bezog er eine eigne Wohnung. Allein 1523 schien er entschlossen, den Einladungen Papst Hadrian's VI., die von andern seiner Gonner besonders von dem Cardinal Schinner, Bischof von Sitten, unterstutt wurden, zu folgen und seinen Wohnsit nach Rom

zu verlegen. Er verließ wirklich Basel und kam bis Con= stanz, wo aber bas alte Uebel ber Steinschmerzen sich wieder heftiger bei ihm regte und ihn bewog, nach einem Aufenthalte von drei Wochen nach Basel zurückzukehren. Auch im Jahre vorher hatte er auf die Nachricht, daß der Kaiser im Begriff sei, nach Spanien abzureisen, und daß seine personliche Gegenwart am besten seine Angele= genheiten bei Sofe befordern wurde, die Reise nach den Niederlanden angetreten, war aber nur bis Schlettstadt im Elfasse gekolnmen und dann wegen Schwäche nach Basel zurückgekehrt. Db in beiden Fallen Krankheit der wirkliche Grund ber Ruckfehr gewesen, bleibt ungewiß; wenigstens konnte ihm nicht entgehen, daß er in Rom durch neue Zumuthungen, öffentlich gegen Luther aufzutre= ten, was er bis dahin immer abgelehnt hatte, in Berle= genheit kommen wurde. Aber auch nach den Nieberlan= den wollte er nicht zuruckkehren, obgleich ber Raifer ihn wiffen ließ, daß er dies wunsche, und die Dberstatthalterin (Margaretha von Savonen, des Kaisers Muhme), ihm die Pension innezuhalten gebot, bis er zurucktomme. Einige Jahre nachher wurden ihm aber die Ruckstände durch die Vermittlung von Gattinara ausbezahlt.

Erasmus' literarische Thåtigkeit zu Basel ist zum Theil oben schon berührt worden bei der Anführung seiner Aus= gaben der Kirchenväter. Unter diesen ist besonders die Vorrede zum Hilarius wichtig für die Kenntniß seiner da= maligen theologischen Ansichten. Mit merkwürdiger Frei= müthigkeit erhebt er sich gegen die Theologen seiner Zeit, die über spissindiger Erörterung unfruchtbarer und un= verständlicher Dogmen, z. B. über das Verhältniß der Personen in der Gottheit, die Hauptsache des Christen=

Cossilo

thums, die Besserung des Menschen vergessen; denn nicht Irrthum ober Unkenntniß folder Lehren, fondern ein un= christlicher Lebenswandel führe zur Verbammniß. Friede und Eintracht sei die Summe der Religion; sie konne aber nicht erhalten werben, wenn man sich nicht auf die Entscheidung über möglichst wenige Glaubenslehren be= Schranke und viele Punkte bem eignen Urtheil überlaffe. Jest werde manche Frage auf die Entscheidung eines Con= ciliums ausgesett; es ware aber besser, sie für jene Zeit aufzusparen, wo und kein Nebel mehr tauscht und wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Ueber= haupt gehe man jetzt viel weiter als die erste Kirche und nenne z. B. den heiligen Geist wahren Gott, was sich jene Kirche nie erlaubt habe; zu allen Zeiten habe die Kirche am meisten verloren, wenn sie durch philosophische Gelehrsamkeit zu gewinnen schien. Ebenso freimuthig ta= delt er an den Kirchenvatern und an den Theologen fei= ner Zeit die leidenschaftliche Sprache und die Verfolgungs= fucht gegen solche, die in irgend Etwas von bem Glau= ben der herrschenden Kirche abweichen; ja, selbst den romi= schen Stuhl verschont er nicht, indem er sagt: "Man nennt es ein Schisma, wenn Jemand die Autorität des romischen Stuhles angreift; aber warum ereifert man sich nicht auch, wenn niedrige Schmeichler sie in den Himmel erheben?" - Naturlich war diese Vorrede keineswegs ge= eignet, die Zahl seiner Feinde unter den Katholiken zu vermindern, ober ihn bem romischen Sofe zu empfehlen. Aber auch die heftigere und auf solche Dogmen großen Werth segende Partei unter ben Protestanten konnte mit seinen Unsichten nicht einverstanden sein. Ueberhaupt wurde feine neutrale Stellung in dem großen Kampfe der Zeit

Scoolo

immer schwieriger, und weil man fühlte, welches Gewicht sein Name der einen oder andern Partei geben würde, so wurde die Auffoderung, gegen Luther aufzutreten, immer dringender. Daß Erasmus zu der großen Beränderung in den Borstellungen und Ansichten seiner Zeitgenossen, woraus die Reformation hervorging, wesentlich mitgewirkt hat, ist oben gesagt worden; hier ist der Ort, sein Vershältniß zu den Reformatoren und ihren Ansichten näher zu bezeichnen.

Zu der großen Parteiung, die schon vor Luther's Auf= treten entstanden war, in der die Beforderer der Wissen= schaften und alle Gegner des hierarchischen Druckes, be= sonders der Tyrannei der Monche, mit großer Kraft die Beschüßer des hergebrachten verdorbenen Zustandes oder die sogenannten Dunkelmanner bekampften, hatte Eras= mus allerdings durch seine Schriften und sein ganzes Wir= ten Vieles beigetragen, dabei aber immer eine von den Parteien unabhängige Stellung zu bewahren und in dem Kampfe felbst nur als Bermittler zu erscheinen gesucht. Daher beschränkte er sich in dem Streite Reuchlin's mit ben Dominikanern zu Köln nur auf ein ruhmliches Zeug= niß über die Gelehrfamkeit dieses Mannes in einem Briefe an Leo X. und auf Empfehlung beffelben an die Cardinale Grimani und von St. Georg, ohne auf die Streitsache selbst naher einzugehen \*). Un bem Bunde der Reuchlinisten nahm er keinen Theil und suchte auch die Bekanntmachung von Hutten's "Triumphe Reuchlin's" zu verhindern. Erst nach Reuchlin's Tode (+ 1523), als

<sup>\*)</sup> Epp. 167. 168. 174. Alle drei Briefe von London da= tirt vom 31. März und 28. April 1515.

der Streit aufgehort hatte, schrieb Erasmus dann die "Apotheose Reuchlin's" (in den Colloquien), worin er des= sen Verdienste schildert. Daß er an den "Briefen der Dunkelmanner" keinen Theil gehabt, ist langst nachgewie= fen worden. Während dieser Bewegungen trat Luther ge= gen den Ablaßhandel und bald gegen die papstliche Auto= ritat selbst auf. Anfänglich nahm Erasmus wenig An= theil, wenn man seiner Meußerung in einem Briefe vom 18. Mai 1518 an den Cardinal Wolsen\*), daß er noch nie Zeit gehabt, Luther's Schriften zu lesen, einzelne Blat= ter ausgenommen, glauben barf. Indessen erregt der übrige Inhalt des Briefes doch einigen Zweifel gegen die Wahr= heit dieser schon an sich unwahrscheinlichen Behauptung. Man sieht deutlich, Erasmus will sich gegen den machti= gen Cardinal nicht bestimmt aussprechen. Er fagt: "Batte ich auch volle Zeit gehabt, sie zu lesen, so wurde ich mir doch nicht anmaßen, über die Schrift eines solchen Man= nes abzusprechen. — Vielmehr war ich einst gegen Luther nicht ganz gerecht, aus Furcht, es mochte ber Haß sich gegen die Wissenschaften richten, benn ich weiß wohl, wie großen haß es erregt, wenn bas geschwächt wird, was den Priestern und Monchen so reiche Ernten gewährt." Dann erwähnt er noch in diesem und mehren andern Briefen, daß er zu verhindern gesucht, daß Luther's Schrif= ten nicht wieder abgedruckt werden. Es gelang ihm dies auch bei Froben; dagegen druckte ein anderer Baseler, Ubam Petri, dieselben besto thatiger nach. In einem Briefe vom 31. Juli 1518 \*\*) fagt Erasmus: "Luther

5.000

<sup>.</sup> Ep. 317.

<sup>&</sup>quot;) Ep. 325.

hat viel Treffliches gelehrt, mochte er es nur etwas ge= mäßigter gethan haben;" ferner: "Er hat der Mensch= heit gewiß genützt." In diesem Sinne schrieb Erasmus auch an Luther selbst \*) und dessen Freunde, fortwährend Mäßigung empfehlend. Auch an den Kurfürsten Frie= drich den Weisen schrieb er 1519 zu Gunsten von Lu= ther; doch auch hier enthält er sich eines entscheidenden Urtheils und schützt Unkenntniß von Luther's Schriften vor; bagegen spricht er sich stark gegen die Verketzerungs= sucht aus, indem die Hauptsache der Religion in einem Leben bestehe, das Christus Ehre mache, und außert das Vertrauen, daß unter der Regierung des Kurfürsten die Unschuld nicht der Heuchelei und Bosheit unterliegen werde \*\*). Besonders entschieden außert er sich aber über das Verfahren und die wahren Absichten von Luther's Feinden in einem Schreiben (Lowen 1. Nov. 1519) an den Kurfürsten Albrecht von Mainz \*\*\*). Von den Do= minikaner = und Carmelitermonchen sagt er: "mochte nur nicht bei der Mehrzahl die Lasterhaftigkeit noch die Un= wissenheit übersteigen." Luther erklart er fur einen mahr= haft frommen und tugendhaften Mann und fügt bei: "In Luther's Schriften ist Vieles eher unvorsichtig als frevel= haft; am meisten årgert jene Menschen, daß er ben Tho= mas (von Uquino) geringschätt; baß er den Gewinn vom Ablasse vermindert; daß er die Bettelorden nicht ach=

<sup>\*)</sup> Ep. 427. 30. Mai 1519.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Brief, der in der Ausgabe der Briefe des Eras= mus sehlt, sindet sich in der jenaer Ausgabe von Luther's Werken Th. I. S. 211. und größtentheils bei Seckendorf.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 477.

tet; daß er die scholastischen Dogmen nicht so hoch set als die Evangelien; daß er die Spißfindigkeiten der Dis= cutirenden verachtet. Das sind die nicht zu dulbenden Regereien." Uebrigens behauptet Erasmus auch in diesem Schreiben, er habe aus Mangel an Muße nur einige von Luther's Schriften burchblattert und verwahrt sich wieber= holt gegen jedes Urtheil über Luther's Behauptungen. — Die Veranlassung zu biesem Briefe war ein goldner Be= cher, welchen der Kurfurst durch Hutten, der in seinen Diensten war, an Erasmus gesandt hatte. Dieser schickte nun das Dankschreiben an Hutten, der dasselbe aber, ehe er es übergab, abdrucken ließ. Db Hutten bei diesem Misbrauche des Vertrauens die Absicht hatte, Luther's Feinden zu beweisen, wie sehr ihr Verfahren von dem all= gemein geehrten Erasmus misbilligt werbe, ober ob er hoffte "daß eben hierdurch Erasmus sich zum öffentlichen Uebertritte zur Partei ber Reformatoren werde bewegen lassen," ist schwer zu entscheiden; jedenfalls verursachte dieser Schritt dem Erasmus großen Verdruß. Der Brief machte großes Aufsehen und nicht nur die Monche zu Lowen, mit benen er schon lange im Streite lebte und unter benen sich besonders der Carmelite Egmond auf der Kanzel die heftigsten Ausfälle auf Erasmus erlaubte, son= dern die ganze Partei verschrie ihn laut als einen Unhan= ger Luther's, der nur aus Erasmus' Schriften seine Regereien gezogen und an bessen Schriften Letterer selbst Theil habe. Bei diesen Leuten konnte seine Behauptung, daß er Luther und seine Schriften nicht kenne, ebenso wenig Eindruck machen, als seine Warnungen vor den übeln Folgen, die aus blindem Wuthen entstehen. Als nun im Junius 1520 die Bannbulle gegen Luther wirklich publi=

cirt wurde, misbilligte er dieselbe in mehren Briefen. Zusgleich aber gab er sich Mühe, seine Gonner und den Papst Leo selbst von seiner Ergebenheit gegen die romische Kirche durch Zuschriften zu überreden, die zwar nicht überall überzeugen, aber ihm doch Schutz verschaffen konnten.

Im Herbste besselben Jahres (23. Octbr. 1520) fand die Kronung Karl's V. zu Aachen statt. Der Kurfurst Friedrich von Sachsen berief auf der Ruckreise zu Koln Erasmus zu sich, der als kaiserlicher Rath mahrscheinlich der Krönung beigewohnt hatte \*). Auf des Kurfürsten Frage, ob er glaube, daß Luther im Irrthum sei, lachelte Erasmus; bann antwortete er, "Luther hat in der That eine doppelte Gunde begangen, daß er bem Papst an die Krone und den Monchen an die Bauche gegriffen hat." Hierauf setzte er auseinander, daß Luther mit Recht die Verberbnisse der Kirche angegriffen habe. Die Feindschaft gegen ihn fließe nur aus dem Hasse der Monche gegen die Wissenschaften und aus Herrschsucht. Allerdings sei Luther zu heftig; aber so wie die Sachen jetzt stehen, sei kein andres Mittel zur Rettung des papstlichen Unsehens ubrig, als die ganze Angelegenheit durch einige kluge und unverdächtige Manner beilegen zu laffen; die Welt sei nun einmal in dem Verlangen nach der evangelischen Wahr= heit nicht mehr zurückzuhalten." Daß diese Meußerungen auf den Kurfürsten großen Eindruck machten, ist um so weniger zu bezweifeln, da sie mit seiner Reigung überein=

Sippoin

<sup>\*)</sup> Irrig wird dieses Gespräch als auf einem Reichstage zu Köln vorgefallen angeführt. Ein Reichstag fand damals nicht statt. Der erste Reichstag, welchen Karl V. hielt, ist derjenige im Anfang des Jahres 1521 zu Worms.

stimmten. Spalatinus, ber bei ber Unterrebung gegen= wartig war, bat den Erasmus, ben Sauptinhalt schrift= lich aufzuseten. Erasmus folgte der Aufforderung, erbat sich zwar dann das Manuscript wieder zurück; allein es wurde ohne sein Vorwissen abgedruckt und vermehrte die Bahl' und die Bitterkeit seiner Feinde \*). Dieselbe Wir= kung brachte ein Brief hervor, den er von Koln aus (9. Novbr. 1520) an Peutinger schrieb \*\*) und worin er ihm benselben Gedanken einer Urt von Schiedsgericht als den Vorschlag seines Freundes, des Dominikaners Johannes Faber, nachher Erzbischof von Wien, bringend empfahl. Dieser Vorschlag, daß ber Papst sich einem Richter unterwerfen sollte, machte naturlich auch auf Leo felbst einen ungunstigen Eindruck, welchen Erasmus vergeblich burch ein sehr vorsichtiges Schreiben auszulöschen suchte. Indessen sieht man Erasmus sich von dieser Zeit an immer mehr zuruckziehen und bem Berbachte einer Theilnahme an der Sache Luther's möglichst vorbeugen. Dennoch konnte er sich lange nicht entschließen, gegen ihn aufzutreten, da er innerlich die Bestrebungen von Luther großentheils billigte, so sehr er auch deffen Heftigkeit ta= delte. In einem Briefe aus Lowen an Capito 1520 fagt er: "Die Theologen glauben, Luther konne nur durch meine Feder bezwungen werden, und sie verlangen im Stillen von mir, daß ich gegen ihn schreibe. Aber vor sol= chem Wahnsinn bewahre mich Gott!" Deswegen lehnte er auch die Auffoderung ab, sich bei dem wormser Reichs=

<sup>\*)</sup> In der jenaer Ausgabe von Luther's Werken Bd. 2. S. 314.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 542.

S. Doolo

tage einzufinden, wo es ihm unmöglich gewesen ware, seine Stellung zwischen den Parteien zu behaupten. Uchtserklarung Luther's vermehrte sein Bestreben, überall die Meinung zu verbreiten, daß er nie mit Luther ein= verstanden gewesen; es zeigt sich dies aus mehren seiner Briefe vom Jahr 1521. Allein um dieser Behauptung Glauben zu verschaffen, hatte er gegen Luther schreiben muffen, wozu die Aufforderungen immer bringender wurden. Mangel an Zeit und an den nothigen Kenntnissen dien= ten ihm anfänglich zur Entschuldigung: "Aber," fagt er, "ich erkannte wol, wie es eine ganz andre Aufgabe ist, nur zum Studium der Wiffenschaften zu ermahnen, zur Sittlichkeit zu ermuntern und beim Lesen ber heiligen Schriften Bemerkungen zu machen; ober bagegen bie Sache bes Glaubens vor den Augen der Welt zu behan= deln — diese Aufgabe ist so, daß man ohne Verrath an der evangelischen Wahrheit die Leute schwerlich befriedigen konnte \*)." Indessen konnten solche Ausslüchte auf die Lange nicht ausreichen und seine Feinde hatten allmälig auch Leo X. selbst gegen ihn eingenommen, so daß bessen Tod im December 1521 auch für Erasmus erwünscht war, obgleich nun Habrian VI. ihn durch die Aufforde= rung, nach Rom zu kommen und gegen Luther zu schrei= ben, in Verlegenheit sette. Zum Glucke starb auch Ha= drian schon 1523 und Clemens VII. zeigte sich Erasmus geneigter. Auf der andern Seite erbitterte sein Benehmen auch viele Unhänger Luther's und er sah sich auch von dieser Seite sehr angefeindet. Seine Lage schildert er in

<sup>\*)</sup> Ep. 587.

einem lesenswerthen Briefe an Pirkheimer\*). Beide Parsteien waren überzeugt, der Name des Erasmus würde ihnen unfehlbar den Sieg verschaffen, und suchten ihn desswegen aus seiner neutralen Stellung ganz auf ihre Seite zu ziehen. Zumuthungen aller Art, Bitten, Verunglimspfung, Vorwürfe, Drohungen, Nichts wurde gespart.

Bu dieser Zeit kam der fluchtige Ulrich von Hutten nach Basel, im November 1522. Erasmus stand fruher in sehr freundschaftlichen Verhaltnissen mit ihm, die aber schon seit langerer Zeit lauer geworden waren, da die scheue Zuruckgezogenheit des Erasmus mit dem ritter= lichen Heldensinne und dem gewaltthätigen Verfahren Hutten's zu sehr contrastirte, als daß die gemeinsame Liebe für die Wissenschaften und ber Haß gegen die Feinde derselben ihre Berbindung hatte erhalten konnen. Gerade damals hatten sich über Hutten die schlimmsten Gerüchte verbreitet und er hatte sich die Verfolgungen nicht blos burch seinen Eifer fur die Reformation zugezogen. Die ekelhafte Krankheit, mit der er behaftet war, trug eben= falls bei, daß man den Umgang nat ihm vermied. So wirkte Vieles zusammen, um ben Erasmus zu bestimmen feinen Besuch abzulehnen, zumal da derselbe nicht hatte geheim bleiben konnen. Hutten blieb ungefahr acht Bo= chen in Basel, ging bann, auf ben ihm mitgetheilten Wunsch des Rathes, der bei der steigenden Parteiung für und wider die Reformation seine Gegenwart nicht gern sah, im Januar 1523 nach Mühlhausen und schrieb bort, nachdem der Versuch einer Ausschnung zum Theil auch durch geschäftige Zwischentrager vereitelt worden, die lei=

S. DOOLO

<sup>\*)</sup> Epist. 618. d. Basil. 30. Mart. 1522.

denschaftliche und hochst feindselige Schrift: "Ulrich's von Hutten Beschwerde gegen Erasmus von Rotterdam," welche im Juli 1523 zu Strasburg im Drucke erschien, nach= dem sie schon einige Zeit in Abschriften war herumgeboten worden. Erasmus' ganzes Benehmen wird darin aufs schlimmste gedeutet und aus Feigheit, Eigennut, Ehrsucht und Neid gegen die Verdienste Undrer hergeleitet. In Zeit von sechs Tagen schrieb Erasmus bagegen ben "Schwamm gegen Hutten's Bewerfung," die an Bitterkeit und Ueber= treibungen Hutten's "Expostulation" gleich kommt. Wie ge= wohnlich bei solchen Streitschriften, so billigten auch jest nur die Leidenschaftlichsten auf beiben Seiten die eine oder die andre, und felbst Luther außerte sich ungunstig über die Erpostulation, noch mehr aber über den Schwamm\*). Indessen fällt Erasmus mehr, als diese Untwort, ein Brief zur Last (vom 10. Aug. 1523), den er an den Rath zu Zurich schrieb, um denselben vor Hutten zu warnen \*\*). Dieser hatte im Juni auch zu Muhlhausen die Weisung erhalten, die Stadt zu verlaffen, und war nach 3urich gekommen, wo Zwingli sich seiner annahm. Den "Schwamm" sah er nicht mehr \*\*\*).

Der Streit mit Hutten mußte Erasmus in seinem Vorsatze bestärken, sich von der lutherischen Partei mög=

<sup>\*)</sup> Bergl. über diesen ganzen Streit: Ulrich von Hutten ge= gen Desiderius Erasmus u. s. w. von J. Jak. Stolz. 1813.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Brief, sowie ein andrer von Hutten an den Rath zu Zürich abgedruckt in Heß: Erasmus von Rotterdam. Bd. 2. S. 572.

<sup>\*\*\*)</sup> Hutten starb auf der Insel Ufnau im Zürchersee, nach Erasmus den 29. Aug., nach Andern den 31. Aug. oder 1. September 1523.

lichst entfernt zu halten. Dagegen stand er damals noch mit Zwingli in freundschaftlichem Verhaltnisse, der sich so wie Andre Muhe gab, zu verhindern, daß Erasmus nicht offentlich gegen Luther auftrete. So fehr aber Erasmus und Luther jeder die Verdienste des Undern anerkennen mußte, so war ihr innerstes Wesen boch zu verschieden, als daß sie sich an einander hatten anschließen konnen. Schon 1516 hatte Luther in einem Briefe an Spalatis nus den Erasmus wegen mehrer Unmerkungen zum N. I. getabelt, in benen das Dogma von der Gerechtigkeit und von der Nuglosigkeit der Werke nicht mit seinen Unsichten übereinstimmte und lettere nur auf die Ceremonien bezo= gen wurden. Da aber bieses grade ein Hauptpunkt fur Luther war, ber überhaupt auf Dogmen einen Werth legte, den ihnen Erasmus nicht zugestehen konnte, so er= klart sich daraus die Entstehung einer fruhen geheimen Abneigung gegen Erasmus. Dazu kam bas bebachtige und vorsichtige Wefen des Lettern und seine Ermah= mahnung an Luther, fanfter zu Werke zu gehen und sei= nen Feuereifer zu zügeln. Erasmus haßte dogmatische Streitfragen, die ihm bei Luther zu fehr hervorzutreten schienen und worin er zum Theil die scholastische Spit= findigkeit nur unter anderer Form erneuert sah. Seine Unsicht war, daß in den Glaubenslehren durchaus nicht alles so genau sollte bestimmt werben, indem sein prakti= scher Sinn das Wesen der Religion in einen moralisch guten Mandel fette. Luther's Lehren von der Erbfunde, bem naturlichen Verderben des Menschen u. f. w., mußten ihm als unfruchtbare Spigfindigkeiten erscheinen. Besonders aber tadelte er neben der sturmischen Sige, womit Lu= ther auftrat, daß er das Bolk in den Kampf hineinzog

und Lehren auf die Bahn brachte, die nach seiner Unsicht für einstweilen besser verschwiegen geblieben waren. Die Theologen geben einander dies und jenes zu, bessen Ver= öffentlichung schädlich ware," sagt er in einem Briefe an den Cardinal Campegius (Ep. 547). Herstellung und Beforderung wissenschaftlicher Bildung war der Gegenstand seiner Bestrebungen. Dadurch hoffte er auch einer ver= nunftigen Religiösität am sichersten aufzuhelfen, und hielt auch Luther's Bestrebungen anfänglich für durchaus nicht verschieden. Da er nun Liebe und Achtung fur die Wis= senschaften bei den Großen und selbst am papstlichen Hofe fand, so glaubte er, auf biesem Wege konne am sichersten auch die religiose Verbesserung herbeigeführt werden, und daher waren religiose und literarische Bestrebungen ihm eines und dasselbe. Wirkliche Angriffe auf den romi= schen Stuhl und die Rirchenverfassung überhaupt wurden nach seiner Meinung der Sache der Wahrheit und der Wissenschaften eber Schaben bringen; benn er übersah, was die Leidenschaften, der Eigennut und die Selbstsucht vermögen. Wol erkannte er, daß durch die Wissenschaft der Geist für das Hohere empfänglich wird; aber daß zur wirklichen Belebung eines wahrhaft religiosen Sinnes noch ein andrer kräftiger Unstoß nothwendig sei, blieb ihm ver= borgen. Daher sagte schon 1522 Melanchthon, den Eras= mus aufs hochste schätzte: "In theologischen Sachen und Lehren suchen wir zwei Ding. Das ein ist, damit wir uns trosten und ermahnen gegen den Tod und gottlichem Gericht, damit wir auch unser Gemuth aufrichten gegen den Hinterlisten des Satans und wider die Gewalt ber hellischen Porten und dies Lehren ist eben die wahre evan= gelische und driftliche Predig, der Welt und aller mensch=

lichen Vernunft unbekannt. Dies lehret der Luther, und dies ist die Frummkeit des Herzens, die alsbald gebihrt gute Werk. — Das ander, das man in theologischer Lehr sucht, sind gute Sitten und ein stattlich Wesen. Darauf dienet gar nach Alles, was Erasmus lehrt. Es haben aber solches auch die heidnischen Philosophi gelehrt. — Welche der Art Lehre nachhangen, die lernen wohl die Liebe, den Glauben lernen sie nicht, — doch acht ich Erasmus sei den Alten fürzuseßen."

Diese Verschiedenheit in ben Grundansichten, wie ein besserer Zustand herbeizuführen sei, mußte eine innigere Ber= bindung der beiden großen Manner unmöglich machen. Schon fruhe außerte Erasmus Besorgnisse, die Theilnahme und Aufregung der Masse des Volkes konne den Wissen= schaften Gefahr bringen, und nachher schienen der Bauern= frieg und die wiedertauferischen Bewegungen seine Besorg= nisse zu rechtfertigen. Rechnet man bazu noch, baß Eras= mus, als der Kampf heftiger und Luther in die Acht er= klart wurde, schon über funfzig Jahr alt und babei fort= während kranklich war, daß ihn von Jugend auf seine ganze Individualitat barauf geführt hatte, in ungestorter Beschäftigung mit den Wissenschaften und Beforderung der Studien bei Undern sein Lebensgluck zu suchen, daß er schon seit lange von den Monchen, denen er wie Luther "an die Bauche gegriffen hatte," verfolgt wurde, daß er sich doch nicht ganz von den Jugendeinbrücken in Rucksicht der Autorität der Kirche frei machen konnte, endlich daß er bei entschiedenem Unschließen an die Sache Luther's auch genothigt gewesen ware, Glaubenslehren an= zunehmen, benen seine Ueberzeugung widerstritt, also einen Glaubensdespotismus mit dem andern hatte vertauschen

\_ poole

ober in ber Partei ahnliche Streitigkeiten erregen muffen, wie zwischen Luther und Zwingli entstanden, — faßt man also Alles dieses zusammen, so findet man barin hinlang= liche Grunde, um sich die Stellung zu erklaren, welche Erasmus annahm, ohne genothigt zu sein, bieselbe einzig aus dem Bestreben herzuleiten, die Gunft seiner vorneh= men und machtigen Gonner nicht zu verlieren, ober, wie von Underen geschieht, aus dem Mangel religiosen Sin= nes ober aus Eifersucht gegen Luther. Daß die Reigung für ein ruhiges und bequemes Leben ebenfalls auf sein Benehmen Einfluß, und daß er nicht den Muth gehabt, für die Wahrheit Alles aufs Spiel zu setzen, wird beswe= gen nicht geleugnet, und in dieser Beziehung steht er al= lerdings tief unter Luther: aber darin allein die Motive seiner Neutralität zu suchen, zumal bei einem Charakter, dem durch seine Lebensschicksale Verstellung zur andern Natur geworden, dazu hat man kein Recht.

Diese Neutralität gab Erasmus in der That auch nicht auf, als er sich endlich durch die unaufhörlichen Angriffe der Mönchspartei 1524 genöthigt sah, gegen Luther auszutreten. Nicht Luther's Verdienste überhaupt, nicht sein Kämpfen gegen den Verfall der Religion und gegen die schreckliche Verderbniß der Kirche griff er an; er trat nicht als Luther's erklärter Feind, als Vertheidiger des Papstthums oder gar des Mönchswesens auf, das ihm weit verhaßter war als Alles, was er an Luther tadelte, sondern er hob ein einzelnes Dogma Luther's heraus, das mit seinen eignen Ansichten im völligen Widerspruche stand: Luther's Lehre von der Unfreiheit des menschelichen Willens. Diese bekämpste er in der "Abhandlung vom freien Willen" (ohne Druckort 1524 und in dem-

felben Jähre eine zweite Ausgabe zu Koln) mit eregeti= schen und philosophischen Grunden auf eine sehr gemäßigte Weise und verwahrt sich ausdrücklich am Schlusse, daß ungeachtet seiner abweichenden Unsicht in dieser Beziehung "alles in seinem Werthe bleibe, was Luther so fromm und christlich von der Liebe zu Gott, von der Schadlichkeit des Vertrauens auf eigne Verdienste u. f. w. gelehrt habe." Luther war es nicht möglich, diesen Angriff auf eine Lehre, die ihm so wichtig war, mit derselben Ruhe und Mäßi= gung abzuschlagen. Seine Gegenschrift "Von dem un= freien Willen" (im December 1525) ist außerst heftig und feindselig gegen Erasmus, obgleich er bessen Gelehr= samkeit ruhmt\*). Daß weder durch die eine, noch durch die andre Schrift die durch Einmischung und Anthropo= morphismen doppelt verwickelte Streitfrage ihrer Losung naher gebracht wurde, war weniger wichtig, als daß ba= durch ein Ausbruch geheimer Abneigung verursacht wurde, der nach beiden Seiten hin nachtheilig gewirkt hat. Eras= mus schrieb in der größten Gile: ben "Schildtrager gegen den unfreien Willen", um wenigstens noch die erste Ab= theilung auf die frankfurter Messe zu senden. Diese Schrift ist nun ebenso heftig und bitter als Luther's Vertheidigung, und in bemfelhen Tone ist auch die Fortsetzung abgefaßt, welche Erasmus 1527 erschienen ließ. Der Vorwurf, daß er nicht Theologe, sondern nur Grammatiker sei, ferner daß ihn Luther des Mangels an Interesse für die Reli= gion, der Menschenfurcht, des Epikuraismus beschuldigte, hatte ihn aufs Tiefste gekrankt. Indessen war bieser

<sup>\*)</sup> Eine Analyse beider Streitschriften s. in Plank's Geschichte der Entstehung des protestantischen Lehrbegriffs. Ih. 2.

Schools

Streit mit Luther im Grunde mehr perfonlich. Aber ei= nem Manne auf so hoher Stufe, auf den Aller Augen gerichtet sind, gestatten die Parteien feine Neutralität. Zwar von Seite des romischen Hofes selbst war man vor= sichtiger und hutete sich wohl, Erasmus aufs Aeußerste zu treiben. Ueber seine Schrift von dem freien Willen ertheilte man ihm Lobspruche und munterte ihn nur auf, so fortzufahren. Dasselbe geschah von Seite des Kaisers und andrer Großen. Desto heftiger fuhren die Monche und überhaupt die Borkampfer der Obscurantenpartei fort zu toben. Mochte immerhin Erasmus nun Manches, was er fruher gesagt, anders beuten: auf alle Weise wurde von ihnen der Sat commentirt: Erasmus habe das Ei gelegt, das dann von Luther nur sei ausgebrutet worden. Ebenso wenig wurde er von manchen Protestan= ten geschont, die ihn fortwahrend aus seiner neutralen Stellung herauszutreiben suchten. Das freundschaftliche Verhaltniß mit Zwingli erlosch auch um diese Zeit, beson= ders als Leo Juda in einer Druckschrift zu beweisen ge= sucht hatte, daß Erasmus die uneigentliche Erklarung der Einsetzungsworte des Abendmals gebilligt habe.

Durch die steigende Gahrung in der Stadt Basel wurde zugleich die Schwierigkeit seiner Stellung vergrößert. Im Jahre 1525 hatte ihn der Rath zu einem Gutach= ten über die sogenannte Lutherische Sache aufgesordert. Erasmus beschränkte sich auf drei Punkte, von den Druck=schristen, vom Fleischessen und von den Ehen der Priester und Mönche, und entschuldigte sich, daß er den Austrag nicht ganz erfüllen könne. "Die ganze Sache," sagt er, "ist so beschaffen, daß sie nur durch ein Einverständniß mächtiger Fürsten, oder vieler Städte und Landschaften

kann gestillet werden. Mische ich mich barein, so wird bas Trauerspiel nur noch heftiger. Gefahr barf man al= lerdings nicht furchten, wo die Hoffnung eines großen Ge= winnes leuchtet; aber biefen sehe ich noch nirgends. Partei ist nuchtern: wenn ich baber einen gemäßigten Musfpruch thun follte, so wurde ich beide beleidigen; und boch wollte ich dies noch lieber, als mich ganz an die eine oder andre anschließen." Ueber ben ersten jener drei Punkte außert er, wenn man die Lutherischen Dogmen zu brucken verbieten wollte, so mußten auch die Commentarien Undrer nicht gedruckt werden, welche solche Lehren einmischen, wie Pomeranus und Dekolampadius; so aber wurde viel Nug= liches unterbleiben. Die Bewilligung des Abendmahls un= ter beiben Gestalten und des Fleischeffens ware nach feiner Meinung leicht vom Papste auszuwirken. Auch in Rucksicht der Priesterehe außert er sich nachgiebig \*). Daß das Gutachten keiner Partei gefallen konnte, fallt in die Mus gen, aber auch hier zeigt sich wieder die Tauschung, in der er sich befand, daß der Papst selbst Verbesserungen in der Kirche nicht abgeneigt sei.

Neben demjenigen, was Erasmus von Anfang am Aeußern der Reformation getadelt hatte, und was er "aufsrührerische Freiheit" nennt, wich er aber auch von den Protestanten in einigen wichtigen Grundsätzen ab. Dahin gehört seine Anerkennung der Autorität der Kirche, die ihm freilich auch als Verstellung gedeutet worden ist, sich aber auch aus tief haftenden Jugendeindrücken und einem gewissen Mangel an Selbständigkeit erklären läßt; seine

5-000 L

<sup>\*)</sup> Consilium Senatui basiliensi in negotio Lutherano A°. 1525 datum, in Heß: Erasmus von Rotterbam. Bd. 2. S. 577.

Unsichten von der Rechtmäßigkeit der papstlichen Gewalt in Disciplinarsachen, wozu eine gewisse Befangenheit des Urtheils über ben ganzen Zusammenhang und die Wir= kungen des hierarchischen Systemes scheint gekommen zu sein. Wenn er in Uebereinstimmung mit ben Protestanten auf die heiligen Schriften hinwies und das Lesen berselben auch den Laien empfahl, so hinderte ihn doch jener Auto= ritatsglaube, Allem, was baraus folgt, beizustimmen. Dies mußte besonders in Beziehung auf schwierigere Dog= men der Fall sein, da diese seinem praktischen Sinne im= mer als untergeordnet erschienen. Allerdings mag er auch manche dogmatische Untersuchungen absichtlich vermieden haben, weil ihm dies eben bequemer war und seine Ruhe nicht storte. Es zeigt sich bies aus mehren seiner Meuße= rungen. Im "Enchiridion" hatte er z. B. die Anrufung der Seiligen fur heidnischen Aberglauben erklart; spater fagt er in einem Briefe vom Jahre 1524 \*): "Meine Meinung ist nicht, das man die Beiligen anrufen solle; indessen ist es ungereimt, über einen Gebrauch, der sich seit dem Ursprunge der Kirche fortgepflanzt hat und an sich fromm ist, solche Tragodien zu erregen." Aus Al= lem ergibt sich, daß das Bestreben des Erasmus, seine Neutralität in dem großen Kampfe zu wahren, so viel auch personliche Verhaltnisse und Rucksichten bazu beitra= gen mochten, ebenso sehr aus seinen abweichenden Un= sichten herfloß, wie ein besserer Zustand in der Kirche her= beizuführen sei, ferner aus der vorherrschend praktischen Richtung, die er durch den ganzen Gang seiner Bildung erhalten hatte und nach ber ihm das Dogmatische im

Cook

<sup>\*)</sup> Epist. 707.

Christenthum gegenüber der Sittenlehre ganz untergeordnet erschien; aus den Beforgnissen, die ihm die Theilnahme der Massen erregte, weil er nicht erkannte, daß die Fur= sten auch bei bem besten Willen ohne die Hingebung der Wolker zu schwach gewesen waren, der Wahrheit den Sieg zu verschaffen; endlich aus ber Berschiedenheit seiner Un= sichten über wichtige Hauptpunkte, die er Luther's Urtheil nicht unterwerfen konnte, ohne sich einem neuen vielleicht noch bruckenbern Glaubensbespotismus zu unterwerfen, als für ihn der romische war, indem es dort die Großen mit einem Manne, wie Erasmus, im Einzelnen nicht fo ge-Die Frage aber, was erfolgt ware, wenn nau nahmen. Erasmus sich öffentlich fur Luther erklart hatte, ist, wie alle Wenn in der Geschichte, eine mußige, und wer sich mit derfelben beschäftigen wollte, wurde mögliche Wirkun= gen finden, die der Reformation theils nuglich theils schadlich hatten sein konnen. Das Erasmus, ungeachtet seiner Neutralität bei dem Kampfe, Luther's Unterdrückung nicht wunschte, zeigt fich überall, und baß seinen Vorbereitun= gen die Reformation Vieles zu danken hat, ist unleug= bar; in gewissen Beziehungen hatten seine Feinde mit dem Bilde von dem Gie nicht ganz unrecht. Aber ungerecht war es von beiben Seiten, daß man ihn mit Gewalt aus dem Wirkungskreise, ben er fich gewählt und in welchem er bis dahin so wohlthatig gewirkt hatte, herausnothigen und auf eine Bahn führen wollte, die weder fei= nen Neigungen noch feinem Wesen überhaupt zusagte.

Zu einer genauern Darstellung der Ansichten und des Berhältnisses des Erasmus zu beiden Parteien dienen auch seine mannichfaltigen literarischen Fehden. Der beschränkte Raum gestattet hier nur dieselben kurz aufzuzählen. Am

- DOOLO

ausführlichsten findet man sie, mit Angabe des Hauptin= halts der gewechselten Streitschriften, im: Erasmus von Rotterbam von Beg. Indessen nahmen diese Fehden mei= stens einen personlichen Charakter an; sie waren, so schnell auch Erasmus solche Schriften hinwarf, ein wirklicher Zeit; verlust und für die Fortschritte der Wissenschaften über= haupt lange nicht von solcher Wichtigkeit wie die Reuch= linsche Fehde. Die bedeutendsten derselben wurden durch seine Arbeiten über die heiligen Schriften veranlaßt und unter den Gegnern erschienen einige, die des Erasmus nicht ganz unwürdig waren, z. B. ber gelehrte und ver= dienstvolle Jakob Lefevre von Estaples in der Picardie (Faber Stapulensis), der spanische Theologe Lopez Stu= nica und der Graf von Carpi, Albertus Pius aus dem Hause Savoyen. Undre Rampfer für die romischen Grundfåte und Lehren, die ebenfalls, durch die Ausgabe des N. T. oder durch die Paraphrasen veranlaßt, gegen ihn auftraten, waren der Professor der Theologie zu Lowen, Latomus, der Englander Eduard Lee, die Doctoren der Sorbonne Pater Sutor von Mans und der fanatische Natalis Bedda. Die Sorbonne war überhaupt damals ein Centralpunkt, von welchem die heftigsten Verfolgun= gen gegen alle Gegner der Monchstheologie ausgingen, der als wahre Propaganda auch in andern Ländern seine Uffilirten und in den Klostern seine Clubs hatte, um auf den Kanzeln gegen die Neuerer aufzuheten, und der sich bann die Hauptschläge fur den gunftigen Augenblick selbst vorbehielt. Selbst der Schutz der Konige sicherte nicht vor ihr, was der unglückliche Berguin erfuhr, der einige Schriften bes Erasmus ins Franzosische überset und 1529, ungeachtet er an den Konig und an den ro=

mischen Stuhl appellirt hatte, verbrannt wurde. Gegen Erasmus selbst trat die Sorbonne 17. December 1527 mit einer Censur auf, wodurch eine bedeutende Zahl von Stellen aus den Paraphrasen, der Borrede zu der Ausgabe des Hilarius und aus den Colloquien formlich sür Rehereien erklärt und verdammt wurden \*). Unter denen, die in der römischen Kirche noch später (1531 und 1533) gegen ihn öffentlich auftraten, sind zu erwähnen der Italiener Steuchus Eugubinus und der spanische Theologe Sepulveda. Die Streitigkeiten mit Anhängern der Resformation betrasen, mit Ausnahme der oben angeführten mit Leo Judä und der Streitschrift gegen Luther, sast ausschließend Persönlichkeiten; so die schon angeführte mit Hutten, serner diesenigen mit Gerhard Geldenhauer von Nimwegen und mit Eppendorf.

Alle diese Streitigkeiten des Erasmus, sowohl mit Katholiken als mit Protestanten, treten übrigens in Beziehung auf die allgemeine Entwicklung der gährenden Zeit immer mehr in den Hintergrund, je mehr die beiden großen Hauptparteien sich ausschieden und der Kampf von dem Gediete der Wissenschaft auf dasjenige der Glaubenstehren und der gesammten Kirchenverfassung sich verpflanzte, wohin Erasmus demselben nicht folgen konnte. Ihm selbst konnte dies keineswegs entgehen und seine Misstimmung mußte dittrer werden, je mehr er sich durch den Gang der Ereignisse in den Schatten gestellt sah. Neben

<sup>\*)</sup> Die Apologie des Erasmus s. Opp. Ed. Clerici. T. IX. p. 814. Auch unter den Mönchen in Spanien wurde um diese Zeit die Bewegung immer heftiger und veranlaßte Erasmus zu eisner Apologie. ib. p. 1015.

ber bierburch und burch bie Ungriffe feiner Begner perletten Gigenliebe trugen anbre Grunbe ju biefer fleigenben Bitterfeit bei, Die fich immer mehr in feinen Streitschriften und Briefen zeigte. Die zunehmenben forverlichen Befcwerben, befonbers Steinschmergen, und ihr Ginfluß auf bie Gemutheftimmung burfen bei ber Beurtheilung feines Benehmens nicht überfeben werben. Der im Sabre 1527 erfolgte Tob feines liebsten greundes groben permehrte feinen Dismuth. Dazu fam nun noch, bag zu Bafel felbit bie Freunde ber Reformation immer fuhner hervortraten und burch ben Wiberftand ber Dachthaber ein Rampf bereitet murbe, ber ibn balb nothigen mufte. entweber fein geliebtes Ufpl gu verlaffen, ober burch fein Berbleiben zu Bafel fich offentlich ber Reformation angufchließen. Erasmus tonnte nach ber gangen Stellung, bie er bieber zu behaupten gefucht hatte, nur ben erfteren Weg mablen.

Den 8. Februar 1529 brach ber Aufstand ber Bürgerschaft zu Bafel gegen ben auf heimtüchsche Weife zoegenden Rath aus; die Bilber und Attare wurden zersört und die haupter ber katholischen Partei sichen aus der Stadt. Im April verließ Erasmus dieselbe, ungern, wie er selbst sagt; democh kann er sich nicht enthalten, in zwei Briefen durch ein Bunder die Sersörung ihrer Bilber zu bestrafen. Dekolampabius und Beatus Menanus suchen ihn vergeblich zurückzuhalten. Seine Gerächschaften hatte er sich vorausgesandt. Dem Schiffer befahl er, ihn in einem abgelegnern Theile ber Stadt in den Kahn in einem abgelegnern Theile ber Stadt in den Kahn

<sup>\*)</sup> Ep. 1048 und 1069 Dift. Zafchenbuch. Reue F. IV

aufzunehmen; allein dies verbot der Rath und verlangte, daß er sich an dem gewöhnlichen Orte bei ber Rheinbrucke einschiffe, bamit er die Stadt nicht als Flüchtling zu verlaffen scheine. Seine Beforgniß, von dem Pobel beleidigt zu werben, zeigte sich als vollig unbegrundet und er sah viele trauernde Gesichter unter der am Ufer stehen= den Menge \*). Er hatte sich, um besto ungehinderter abreisen zu konnen, durch ein Schreiben an den Bischof Bernhard von Trient, ber mit Konig Ferdinand auf ben Reichstag zu Speier gekommen war, einen Ruf von Fer= binand und einen Geleitsbrief fur alle Staaten bes Rai= fers und seines Brubers verschafft, zugleich aber angebeutet, daß der Zustand seiner Gesundheit es ihm unmöglich mache, sich in das Gewirre des Reichstags felbst zu ma= gen \*\*). Ferdinand, ber ihn fruher unter glanzenden Bedingungen vergeblich nach Wien zu ziehen gesucht, hatte ihn dem Magistrate seiner Stadt Freiburg im Breisgau angelegentlich empfohlen. Der Empfang entsprach der Em= pfehlung, und man wies Erasmus in einem ber Stadt gehörigen Gebäube eine Wohnung an. Anfänglich war er auch mit dem Aufenthalte wohl zufrieden. Allein die nach seiner Darstellung \*\*\*) unredliche Behandlung in Ruck-

Jam, Basilea, vale, qua non urbs altera multis Annis exhibuit gratius hospitium.

Hinc precor omnia laeta tibi: simul illud, Erasmo Hospes ut ne unquam tristior adveniat.

<sup>\*)</sup> Bon den Gefühlen, mit denen er Basel verließ, zeugen neben mehren seiner Briese die Zeilen, welche er dem ihm begleis tenden Freunde Amerbach dictirte:

<sup>\*\*)</sup> Ep. 1017. p. 1158. d. d. 24. Febr. 1529.

<sup>\*\*\* )</sup> Ep. 1210.

ficht des Miethzinses vermochte ihn ein eignes Haus zu kaufen, dessen Einrichtung ihm aber neuen Verdruß ver= ursachte. Hierüber, sowie über andre Unannehmlichkeiten und über zunehmende körperliche Beschwerden enthalten feine Briefe aus biefer Zeit viele Klagen. Einige Ent= schäbigung fand er in dem Umgange mit dem berühmten Rechtsgelehrten Zasius und in dem lebhaft fortgesetzten Briefwechsel mit ausgezeichneten Mannern seiner Zeit. Den wichtigen Reichstag zu Augsburg 1530 zu besuchen, lehnte er wegen Krankheit ab, sagt aber selbst, daß er dort mit seinen Friedensvorschlägen keinen Eingang finden konnte. Inbessen warnte er in einem Briefe an ben Carbinat Campegius bringend vor gewaltthatigen Magregeln und fandte an Julius Pflug eine Abhandlung "Von der lieb= lichen Eintracht ber Kirche," als Erklärung bes 83. Pfalms, die wegen ihres vermittelnden Inhalts keinem der beiden Extreme gefallen konnte

Vom J. 1531 an zeigt sich bei Erasmus immer größere Ubneigung gegen den Aufenthalt zu Freiburg. Die Luft schien seiner Gesundheit nicht zuträglich; eine Spidemie in der Stadt beunruhigte ihn; die Gesahr eines neuen Krieges mit Frankreich vermehrte seine Besorgnisse. Er sah sich daher nach einem andern Aufenthaltsorte um, der in den Besitzungen des Kaisers gelegen, aber nicht allzuweit von Basel entsernt sein sollte, wo er fortwährend die Froben'sche Druckerei beschäftigte und gewissermaßen leitete. Besanzon schien sich dafür zu eignen und er schrieb wirklich an den Rath daselbst, der ihn auch durch Geschenke zu Aussührung dieses Vorhabens zu bewegen suchte. Zugleich kamen von Brüssel neue Einladungen zur Rückskehr, mit einer Anweisung auf 300 Gulben als Reisegeld

Scoolo

und dem Versprechen einer Erhöhung seiner Pension. Im Herbste 1533 machte er daher Anstalten, Freiburg zu verslassen. Ob er wirklich entschlossen war, nach Belgien zu gehen, ist ungewiß. Die Monchspartei, die ihn früher vertrieben hatte, war, wie er täglich erfuhr, nicht versöhnt und ihr großer Einsluß konnte ihm nicht verborgen sein. Indessen verschlimmerte sich sein Gesundheitszustand so sehr, daß er die Abreise auß Frühjahr 1534 verschob. Allein auch in diesem Jahre wurde sie durch zunehmende Gichtansälle verhindert und es dauerte noch dis in den Sommer 1535, ehe er Freiburg verließ.

Ungeachtet seiner Misstimmung und ber wiederholten Krankheitsanfalle dauerte auch zu Freiburg feine angestrengte literarische Thatigkeit und sein lebhafter Briefwech= sel ununterbrochen fort. Wenn ihn die Gicht in ber Sand am Schreiben hinderte und er das Bette huten mußte, dictirte er Briefe und Anderes. Noch ins Jahr 1529 fällt die Vollendung der Ausgabe des Augustinus, mit einer Dedication an den Erzbischof von Toledo, worin er diesen Rirchenvater sehr erhebt, nachdem er ihn früher tief unter Hieronymus und Drigenes geset hatte. sich indessen aus Briefen dieser Zeit, daß er burch diese Lobeserhebungen des von der romischen Kirche so gepriese= nen Kirchenvaters nicht seine wahren Unsichten ausbrückte. Im Jahre 1530 erschien seine Uebersetzung bes Hieron von Xenophon, eine Erklarung bes 34. Pfalms, eine Ausgabe von Algeri opus de veritate corporis et sanguinis Domini in Eucharistia (Algerus, Monch bes Dr= dens von Clugni im 12. Jahrhundert, vertheidigte die Transsubstantiation). Die Abhandlung "Von dem An= stande in den Sitten der Jugend" und die freimuthige

S. DOOLO

Schrift "Bon dem Kriege gegen die Turken," in welcher er unter andern baran erinnert, bag bas Geld, welches man zum Türkenkriege durch Indulgenzen und auf andre Weise zusammengebracht, "in den Sanden der Papste, Cardinale, Monche, Herzoge und Grafen" geblieben und zu Allem eher als zum Kriege gegen die Türken sei ver= wendet worden. Im folgenden Jahre erschienen die "Denkspruche," eine Sammlung treffender Ausspruche und Ant= worten aus den Classikern, die er schon seit langerer Zeit begonnen hatte. Sie fand großen Beifall, sodaß bald eine neue Ausgabe nothig wurde, in welcher er noch zwei Bücher den sechs ersten beifügte; auch jett noch verdient sie empfohlen zu werden. Ferner die Ausgaben des Ari= stoteles, bei welchem er sich der Hulfe von Simon Gry= naus bediente \*), des Livius, mit den funf von Grynaus aufgefundenen Buchern \*\*), (1532) des Demosthenes, Terentius, mehrer Schriften von Basilius und (1533) der Geographie des Ptolemaus. In einer Erklarung des 39. Pfalms, welche 1532 erschien, weiset er nach, daß man jedem Kirchenvater Heterodorien oder gar Regereien vor= werfen konnte; daß dasselbe bei manchen Dekreten fruhe= rer Papste der Fall sei, und daß auch spatere Papste un= geachtet der angeblichen Unfehlbarkeit einander widersprechen. Nicht weniger freimuthig ist seine "Deutliche Erklarung des sogenannten apostolischen Symbolums, der Ge= bote bes Dekalogus und des Gebetes des Herrn" in Beziehung auf verschiedene Dogmen, und indem er nicht ver= hehlt, daß das apostolische Symbolum nicht von den Apo-

<sup>\*)</sup> Ep. 1159. p. 1353.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 1160. p. 1358.

steln herrühre. Diese Schriften beweisen, daß Erasmus un= geachtet der giftigen Angriffe seiner Feinde auch im Alter noch Unsichten freimuthig aussprach, die diesen wieder neuen Stoff zu Verketzerungen geben mußten. Noch in der letten Zeit seines Aufenthaltes zu Freiburg arbeitete er die Schrift aus "Der Kirchendiener oder der evangelische Prediger", die dann nach seiner Ruckfehr nach Basel, 1535 erschien. Er zeichnet in derselben das Bild eines wahren driftlichen Predigers und Seelforgers und die Vorbereitungen, die dieses Umt erfordre, und gibt dann eine ausführliche geist= liche Rhetorik und Dialektik, jedoch nicht in streng softema= tischer Ordnung. Das Werk fand außerordentlichen Bei= fall, sodaß die ganze Auflage von 2600 Exemplaren in kurzer Zeit vergriffen war und eine zweite mußte veran= staltet werden. — So wie früher, so brachte ihm auch diese, nebst einigen fleinern hier nicht erwähnten Schriften, durch die Dedicationen reiche Geschenke ein, Bischofe und Fürsten betrachteten es als großen Gewinn, ihre Namen auf diese Weise verewigt zu sehen\*).

Im Sommer 1535 verließ nun Erasmus Freiburg, angeblich um sich nach Besançon zu begeben, ging aber nach Basel, theils um seine dortigen Freunde noch zu sehen, theils um den Druck des "Kirchendieners" zu veranstalten. Daß er erst von Basel aus Anstalten zum Verkause seines Hauses in Freiburg und der zurückgelassenen Mobilien machte, geschah, um ungehinderter sich entsernen zu könenen; denn an die Rücksehr dachte er nie. Ungewisser ist, ob er wirklich die Absicht hatte, nur kurze Zeit in Basel

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an Christoph Masias v. J. 1530 zählt Erasmus solche Geschenke auf. Epist. 1103. p. 1284.

zu bleiben, ober ob er sich burch dieses Vorgeben nur gegen Vorwürfe vertheibigen wollte, die man ihm wegen des Aufenthaltes in diefer nun ganz reformirten Stadt machte. Noch in einem Briefe vom 28. Junius 1536\*) außert er, obgleich er bei aufrichtigen Freunden sei, wie er zu Freiburg nicht gehabt, wurde er doch lieber wegen der Un= gleichheit ber Glaubenslehren an einem andern Orte sein Leben beschließen, und wünscht, daß Brabant näher ware. Da aber diese Aeußerungen an seinen Freund Konrad Go= clenius, der im buslidianischen Collegium zu Lowen lehrte, gerichtet waren, bamit sie ber Statthalterin hinterbracht wurden, so beweisen sie ebenso wenig, als ein anderer Brief vom 17. Mai, an den Schapmeister zu Dole in Franche= comté\*\*), worin er von seinem Vorhaben spricht, nach Besançon zu gehen, sobald es feine Gesundheit erlaube, und beifügt: "Bon den Sekten broht mir hier keine Gefahr. Niemand fällt mir auch nur mit einem Worte beschwer= lich; aber ich mochte auch Niemanden in meinem Hause haben, der von den neuen Lehren angesteckt ware." wenig ernstlich dies gemeint war, zeigt sich baraus, daß er um dieselbe Zeit einen Besuch von Pellicanus, der da= mals Professor in Zurich war, annahm und sich sehr freund= schaftlich mit ihm unterhielt. Uebrigens ware die Reise nach ben Niederlanden bei feiner geschwächten Gesundheit nicht rathsam gewesen. — Erasmus lebte in dieser Zeit sehr zurückgezogen und auf einen kleinen Kreis weniger Freunde beschränkt; öffentlich sah man ihn beinahe nie. Indessen

<sup>\*)</sup> Epist. 1299.

<sup>\*\*)</sup> Epist. 1298.

wurde von Rom aus noch ein Versuch gemacht, sich seiner gegen die Reformation zu bedienen. Erasmus hatte, nach seiner Gewohnheit bei jedem Papstwechsel, 1534 Paul III. ein Begluckwunschungsschreiben gefandt. Basel erhielt er nun eine sehr schmeichelhafte Antwort, mit der Ermahnung auf dem bevorstehenden Concilium die katholische Lehre zu vertheidigen. Zugleich ertheilte ihm der Papst die Propstei Deventer, deren reine Einnahme auf 1500 Dukaten berechnet wurde, und da seine Gonner ihm den Cardinalshut verschaffen wollten, wofür aber der Gewählte ein reines Einkommen von 3000 Dukaten befigen mußte, so saben sie sich nach andern Prabenden um, die ihm noch konnten ertheilt werden. Paul III. scheint die Sache wirklich ernstlich betrieben zu haben, aber wol kaum, weil er von Erasmus' aufrichtiger Unhanglichkeit an das ganze hierarchische System überzeugt gewesen ware, sondern weil man seine Abneigung gegen Luther kannte und ihn zu neuen, noch gewichtigern Streitschriften gegen die Reformation zu nothigen hoffte, wenn er die Lockspeise annehmen wurde. Allein alle diese Bemühungen schei= terten an Erasmus Weigerung, die Propstei Deventer anzunehmen, und er kann sich in seinen Briefen nicht ent= halten, über den Plan zu spotten. Denn zu feiner fruhern Abneigung gegen jede offentliche Stellung, die ihn in eine abhängige Lage bringen und in der freien Benutung seiner Zeit hindern konnte, kam noch das Gefühl, daß die ihm beschiedene Lebensdauer sich ihrem Ende na= here. Die Gichtschmerzen wurden im Berbste 1535 hef= tiger und nothigten ihn ben Winter über bas Bett zu huten. Dennoch setzte er feine literarischen Arbeiten fort. Im Januar 1536 erschien die "Erklarung des vierzehnten

5-000 L

Psalms", und unausgesetzt arbeitete er an der Ausgabe der Drigenes. Allein als er im Marz noch von einer Diarrhoe befallen wurde, die spater in die Ruhr überging, mußte er der Bollendung entsagen und übertrug fie seinem Freunde Beatus Rhenanus. Huch beschäftigte er sich mit einer neuen Sammlung und Herausgabe seiner Briefe\*). Unter schweren Leiden erlebte er noch den Sommer. Aus der Schil= derung seiner letten Lebensumstande, welche Beatus Rhe= nanus in der Dedication der Ausgabe des Drigenes gibt, vernimmt man, daß er dieselben mit religioser Ergebung in den Willen Gottes trug, aber auch jest noch einen Scherz zu eigner und ber Freunde Erheiterung nicht fur unerlaubt hielt. Go, als wenige Tage vor seinem Tode drei Freunde, Bonifazius Amerbach, Hieronymus Froben und Mikolaus Episkopus ihn mit einander besuchten, gebachte er der drei Freunde Hiob's und fragte sie lachelnd, warum sie ihre Kleider nicht zerriffen und das Haupt nicht mit Asche bestreut haben. — In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 1536 erlag endlich die von Jugend an zarte Hulle dem schleichenden Fieber, welches dieselbe seit drei Wochen verzehrte: der Geist blieb bis zum letten Augen= blick helle, und ohne durch die Zudringlichkeit katholischer Priester und die Sterbesakramente beunruhigt zu wer= den, einzig die Gnade Gottes und Jesu anflehend, ent= wand er sich ber zerfallenden Sutte.

Ein Testament, von seiner eignen Hand geschrieben, vom 12. Februar 1536, das auf der Bibliothek zu Bassel aufbewahrt wird, setzte seinen Freund Bonifazius Amersbach zum Universalerben seiner bedeutenden Verlassenschaft

Cooolo.

<sup>\*)</sup> Epist. 1295.

ein, bestimmte seine Uhr und verschiedene Pretiosen andern Freunden und setzte nicht unbedeutende Summen aus für seine Bedienten und andere Untergebene, für alte und schwächliche Personen, für Ausstattung von Mädchen und Unterstützung studirender Jünglinge. Dagegen enthält es keinerlei Legate an Kirchen oder Klöster, für Messen u. s. w. — Seine Geburtsstadt Rotterdam, besonders aber Basel ehrsten sein Andenken auf würdige Weise. Die Inschrift auf seinem Grabmahl in der Hauptsirche zu Basel und an dem Fußgestell seiner Bildsäule zu Rotterdam, sowie allerlei Denkverse, die bekannt wurden, sindet man in der Aussgabe seiner Werke und bei Hes. Sein Aeußeres beschreibt Rhenanus in der Dedication der baseler Ausgabe von Erassmus' Werken\*).

Hans Holbein, welchen Erasmus sehr schätzte, hat ihn zu wiederholten Malen abgebildet, und was Lavater in seiner Physiognomik aus diesem Antlit heraussindet, stimmt wenigstens mit dem überein, wie wir Erasmus im Leben sinden.

Ueber den Charakter eines so ausgezeichneten Mannes ist es um so schwieriger, ein Urtheil zu fällen, wenn er, zwischen zwei extremen Parteien stehend, von beiden mit derselben Leidenschaftlichkeit angegriffen wurde. Die Cha-raktersehler, welche eine nothwendige Wirkung seiner Ju-

Specie

<sup>\*)</sup> Corpusculo satis compacto et eleganti, sed quod esset tenerrimae complexionis et minimarum etiam rerum mutatione, puta vini, cibi coelive facile offenderetur. — Cute corporis et faciei candida, capillitio in juventa subflavo, oculis caesis, cultu festivo, voce exili, lingua pulchre explicita, cultu honesto et gravi.

Schools

gendschicksale waren, Argwohn, Schlauheit, Verstellung, Furchtsamkeit und ein gewisser Mangel an Gelbständigkeit, allzugroße Reizbarkeit bei wirklichen oder vermeintlichen Kran= kungen, diese Fehler mußten nothwendig durch die schwie= rige Stellung noch gestärkt werden. Daher die Geneigt= heit, Allem, was ihm von Dhrenblafern zugetragen wurde, Glauben zu schenken, und die oft ungerechten Urtheile, die er in Streitschriften und in Briefen über den Charakter und die Verdienste seiner Gegner fallte. Eine angstliche Sorge für seinen Ruhm machte ihn allzuempfindlich gegen jeden Tadel und er konnte es Luther nicht vergessen, daß er sich über seine Paraphrasen, die Melanchthon sehr hoch schätte, verächtlich geäußert und sie Paraphroneses (Wahn) genannt hatte. In der Hiße des Streites vergaß er dann leicht jeder Mäßigung und überbot seine Gegner noch an Leidenschaftlichkeit, zumal er seine Streitschriften immer in der größten Gile und im heftigsten Affekte hinwarf. Seine Bitterkeit war um so größer, ba er sich burch solche Ungriffe immer in seinen wissenschaftlichen Bestrebungen gestört sah. Go oft er sich daher auch vornahm, auf Schmähschriften nicht zu antworten, so konnte er sich doch nicht enthalten, denselben bittere Apologien und sarkastische Ausfälle entgegenzuseten. Aber neben diesen unleugbaren Fehlern bietet sein Charakter und seine Gesinnung in der That auch ihre Lichtseite bar, die ihm auf hohe Achtung Unspruche gibt. Nur ein fur Tugend und reinere Reli= giositat begeistertes Gemuth konnte mit solcher Beharrlich= feit und unter so großen Gefahren den begonnenen Kampf fortsetzen. Erasmus erkannte schon in der Jugend das Berderben, welches Unwissenheit und Sittentosigkeit in die Rirche gebracht hatte. Gegen dieses Verberben kampfte er

mit den Waffen, die nach seiner Unsicht am sichersten ben Sieg verschaffen konnten. Wenn er darin irrte und ben Sieg der Wahrheit nur von den Großen der Erde hoffte; wenn er beswegen seine freundschaftlichen Berhaltnisse zu ihnen zu erhalten strebte; wenn er in sturmischen Bewegungen nur die damit verbundenen Gefahren sah und die unumgangliche Nothwendigkeit eines Kampfes auf Leben und Tod, an welchem bas Volk selbst Theil nehmen mußte, verkannte, so kann man darin immerhin eine Tauschung, nicht aber eine verwerfliche Gesinnung finden. Wer solchen Enthusiasmus fur Tugend und Wiffenschaft bewiesen hat, verdient nicht, wie von Vielen geschehen ist, als kalter Egoist bezeichnet zu werden. Ebenso ungerecht ist der Vorwurf, daß er einer wahren, seelenvollen Freundschaft nicht fåhig gewesen; sein inniges Verhaltniß mit Froben bewei= fet das Gegentheil, und wenn zur Unterstützung jenes Bor= wurfes das Verhaltniß zu Thomas Morus und dem Erz= bischof Warham angeführt wird, so sollte der große Ub= stand in der außern Stellung nicht übersehen werden. Das, vielleicht spater allzuangstliche Bestreben, seine deono= mische Lage möglichst zu sichern, erklart sich aus der wirklichen Armuth, die ihn fruher druckte, und aus feiner Dei= gung zu einem, fur feine Gefundheit und fur feine Studien paffenden, bequemen und unabhängigem Leben; denn daß er von Habsucht und Geiz ferne war, beweiset seine Wohlthatigkeit gegen Urme, die Unterstüßungen, welche er jungen Leuten fur ihre Studien gewährte, und fein großer Aufwand für den Ankauf von Buchern und Handschrif= ten. Ueberhaupt erscheint er als dienstfertig und gefällig, im Umgange burch belehrende Gesprache, Wit und muntre Laune als ein liebenswurdiger Gesellschafter. Von den

Scoolo

Gründen, warum er hohe Ehrenstellen und einträgliche Aemter ablehnte, ist schon oben die Rede gewesen. Will man ein gerechtes Urtheil über Erasmus fällen, so nehme man ihn, wie ihn die Natur geschaffen und Erziehung und Lebensschicksale gebildet hatten; dann wird man den kühnen Muth, die feste Zuversicht Luther's nicht von ihm fordern und nicht vergessen, daß man jedem ausgezeichneten Mann noch andere Vorzüge zu wünschen geneigt ist, mit denen dann aber vielleicht diesenigen, die er wirklich besaß, unvereindar waren; daß namentlich Erasmus, wenn er sich muthvoll in den Kampf für die Resormation gestürzt hätte, für die Herstellung der Wissenschaften, die ihr doch auch sür die Zukunst ihre kräftigsten Wassen geben mußten, nicht dasselbe hätte leisten können.

In Rucksicht der geistigen Anlagen gehörte Erasmus nicht zu den ganz vorzüglich begabten Geistern; aber ein gewisses Ebenmaß derselben, unterstüßt von einem vorzügzlichen Gedächtnisse, einer lebhaften Phantasie und einem zarten Gefühle für das Schöne und Gute, gestattete dem beispiellosen Fleiße und der ordnenden Thätigkeit eine inztellectuelle Ausbildung zu Stande zu bringen, wie sie bei reicher begabten Geistern selten stattsindet. Vorherrschende Seelenkraft blieb indessen immer der Verstand, aber auch dieser, durch historisches Wissen ausgebildet, war vorzugszweise auf das Praktische gerichtet; zur bloßen Speculation, die nicht unmittelbar aufs Leben sich bezog, fühlte Eraszmus weder Neigung noch Geschick.

Fragt, man nun aber unbefangen, was Erasmus für seine, was er für die Folgezeit gewirkt hat, so erscheint sein Verdienst in glanzendem Lichte. Er griff in das große, und wohlthätige Werk der Wiederherstellung der Wissen=

schaften auf eine Weise ein, wie keiner seiner Zeitgenoffen dessen fähig war. Ausgerustet mit einem ungewöhnlichen Schate von historischen und antiquarischen Kenntnissen, zu einer Zeit, wo es so ganzlich an literarischen Hulfs= mitteln fehlte, dabei aber das Bedürfniß einer folchen Zeit aufs Klarste durchschauend, wußte er mit glucklicher Aus= wahl gerade Dasjenige und in der Form zu geben, wie es am wohlthätigsten wirken mußte. Die leichte Faglich= keit seiner Schriften, ihre Unmuth und gefällige Form erregten bei Hohen und Niedern eine Aufmerksamkeit, ein Interesse, wie keine noch so tief dringende gelehrte Untersuchung, ober die scharffinnigsten Speculationen zu bewirken vermocht hatten. Dadurch befeuerte er den Enthusiasmus für die Wissenschaften und gewann Fürsten und Könige, baß sie ihre Ehre barin fanden, als Beschützer berselben zu erscheinen, und indem er zeigte, wie der wissenschaftliche Unterricht besser und zweckmäßiger musse geordnet werden, wirkte er ebenso wohlthatig auf die Zu= kunft ein. Seine Bilbung hatte er auf bem fur alle Zei= ten sichersten Wege des Studiums der ewigen Vorbilder der Geschmacks=, Gemuthe= und Verstandesbildung, der griechischen und romischen Classifer, gewonnen. Dieses Studium strebte er baher auch möglichst zu befördern, und dies blieb die eine Hauptrichtung seiner unermudeten Tha= tigkeit, indem er nicht blos die Theologen, sondern beson= ders auch die Aerzte auf die Nothwendigkeit des Studiums der Griechen hinwies. Mag es immerhin zugegeben werden, daß er in der Sprachwissenschaft wenig neue und eigene Unsichten aufgestellt, daß die Grammatik der griechischen und lateinischen Sprache burch ihn unmittelbar nicht sehr

S. DOOLO

geforbert worden ist\*), so hat er bagegen besto größere Verdienste um die Verbreitung und geschmackvollere Behandlung dieser Sprachen und um Verbesserung des Un= terrichtes in benfelben. In letterer Beziehung enthalt feine Schrift "Vom wissenschaftlichen Jugendunterrichte" Beleh= rungen, die oft auch jest noch follten in Erinnerung ge= bracht werden, z. B. wenn er vor einer allzugroßen Menge von grammatischen Regeln warnt, mit benen bie Schuler oft Jahre lang geplagt werden, ober wenn er Lehrer ta= delt, die durch einen falschen Ehrgeiz sich verleiten lassen, bei jeder Stelle eines Classikers alle mögliche Gelehrsam= keit, ohne Rucksicht auf das Bedurfniß der Schuler, aus= zulegen. Wenn man in Beziehung auf diese Schrift ihm den Vorwurf gemacht hat, daß er die Bildung des Her= zens nur nebenher berucksichtige, und daß ihm formelle Geistes = und Geschmacksbildung und Eleganz des Aus= drucks die Gegenstände der hochsten Sorgfalt seien, so ver= gißt man, daß er einen Unterrichts =, keinen Erziehungsplan geben wollte, in welchem es ihm hauptsächlich auf die Me= thode des Unterrichtes ankam, und daß er in andern Schriften, namentlich in dem "Sandbuche des christlichen Rampfers" bas hier Vermißte berucksichtigt.

Von den auf die Beförderung der philologischen Studien bezüglichen Schriften verdienen die Sprichwörter und Denksprüche auch jetzt noch empfohlen zu werden. Weni-

<sup>\*)</sup> Doch ist in dieser Beziehung zu erwähnen sein Dialogus de recta latini graecique sermonis pronunciatione (1528), worin er zuerst gegen die Aussprache des Griechischen nach der neugriechischen Mundart auftrat und den Etacismus vertheidigte, der sich indessen erst lange nach Erasmus allgemein Bahn gebrochen hat.

ger stark verbreitet waren die Gleichnigreden (Parabolae), die zuerst 1514 erschienen und Gegenstände aus der Na= tur ober dem täglichen Leben auf moralische Wahrheiten an= wenden. Dem von ihm belebten Gifer fur das Studium des classischen Alterthums kam er anfänglich durch Ueber= setzungen aus griechischen, und besonders seitdem er mit Froben in Verbindung getreten war, durch forgfältig bearbeitete Ausgaben lateinischer und griechischer Schriftsteller zu Hulfe. Schon zu Benedig hatte er für Aldus Manu= tius den Terentius und Plautus verbessert. Auf den er= stern verwandte er dann fortwährend große Sorgfalt und seine Ausgabe dieses Schriftstellers 1532 enthielt den ersten wirklich berichtigten Tert. Nicht weniger verdienstlich ist seine Ausgabe des Seneca mit Anmerkungen, 1529, die große Vorzüge vor der ersten (1515) hat. Im J. 1518 erschien sein Suetonius und die Scriptores historiae Augustae mit Anmerkungen. Die erste Ausgabe der Geo= graphie des Ptolemaus (1533) verdankte man ebenfalls Erasmus. Seine Ausgaben des Livius und Aristoteles sind schon angeführt worden. Zu Horatius, Cicero von den Pflichten und vom Alter, zu bessen Tusculanen, zu Athenaus u. f. w. schrieb er Unmerkungen und veranstal= tete Ausgaben; an der Ausgabe der Naturgeschichte des åltern Plinius (Basel 1535) hatte er ebenfalls Theil. Seine Ausgaben der Kirchenvater, die auch zur Beforde= rung der philologischen Studien mitwirkten, sind oben er= wähnt worden. Endlich verdient auch sein Ciceronianus (1528) Erwähnung, worin die pedantische Einseitigkeit der fogenannten Ciceronianer und der nachtheilige Einfluß der= selben selbst auf die Achtung für die christliche Religion ernst= lich gerügt wird. Auf zwei außerst heftige Schmahschriften

Specie

von Julius Cafar Scaliger und eine britte von Doletus in Orleans, die dieser Angriff auf die Ciceronianer veranlaßte, antwortete indessen Erasmus nicht, und beide Gegner be= reuten nachher ihre Heftigkeit. Nicht geringer sind die Ver= dienste des Erasmus um die Theologie. Er sah mit Recht in ben philologischen Studien ben einzigen Weg, um bem so tief gesunkenen theologischen Studium wieder aufzuhelfen. Weit entfernt jedoch, die Erwerbung des gelehrten, philolo= gischen Apparats zum Zwecke zu machen, sah er barin nur bas Mittel, den Inhalt der heiligen Schriften zu= gånglich und benfelben allmälig auch dem Bolke verständ= lich zu machen, um auf diesem Wege bas praktische Chri= stenthum, welches ihm als das Ziel alles theologischen Stre= bens erschien, zu beforbern. Denn auch von jener Ber= irrung der Theologie hielt er sich ebenso fern, die sich spåter auch in der protestantischen Kirche so auffallend zeigt, als die heiligen Schriften beinahe nur als Mittel benutt wurden, um vorgefaßte Systeme und streitige Dogmen durch eine, die ersten Regeln der Hermeneutik verkennende Eregese zu vertheidigen. Was Erasmus durch die Bekannt= machung der Unmerkungen des Laurentius Balla, durch die Ausgabe des griechischen Tertes des N. T., durch die Verbesserung der Bulgata, durch die Paraphrasen, durch die Ausgaben der Kirchenvater, durch die beiben Schriften "Methode, zur wahren Theologie zu gelangen" und "Der Kirchendiener" gewirkt hat, ist oben berührt worden.

Endlich hat Erasmus auch unleugbare Verdienste ers worben burch verschiedene mehr populär gehaltene, für alls gemeine Belehrung, Erbauung und Besserung der Sitten berechnete Schriften. Dahin gehören mehre der schon ansgeführten, unter benen besonders das "Handbuch" und die

Auslegungen einiger Pfalmen erwähnt zu werden verdienen; vorzüglich entwickelt er zum ersten Pfalm eine reine christ= liche Tugendlehre. Undre hierher gehörige Schriften find: Unleitung zum Gebete; von der unermeglichen Barmber= zigkeit Gottes; von der Vorbereitung zum Tode; von der Berachtung ber Welt; Unleitung zur Beichte; zu einer christlichen Che; die christliche Witme; die Klage des Friebens, endlich die am stärksten verbreiteten und großentheils auch jett noch sehr empfehlenswerthen "Bertraulichen Gespräche", welche auch als philologische Leistungen in Betrachtung kommen burch ben Einfluß, ben sie als Muster eines reinern lateinischen Sprachgefühls übten. wurden mit gutem Erfolge in vielen Schulen eingeführt und stellen das Leben und die Sitten jener Zeit sehr an= schaulich dar. Misbrauche aller Art, aberglaubische Ge= brauche, Unwissenheit ber Theologen, Monchswesen, un= sittliches Leben, fehlerhafte hausliche Berhaltnisse u. s. w. wurden bald in ernstem Tone getadelt, bald mit munterer Laune lacherlich gemacht und dagegen bessere Beispiele und zweckmäßige Lebensregeln aufgestellt. Daß Einzelnes darin nicht fur die Jugend paßt; daß ein, wenigstens au-Ferlich anständiges, rohe Ausbrüche der Unsittlichkeit ver= meidendes Leben vorzugsweise empfohlen wird, ist nicht zu leugnen; aber eben weil Erasmns feine Zeit kannte, mußte er letteres hervorheben, um badurch allmalig wahrer Sit= tenverbesferung und Religiositat Eingang zu -verschaffen. Denn nicht burch unverstandne Dogmen, nicht durch frommelndes Seufzen kann in solcher Zeit gewirkt werden. Erasmus hielt sich an die Regel, scherzend die Wahrheit zu sagen, und es ist ungerecht, ihm beswegen "ganzlichen Mangel an rein driftlichem Geist" zuzuschreiben. Für

echte Lebensphilosophie sind diese und andre seiner Schrifzten eine reiche Fundgrube, so wenig ihm übrigens die speculative Philosophie zu danken hat. — Ausgaben der Collozquien erschienen schon vor 1522 ohne Vorwissen des Erasmus mehre. In diesem Jahre gab er selbst die erste vollsständige Sammlung heraus\*).

Die wahren Unsichten bes Erasmus von jeder einzel= nen Lehre der Kirche konnen um so weniger angegeben werden, da er nicht nur sich selbst zuweilen widerspricht, sondern auch sich wenig Muhe gab, eine feste Unsicht zu gewinnen, weil ihm gegenüber bem thatigen Chriftenthum die Glaubenslehren von untergeordnetem Werthe erschienen. Daß er in Manchem entschieden von der romischen Kirche abwich, wie in den Ansichten vom Klosterleben, von den Fasten, Bilderverehrung, Colibat, über die Seligkeit ausge= zeichneter Manner aus heidnischen Bolkern, über Regerver= folgungen, über Beichte und Absolution, Menge ber Feiertage, selbst über die Abendmahlslehre, ist nicht zu leugnen: aber die einen dieser Punkte schienen ihm nicht wichtig genug, um darüber Streit zu beginnen, bei ben andern fand er es bequemer, statt sich entschieden zu erklaren, sich hinter die Autorität der Kirche zu verschanzen.

Wie richtig die Stellung des Erasmus in der großen Bewegung der Zeit schon damals erkannt wurde, zeigt eine mimische Darstellung, welche auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 vor dem Kaiser und den versammelten Fürsten gegeben wurde. Ein verlarvter, als Reuchlin bezeichneter Mann warf ein Bündel Holz auf den Boden

<sup>\*)</sup> Ueber das zum Theil auch hieher gehörige "Lob der Marr= heit" s. oben.

und entfernte sich. Ihm folgte ein anderer in geistlicher Kleidung mit dem angehefteten Namen Erasmus. Nach= dem er sich vergeblich bemuht hatte, die theils krummen, theils geraden Scheite ordentlich zu schichten, entfernte er sich unwillig. Tett kam ein Monch mit dem Namen Luther, der die krummen Stucke in Brand steckte. Ein Mann in kaiserlichem Schmucke, der hierauf eintrat, wollte mit bem Degen das Feuer dampfen; allein das bewegte Holz loberte nur besto starker auf. Zornig verließ er ben Saal, worauf der Papst erschien, der nach einiger Ueber= legung von zwei bastehenden Gefäßen das eine ins Feuer goß. Aber statt des mit Wasser gefüllten hatte er ein Gefäß mit Del ergriffen, wodurch das Feuer sich so ver= breitete, daß er eilig fliehen mußte. Die Bedeutung des Spieles konnte der Versammlung nicht entgehen, aber der Kaifer gab sich vergeblich Muhe, die Theilnehmer zu entbecken.

Von Erasmus' sammtlichen Werken hat man zwei Ausgaben. Die erste von Beatus Rhenanus erschien bei Froben zu Basel in 8 Banden in Fol. 1540. Die zweite (von Clericus) zu Leiden in 10 Banden in Fol. 1703 — 1706, in welcher die Zahl der Briefe sehr vermehrt ist. Schon 1518 war ohne Erasmus' Vorwissen eine Sammlung seiner Briefe dei Froben in 4. herauszgekommen. Im nämlichen Jahre ließ Beatus Rhenanus ein Auctarium epistolarum folgen. Ein neue Ausgabe folgte 1519. Im Jahre 1521 erschien dann eine bez

deutend vermehrte, die Erasmus selbst veranskaltete. 1531 erschien Epistolarum liber unus mit einer Dedication von Erasmus an Joh. Hertwagen. Erasmus beschäftigte sich mit einer vollständigen Sammlung, die aber erst 1538 bei Froben erschien, jedoch mit einer Vorrede von Erasmus vom J. 1529. — Zu London erschien 1642 in 2 Foliobanden Epistolarum Des. Erasmi libri XXXI et Melanchtonis Libri IV; quibus adjiciuntur Th. Mori et L. Vivis epistolae. In diese Sammlung sind auch die Dedicationen und Vorreden von Erasmus zu seinen Schriften aufgenommen. — Bu Vervollständigung biefer, für die Lebensereignisse, wie für die Kenntniß des Charak= ters und ber Unsichten bes ausgezeichneten Mannes hochst wichtigen und als belehrendes Muster sehr empfehlenswer= then Correspondenz dienen die in den angeführten Samm= lungen nicht enthaltenen Briefe an Erasmus, welche Bur= scher in dem Jahre 1784 — 1788 herausgegeben hat unter bem Titel: Spicilegia autographorum illustrantium rationem, quae intercessit Erasmo Roterodamo cum aulis et hominibus aevi sui praecipuis omnique republica; ferner zwei zu Basel erschienene Sammlungen: Des. Erasmi' epistolae selectiores excerptae ex majori volumine, quibus aliunde plurimae accessere; 1719. 8., und Epistolae familiares Des. Erasmi ad Bonif. Amerbachium. 1779.8. Von seinen Schriften bis zum J. 1524 gibt Erasmus felbst ein Verzeichniß in einem Briefe an Botheim\*) und

<sup>\*)</sup> Bergleiche Joh. v. Botheim v. Welchner. 1836. — Der Brief ist abgedruckt im ersten Bande der Ausg. v. Clericus. Botheim, Domherr zu Constanz, ein Freund des Erasmus, der mit ihm in vielen Beziehungen übereinstimmte.

werordnet, wie sie in einer Ausgabe seiner sammtlichen Werke in Bande abgetheilt werden sollen, was dann von Beatus Rhenanus befolgt wurde. Biographien von Eras=mus: Jortin, The life of Erasmus. 1758. Anight Leben Erasmi, aus dem Engl. von Arnold. 1736. Erasmus von Notterdam nach seinem Leben und Schriften, von Sal. Heß. 2 Bde. 1790. Leben des Erasmus von Not=terdam von Adolf Müller. 1828.

## Ueber die französischen Verfassungs= formen seit 1789.

Vortrag gehalten am 5. Februar 1842 im wissenschaftlichen Verein,

von

Friedrich von Raumer.

Der in Berlin gegründete wissenschaftliche Berein zählte im vergangenen Winter über 950 Theilnehmer, von denen viele wünschten die gehörten Vorträge nächstdem auch zu lesen. Indem ich es wage diesem Wunsche Folge zu leisten, muß ich jeden ans deren Leser bitten, meine Vorlesung gütigst aus dem Standpunkte zu betrachten, daß sie vor einem sehr verschiedenartigen Publikum von Männern und Frauen gehalten wurde und binnen einer Stunde beendigt sein mußte.

Im Vertrauen auf Ihre Theilnahme und Nachsicht, werde ich heute einen Vortrag halten über einen sehr ernsten, schwierigen und vielfach bestrittenen Gegenstand, der in feinen Folgen auf bas Schicksal unseres Baterlandes me= fentlichen Ginfluß hatte; ja die Franzosen nach Berlin und die Preußen nach Paris führte: namlich, über die franzosischen Berfassungsformen feit 1789.

Man kann die neuern Zustande Frankreichs nicht be= greifen, ohne auf die fruheren zurückzublicken. Während des Mittelalters hatten sich (wie in den meisten Landern Europas) neben bem Konigthume, drei Stande entwickelt: Geistlichkeit, Lehnsadel und Burgerstand. Diese Entwicke= lung war indessen weber so ununterbrochen wie in Eng= land, noch so mannigfaltig wie in Deutschland. Viel= mehr schwankte man schon damals etliche Male von einem Entgegengesetten zum andern, und bald war das Ueber= gewicht bei den Konigen, balb bei den Standen.

Eine in der Weltgeschichte fast einzige Verbindung ei= nes großen Konigs und eines großen Ministers, Bein= rich's IV. und Sully's, rettete Frankreich aus den unglucklichsten und verdammlichsten Verhaltnissen und be-Sift. Taschenbuch. Neue F. IV.

gründete von Neuem Kraft und Ordnung. Während der Minderjährigkeit Ludwig's XIII. ging indeß all dieser Gewinn wieder verloren; bis der Cardinal Richelieu im Jahre 1624 die Zügel der Regierung mit starker Hand ergriff.

Nur zu oft haben die Franzosen kleine unbedeutende Könige, Minister und Schriftsteller übermäßig erhoben; ihre wahrhaft großen Männer aber unbillig herabgesett. Dies lette Schicksal theilt Richelieu. — Die meisten Geschichtschreiber haben ihn irrig behandelt, und die Romansschreiber sich ganz eigens ein Geschäft daraus gemacht, ihn als einen Wütherich und seine geringen Gegner und Gegnezinnen als Helben und Heilige darzustellen. Dies Schicksalt ward ihm gutentheils bereitet, weil er eine Macht gezen sich außtrachte, welche der Kleinste, wie der Größte nicht ungestraft verletzen darf, — die Frauen. Man kann indeß ein sehr großer Verehrer der Frauen, und doch überzeutz seugt sein: Richelieu's Hauptgegnerin, die Königin Marie Medici, sei durchaus unliebenswürdig und zum Regieren ganz unfähig gewesen.

Die rebellischen Prinzen, der ungehorsame Abel, die fanatischen Religionsparteien, Alle mußten sich der klaren Einsicht und dem sesten Willen Richelieu's unterwersen; und diese gewaltige Herrschaft erhob Frankreich zur ersten Macht Europas, während Spanien unter den schwachen Philippen sank, Deutschland 30. Jahre lang sich selbst zerstörte, und England durch die Stuarts in die gefähreliche Bahn revolutionairer Versuche hineingedrängt ward.

Während der Minderjährigkeit Ludwig's XIV. mis= langen gleichmäßig die Versuche verdammlicher Empörung und heilsamer Verbesserung; wol aber gründete Ludwig XIV.

5 cools

ein unbeschränktes Königthum, welches man ein Jahrhunsbert lang als das Höchste aller Weisheit und alles Ruhsmes bewunderte, und welches selbst die kleinsten Fürsten nachzuäffen nicht unterließen. Auch war es in der That nichts Geringes, so vieler widerstrebenden Elemente Herr zu werden, fremden Mächten Gesetze vorzuschreiben und selbst Abgeneigte dahin zu bringen, daß sie von einem Jahrhunderte Ludwig's XIV. sprechen.

Meine Aufgabe ist aber nicht, diese Lichtseite, sondern die später entscheidend wichtige Nachtseite hervorzuheben. Die erste Hälfte der Regierung Ludwig's XIV. war so glücklich, eitel, übermüthig und frivol, wie die zweite unsglücklich und bigott. Während beider hatten die Frauen vielen Einsluß, und wenn man unter den am Hofe nacheinander herrschenden wählen müßte, so würde man doch wol die kühne Montespan der heuchlerisch schleichenden Maintenon vorziehen. Gewiß hat die seige Bigotterie der letzen noch weit mehr Schaden gethan, als die Versschwendung der ersten.

Diese Verschwendung, die meist ungerechten, und glucklich oder unglücklich, immer unermeßlich kostspieligen Kriege, die unerschwinglichen Abgaben, die ungeheuern Schulden, der verfolgungssüchtige Fanatismus; dies und Aehnliches hatte gegen das Ende der Regierung Ludwig's XIV. allen übereilt bewunderten Glanz ausgelöscht, und Fenelon (vielleicht der edelste, mildeste und christlichste Mann seiner Zeit) ruft aus: "Man muß den Despotismus, diese Ursache aller unserer Leiden ermäßigen. Allerdings wirkt der Despotismus, so lange er sich im Ueberslusse besindet, mit mehr Schnelligkeit und Nachdruck, als irgend eine gemäsigte Verfassung. Wenn er aber erschöpft, krastlos, ver-

S. DOOLO

schuldet, ohne Credit und bankrott ist, werden da wol die verkäuflichen Seelen, welche er mit dem Blute des Volkes mastete, sich zu Grunde richten wollen, um ihn aufrecht zu erhalten?"

Vierundsiebenzig Jahre vor der Revolution schien, beim Tode Ludwig's XIV., schon Alles reif zu einer Revolution. So unwahr ist es, daß die Bölker ohne Grund, um Nichts und wieder Nichts, in Aufruhr gerathen; sie dulden vielmehr oft noch ruhig, wenn schon die erheblichtsen Gründe zu Klagen und Beschwerden vorhanden sind. Andererseits wäre es unwahr und ungerecht, wenn man die vorhandenen Uebel immer nur den Königen und den Regierungen zur Last schreiben wollte. So erfreute sich z. B. die Mehrheit der Franzosen an Ludwig's XIV. unsgerechten Kriegen und billigte seine grausame Verfolgung der Resormirten.

Große Herrscher, wie Elisabeth von England, wie Friedrich II. von Preußen, wurden wahre Gründe der Besschwerden abgestellt, falsche berichtigt und dadurch die Klasgen beseitigt haben. Solch Glück ward Frankreich nicht zu Theil. So lange es noch einen Unterschied gibt zwisschen guten und schlechten, tugendhaften und lasterhaften Fürsten, muß man den Negenten Philipp von Orleans und Ludwig XV. den letzten beizählen. Alle früheren Uebel dauerten nicht blos fort, sondern sie wuchsen (wie bei den Herrschern, so im Volke), und nahmen nur eine noch widrigere Gestalt an. So hatten (um ein einzelnes Beispiel aus vielen anzusühren und hervorzuheben) die Frauen unter dem Negenten zwar keinen Einsluß, aber blos deswegen weil alle geistigen Beziehungen völlig ein Ende genommen hatten, und in gleich arger Weise

trat die Sittenlosigkeit zur Zeit Ludwig's XV. hervor. Nicht Kraft der Jugend, nicht Liebe, nicht Leidenschaft, nicht Begeisterung fur Schonheit trieb in diese Berhalt= nisse hinein; sondern ofter matte Langeweile, knechtische Nachahmung einer schlechten Mobe, ober auch Lust an der bloßen Gemeinheit. Dies Uebel verbreitete sich durch alle Klassen; indessen barf man zur Entschuldigung ber Hochgestellten wol daran erinnern: daß die französischen Koniginnen und Prinzessinnen seit Katharine von Medici, bis Marie Untoine, meist entweder der Tugend, oder der Schonheit, Liebenswürdigkeit und geistigen Bilbung ent= behrten; und als Marie Antonie, mit mehr Schonheit, Geist und Charakterkraft begabt \*), auf den Schauplat trat, war man schon so aufgeregt und überreizt, daß man die leichten Fehler und Irrthumer einer Konigin misdeutete und harter tadelte, als fruher die Laster der Maitres= fen. Ludwig XVI. und seine Gemahlin bußten fur die Sunden ihrer Vorfahren. Sie konnten keine Munder thun, und ihre wohlwollende Gesinnung reichte nicht hin das Gluck ihres Landes und ihres Lebens zu begründen; wol aber erhob sie bas Ungluck über ihre Gegner und über sich selbst, es gab ihnen die Kraft der Martyrer und einen erhabenen Tod.

Doch, ich greife irrig dem Gange der Begebenheiten vor. Nach einer übertriebenen und abergläubigen Vereh=
rung selbst des Tadelnswerthen an ihren Königen, war
gegen den Anfang der Revolution bei den Franzosen (nicht
ohne Grund und Veranlassung) das Vertrauen zu den
Personen ganz geschwunden, sie hofften dagegen Al=

5.000k

<sup>\*)</sup> Doch zeigte sich ihre rechte Kraft erst später im Unglücke.

les gleich abergläubig von staatsrechtlichen Formen und Verfassungen. Das man aber seit Richelieu diese Formen listig beseitigt, oder mit Gewalt zerschlagen hatte, führte (anderer übeln Folgen nicht zu gedenken) in diesem Augenblicke eine so große Unwissenheit über dieselben herbei, daß die Regierung rathlos bat, Jeder möge ihr doch mit gutem Rathe unter die Arme greisen. Von einigen tausend rasch zu diesem Zwecke erschienenen Schriften, ershebt sich keine zu historischer Weisheit, oder tieser Wissenschaft; höchstens haben einzelne den Werth wirksamer Pareteischriften.

König und Abel, Geistlichkeit und Minister hatten Zeit, Gelegenheit und Veranlassung im Uebersluß, das Rechte zu thun, und Lob und Verdienst dafür sich anzueignen: sie thaten aber das Meiste zur unrechten Zeit, bei
unpassender Gelegenheit und auf Veranlassungen die keine
waren, oder hätten sein sollen. So bereiteten sie selbst
dem früher gedrückten, jest kühn sich erhebenden dritten
Stande den Sieg, welcher eben dadurch schon unheilbringend werden mußte, daß es ein Sieg wie über Feinde,
und kein freier Vergleich wie zwischen Befreundeten war.

Eine Berufung der Reichsstände war schon deshalb nicht zu umgehen, weil die Machthaber ihre Rathlosigkeit eingestanden und sich, wie gesagt, der Glaube verbreitet hatte: jene Reichsstände wären das einzige und unsehlbare Mittel, alle unläugdar vorhandenen Uebel zu beseitigen und eine goldene Zeit plöslich und mühelos herbeizusühzen. Die alte Form der Reichsstände beruhte zwar wessentlich auf Geistlichkeit, Abel und Bürgern; doch fanden sich bereits in alter Zeit erhebliche Abweichungen in Hinssicht auf Zahl und Berechtigung der Berufenen, und die

lette, obenein bedeutungslose Versammlung von 1614 konnte nach 175 Jahren, nach so unzähligen Berände= rungen, unmöglich als ein unbedingtes Vorbild, als eine unantastbare Richtschnur betrachtet werden. Es war je= boch nichts weniger als unmöglich das Frühere zu be= nuten und gewisse Grundformen und geschichtliche Ueber= lieferungen, mit ben Bedurfniffen ber Gegenwart und bem Stande echter Wissenschaft zu versohnen. Dies blieb die eigentliche, größte Aufgabe fur den damals ungemein ein= flugreichen, beliebten Minister, fur Necker. Er hat aber einen einleuchtenden, nur zu kostspieligen Beweis gegeben: daß Liebe des Vaterlandes und edle Gesinnung für einen Staatsmann nicht ausreichen, wenn andre gleich wichtige Eigenschaften fehlen. Seine Eitelkeit verblendete ihn über bas, was er vermöge und was Andre bezweckten, ober nicht bezweckten; und anstatt mit kuhner und sicherer Hand das Steuer zu ergreifen, glaubte er, bas Schiff finde am Besten seine Bahn, wenn man es nicht anmaßend lenken und regieren wolle, sondern nur auf dem Berdecke mit der Mannschaft allerlei angenehme und höfliche Diskurse führe!

Endlich aber mußte er boch bei einer der wichtigsten Fragen aus seiner Zurückgezogenheit hervortreten: auf seinen Antrag erhielt der dritte Stand so viel Stellvertreter, als die beiden anderen Stände zusammengenommen. Die nächste, unausbleibliche, entscheidend wichtige Folge dieses Beschlusses sprach Necker nicht aus; es sei weil er sie mit unbegreislicher Kurzsichtigkeit nicht voraussah; oder weil er wünschte, daß Andre sie aussprechen und herbeisühzen möchten. Das Lette geschah; und damit hatte er selbst seine Stellung und Bedeutung nothwendig verloren.

Sobald namlich die drei Stande in drei Kammern ober Curien berathen, und jeder Stand eine Gesammtstimme haben und behalten sollte, war es ganz gleichgultig, ob 50 ober 100 ober 1000 zur Bilbung einer folchen Ge= sammtstimme mitsprachen. Die Forderung: daß der britte Stand eine boppelte Bahl von Bertretern haben folle, ward aber nur deshalb mit so großem Eifer aufgestellt und verfolgt, damit er einen doppelten Einfluß erlange. Wiederum war dies nur möglich, wenn man nach Ko= pfen und nicht nach Stanben abstimmte; eine, all= gemeine Nationalversammlung blieb nach Unnahme des neckerschen Vorschlages, nach Bewilligung je= ner Forderung, damals ganz unvermeidlich. Hiebei ward ber leitende Grundsat fur bas gesammte neuere, frango= sische Staatsrecht umständlich entwickelt und mit Begeiste= rung angenommen: namlich, daß überall nur Quanti= taten zu berücksichtigen sind und entscheiben. Der Abt Sienes, ein Hauptsophist jener Zeiten, bewies in seiner Schrift: Was ist der dritte Stand? — Abel und Geist= lichkeit verhielten sich zu diesem, der Zahl nach, wie 2 zu 98; und der Konig zur Gesammtheit von 25 Millionen Franzosen, wie 1 zu 24,999,999. Dies Rechnen mit unbenannten Zahlen, dies UBC der Wissenschaft, galt für ihren Triumph, und alle inhaltsreichen Verschiedenhei= ten, Ginrichtungen, Erfahrungen, Gegenfage, Gigenschaf= ten, Qualitaten, Genoffenschaften wurden überseben, oder fur Nichts geachtet.

Eine Eins, oder Zwei ist für sich betrachtet, in abstracto, allerdings immer eine Eins, oder Zwei; wenn ich aber zu dieser bloßen, kahlen Zahl eine inhaltsreiche Bestimmung hinzusetze, wird sie wesentlich verwandelt und

5.00%

erhält ganz neue, keineswegs zu übersehende Werthe. Ein Jentner ist ganz etwas Underes als ein Loth, ein Pfund Gold ganz etwas Underes als ein Pfund Blei; und unter lebendigen Personen hat ein Feldherr ein anderes Gewicht, denn ein gemeiner Soldat, und ein Papst eine andere Bedeutung denn ein Bettelmonch.

Die Zeit erlaubt nicht hier zu erweisen, daß eine zweite staatsrechtliche Schule in die entgegengesetzen, nicht gerinsgeren Fehler verfällt, indem sie die Massen, die Quantistäten für Nichts achtet, und ihnen selbst die billigsten Forderungen verweigert. Wol aber muß man, um das Verfahren der Franzosen nicht überhart zu beurtheilen, wiesderholt daran erinnern: daß die Qualität von etlichen ihser Könige so schlecht war, daß sie kaum verdienten mit der Quantität einer bloßen Eins in Rechnung gestellt zu werden, und daß Geistlichkeit und Abel ihre Minderzahl nicht selten zur argen Bedrückung der Mehrzahl geltend gestacht hatten.

Es gab in der ersten, der sogenannten constituirenden Nationalversammlung, neben manchem Fanatiker, eine große Zahl der wohlgesinntesten Männer, und wenn sie irrten, ja schwer irrten, so haben sie ihren Irrthum mit dem Tode gebüßt, und stehen edler und größer da, als Leute, die aus ferner, sicherer Stellung hintennach nur tadeln und verurtheilen, in Wahrheit aber noch jest nichts Gescheites zu Stande zu bringen wissen. Die politischen Bersuche der Franzosen gehören zu den größten, welche je in der Weltgeschichte gemacht wurden; und wenn ihnen viele mislangen, so haben auch sie vorzugsweise die Kosssen getragen, oder diesenigen zum Mitbezahlen gezwunsgen, welche ihrerseits ebenfalls nicht das Rechte thaten.

S-DOOLO-

Es war gewiß ein großer und wohlwollender Gedanke: daß man hinsichtlich der geselligen Verhältnisse und
insbesondere des Staatsrechtes, für die gesammte Zukunft
allem Trrthume vorbeugen und unsehlbar zum Ziele führende Vorschriften aufstellen müsse. Diese Vorschriften
und Grundsäte, deren Wahrheit und Gewißheit den mathematischen Grundbegriffen gleichstehe, glaubte man in
der Erklärung der Nechte des Menschen und Bürgers für
alle Völker und Zeiten entdeckt und mitgetheilt zu haben.
Uehnliches war schon früher in Nordamerika ohne irgend
erhebliche Wirkung ausgesprochen worden; unter einem so
beweglichen, in jener Zeit doppelt entzündbaren Volke,
mußte jene Erklärung einen ungemein gefährlichen, zu
großen Misverständnissen sicherenden Eindruck machen.

Mirabeau, obgleich selbst ein Revolutionair, hatte boch zu viel gesunden Berstand und Scharfsinn, auf jeden fla= chen Aberglauben seiner Genossen einzugehen: er wider= fprach der Vermischung praktischer, anwendbarer Bestim= mungen, mit allgemeinen Lehrsätzen und Abstraktionen, und feit jener Zeit bis auf den heutigen Tag, steht un= gemeffenes Lob und ungemeffener Tabel jener Erklarung der Menschenrechte gegenüber, und selten findet sich eine unbefangene, unparteiische Burdigung derselben. Beiligkeit des Eigenthums, Freiheit der Religionsubung, Behandlung angeklagter Personen u. s. w. enthalten sie gewiß sehr viel Lobliches und jest fast allgemein Uner= kanntes; allein man legte den Nachdruck nicht auf biese einfachern Dinge; sondern begeisterte sich fur die allgemei= neren, glanzenderen Lehrsage, und beutete sie nach eigenem Belieben und zu eigenem Vortheile.

Der erste Sat: les hommes naissent et demeurent

libres et égaux en droits, frei und gleich in Rechten wer= den die Menschen geboren, und bleiben so, erlaubt aller= dings eine verständige und gerechte Auslegung, welche die Sklaverei verdammt, und indische oder agyptische Kasten= eintheilungen, sowie übertriebene Borrechte einzelner Stande zuruckweiset. Undererseits aber werden die Menschen nicht unbedingt frei, sondern in tausend Ubhangigkeitsverhalt= nissen geboren, und bleiben nicht das ganze Leben hin= durch gleich an Rechten. Die Franzosen faßten indeß je= nen Sat ohne alle Beschränkung auf, und so schien ein Krieg aller Urmen gegen die Reichen bereits hiedurch, und noch mehr durch den nachsten Satz gerechtfertigt, wo es heißt: naturliche und unverjährbare Nechte sind: die Freiheit, das Eigenthum, die Sicherheit und der Wider= stand gegen Unterbruckung. — Was heißt hier Freiheit, was Eigenthum, mas Sicherheit, was Widerstand, was Unterdrückung? Je abstrakter, allgemeiner, unbestimmter die Grundsage lauteten; besto ungeschickter war es, im ge= meinen Leben unmittelbare Folgerungen daraus zu ziehen und sie in bestimmter Weise geltend zu machen. Und boch leitete man sehr irrig alles Uebel ab von dem Berleten der Rechte, und fagte kein Wort von dem Vernachlässigen der Pflichten. Man lehrte: jene Sate waren ein hinreichender Prufstein, um in jedem Augen= blicke die Rechtlichkeit und Tuchtigkeit der Maßregeln je= der Regierung zu erkennen und darüber abzuurtheilen. Hiezu forderte der nachste Sat noch bestimmter auf: wo= nach die Souverainetat wesentlich dem Volke zusteht.

Zu Folge dieser und ähnlicher Lehren, konnte der Schluß nicht ausbleiben: die vorhandene Regierung, das vorhandene Steuerwesen, die gegenwärtige Kriegspflicht,

die gegenwärtige Vertheilung des Eigenthums u. s. w. sei rechtswidrig und unverbindlich.

Die eiligste, nothwendigste, wichtigste aller Aufgaben war deshalb: nach Vorschrift jener Rechte des Menschen und Burgers, eine neue Verfassung (die angeblich erste rechtliche und gesetzliche seit der Vertreibung aus dem Pa= radiese) zu entwerfen. Man glaubte burch die Berfa f= sung vom 3. September 1791 diese Aufgabe für immer gelöset zu haben. Auch bezog sie sich fast auf alle menschliche Verhaltnisse, Familie, Staat und Rirche. So ward die Che für einen burgerlichen Vertrag erklart, bas Religiose beseitigt und die Scheidung fast ganz dem Be= lieben freigestellt. Alle geistlichen und zu gemeinnütigen Zwecken bestimmten Guter wurden dem Bolke zur Schal= tung überlassen; das heißt: es ward die außere Möglich= keit, Geistliche und Kirchen, Schulen und Schullehrer zu haben, furs Erste in Wahrheit vernichtet. Im Borne über unläugbare und große Mißbrauche, wurden mit ei= nem Male, in einer Nacht und burch eine Begeisterung, die zugleich edel und übereilt, großmuthig und ungerecht war, ganz aufgehoben: alle Stande, alles Genoffenschaft= liche, alle größeren geselligen Ginheiten und Rorperschaften, alle sogenannten Privilegien, alle landschaftlichen Rechte, alle Zunfte, alle religiose Gelübbe u. f. w. Genug, das Bestehende ward zerschlagen und zur Seite geworfen, um auf der leeren Baustelle aus Atomen, die in dem bisheri= gen Staatswesen nicht vorhanden gewesen waren, ein neues Gebäude aufzuführen. 745 alle zwei Jahre neu gewählte Abgeordnete bildeten eine ununterbrochen thatige Kammer, und ihr ward in der That alle Macht über= wiesen. 247 jener Abgeordneten wählte man nach Berhaltniß der Grundsläche, 249 nach der Bevölkerung, 249 nach den direkten Steuern. Wähler und Gewählte sollten ein mäßiges Vermögen besitzen, dessen Betrag bei der Wandelbarkeit des Werthes edler Metalle nicht in Gelde, sondern (als sei dies unwandelbar für Jahrtausende) in Tagen Arbeitswerth festgestellt und ausgedrückt war!

Diese Ewigkeit der neuen Verfassung ward aber schon dadurch in die allerkurzeste Zeitlichkeit verwandelt, daß die Urheber berselben, bereits vor Beendung ihres Werkes, den Glauben daran verloren hatten; wie ließ sich erwarten, daß Andere mehr Vertrauen und Gehorsam zeigen wurden!

Der Thron stand kahl, vereinzelt auf der neuen unsgeheuren Ebene, und galt für das größte Hinderniß weisterer Entwickelung. Die gepriesene Verfassung war der Vrennstoff womit man ihn anzündete, und Thron, Kösnigthum und Verfassung verschwanden zu gleicher Zeit in den Flammen des neuen, seuerspeienden Verges.

Die Zeit der Herrschaft des Berges, die Zeit des Tersrorismus, ist die furchtbarste und schrecklichste in der ganzen Weltgeschichte. Allerdings wirkten die mannigsachsten Verhältnisse mit ungeheurer Kraft zum Hervortreiben jesner entsetlichen Frevel, allerdings sind es nicht die damazligen Machthaber, in welchen die Sündhaftigkeit der Resvolution ihren ersten Ursprung hatte, sondern diese zählt unter ihre Uhnen Könige und Königinnen, Herzöge und Bischöse, und so hinab bis zu dem sittenlosen, lasterhasten Pobel, der von oben gegebene bose Beispiele lieber nachahmt, als sich zur Lehre und Besserung dienen läßt.

Der Geschichtschreiber soll jene Zeit begreiflich machen, den Zusammenhang von Ursache und Wirkung nachwei= sen, und das Menschliche auch in den ärgsten Verbre= chern freudig anerkennen; aber diese (wie es in mancher gerühmten Geschichte der französischen Revolution geschieht) zu Helden umzustempeln, alle menschliche Freiheit, alle Zurechnung, allen Unterschied von gut und bose, von Tugend und Laster läugnen, oder hinwegsophistiren, ist selbst ein Verbrechen. Daß französische Schriftsteller und Journalisten die Schuld ihres Volks oder jener Machthaber verringern, oder doch in milberem Lichte darstellen wollen, würde nur dann, wo nicht zu billigen, doch zu entschulz digen sein, wenn sie diese Villigkeit nicht ausschließlich den Jakobinern, sondern ebenfalls den Königen und Hochgesstellten zu Theil werden ließen; wenn sie nur nicht, zu wichtigen Posten gelangt, ohne Gewalt der Verhältnisse zu erleiden, noch jeht jenen verdammlichen Grundsähen gesmäß redeten und handelten.

Die Verfertiger der zweiten, angeblich republikanischen Berfassung vom 24. Juni 1793 hielten die erste constitutionell monarchische für ein Stümperwerk. Die Erklätung der Menschenrechte ist freier und ungebundener geworden; so heißt es zwar noch: sie sei entworfen in Segenwart des höchsten Wesens; ausgestrichen aber sind, im allgenugsamen Hochmuthe, die Worte: sous les auspices de l'être suprême. Wenn eine Regierung, so heißt es ferner, die Rechte des Volkes verleßt, ist der Ausstand des Volkes, und eines jeden Theiles des Volkes (chaque portion du peuple) die heiligste und unerlässichste Pflicht. Lehren solcher Art mußten zu scheuslicher Anarchie, und diese Anarchie zu furchtbarem Despotismus führen.

Die Reprksentation des schon in der ersten Sitzung des Nationalconvents proclamirten Freistaats Frankreich wurde für nur eine Kammer, für einen Nationalcon=

vent, lediglich nach der Bevolkerung vertheilt und abge= meffen. Auf Grundflache und Steuern ift keine Rucksicht mehr genommen, und ber Nachweis eines gewissen Ber= mogens der Burger fur überfluffig erklart. Ein Funftel der stimmfähigen Burger kann auf eine allgemeine Ber= sammlung bringen; jedoch foll zur Berathung die Halfte mehr Einer gegenwartig fein. Alle Gefete werben in ber gesetzgebenden Versammlung vorgeschlagen und berathen, nachstdem gedruckt und an alle Gemeinden des Reiches geschickt. Wenn nicht binnen 40 Tagen die Miste ber Departements, mehr ein Departement, durch ein Zehntel ber Primairversammlungen jedes Departements widerspra= chen, so ist ber Entwurf ein formliches Gesetz geworden. Finden derlei Reclamationen statt, so beruft die gesetze= bende Versammlung die Primairversammlungen. Was diese nun aber thun durfen und sollen, ist nicht ausge= sprochen.

Eine gewisse Schule hat, meist um dem Loben der Formen auszuweichen, alle für gleichgültig erklärt; hier haben wir aber ein augenfälliges Beispiel von einer so verkehrten, unbrauchbaren, unpraktischen Form, daß schlech= terdings keine vernünstige Verwaltung dabei möglich und damit verträglich ist. Auch lag, bei der sonst ausschließli= chen Verehrung des Quantitativen, in jener Unordnung der sonderbare Widerspruch, daß jede Gemeinde als eine Eins betrachtet wird, und die größten Städte durch die kleinsten Dörfer konnten überstimmt werden.

Vierundzwanzig aus einer größeren Liste erwählte Män= ner bildeten den Vollziehungsrath für eine Sitzung. Ih= ren Händen war die gesammte Verwaltung und die Voll= ziehung aller Gesetze anvertraut; doch sollten sie der gesetz= gebenden Versammlung verantwortlich bleiben. Fast alle Beamten, insbesondere die städtischen und die Richter, wurden von unten herauf, meist auf sehr kurze Zeit erswählt. Um Schlusse der Verfassungsurkunde heißt es: la république française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la pieté siliale, — le malheur! Elle remet le depôt de sa constitution sous la garde de toutes les vertus.

So die sentimentalen Worte! War es unbegreiflich gutmutsige Verblendung, oder boshafter Leichtsinn, oder eine furchtbare Ironie des Schicksals?

In Wahrheit kam Nichts von all bem Vorgeschriebe= nen zur Anwendung, vielmehr ward schon nach wenigen Wochen die ganze republikanische Verfassung suspendirt ober ausgesetzt und eine provisorische und revolu= tionaire Regierung gegrundet. Diese Beiworter pro= visorisch und revolutionair, bezeichnen vollständig wie eine Regierung eben nicht sein soll, und die Titel ber neuen allmachtigen Ausschusse: für die Sicherheit und öffent= liche Wohlfahrt, schien man nur aus bitterem Spotte zu einer Zeit gewählt zu haben, wo man jede Sicherheit und öffentliche Wohlfahrt vernichtete. Alle Abstufung der Behorden, alle unmittelbare Unterordnung unter eine nahe Obrigkeit ward aufgehoben, jede Ortsbehorde stand ohne Zwischeninstanz unter ber hochsten, bas heißt unter bem Jakobinerclube und jenen Ausschuffen. Es gab gar keine bes Namens wurdige Regierung, es war jegliches Bestehende aufgeloset zu ortlichem Frevel, und zugleich zu un= bedingtem Gehorsam unter die concentrirteste Tyrannei.

Vor dem blutdurstigen Wahnsinn jener Zeit war Alles gleich, und es sielen in beispielloser, gräuelvoller Mischung

die Häupter des Königs und der Königin, ihres Gegners des Herzogs von Orleans, der unbeeidigten Priester und ergriffenen Ausgewanderten, der ehemaligen Parlementszglieder und der jungen Mädchen, welche in Verdun mit preußischen Offizieren getanzt hatten, der Constitutionellen, der Girondisten, der Terroristen; und die Zeichnung hatte nur zu entsetzliche Wahrheit, wo der Scharfrichter, als der allein übrig Gebliebene, sich selbst guillotinirt.

Lehren und Erfahrungen solcher Art mußten besonnesner machen und auch von staatsrechtlichen Truthümern heilen. Man wußte nunmehr, daß das Volk nicht Alles selbst thun könne und solle, daß eine allmächtige Körperschaft oder Kammer erst alle Umgebungen und dann sich selbst zerstöre, daß Clubs und terroristische Ausschüsse Herrn der angeblich Herrschenden würden; — aber man hoffte irrig, daß eine papierne, geschriebene Verfassungsurskunde, schon jest den Ehrgeiz, die Habsucht, die Thorsheiten, die Laster, die überall entsessellen Leidenschaften besiegen und bändigen könne.

Sowie die Verfassung des 3. September 1791 den Uebergang vom beschränkten Königthume zur demokratisschen Tyrannei bildete, so bereitete die vom 23. Septemsber 1795 (die sogenannte Direktorialverfassung) den Uebersgang zur erneuten Herrschaft eines Einzelnen.

In der Erklärung der Menschenrechte sind jett die großen Eingangsfloskeln gestrichen, und ihr ist ein zweiter Theil, von den Pflichten angehängt. Man hat der Lehre von der Gleichheit den Zusatz beigefügt: vor dem Gesetz.

Es heißt ferner: der allgemeine Wille soll nur durch die Mehrheit des Volks oder seiner Stellvertreter ausge=

sprochen, aber durch keine theilweise Versammlung der Bürger die hochste Gewalt usurpirt werden. Vielmehr bedürfe die bürgerliche Gesellschaft einer Trennung und Begrenzung ber Gewalten. Reine gesetliche Strafe burfe geschärft, kein Beamter über Verantwortlichkeit erhoben werden. Weggestrichen ist die Bestimmung: daß alle Burger bei Feststellung der Abgaben, bei der Aufsicht und der Rechnungsablage unmittelbaren Theil haben mußten. Des= gleichen von dem Rechte, der Unterdrückung zu widerste= hen und der Pflicht zu insurgiren, wenn die Rechte des Volkes verlett wurden. Vielmehr wird als Pflicht aus= gesprochen: ben Gesegen ohne Raisonniren zu gehorchen, und der Grundsatz unerwartet anerkannt und empfohlen: was ihr wollt das euch die Leute thun follen, das thut ihnen auch!

Die neue Verfassung forbert: baß jeder Burger eine Grund = oder Personalsteuer zahle und jeder Wähler in den zwei Abstufungen der Wahlversammlungen ein gewis= ses Vermögen besitze. Die gesetzebende Gewalt ward zweien, lediglich nach Maßgabe der Bevolkerung erwähl= ten Kammern, dem Rathe der Alten und der 500 an= vertraut. Sie sollten nie eine richterliche ober vollziehende Gewalt ausüben, und jahrlich zu einem Drittel erneut wer= den. Alle Ausschusse, beren Tyrannei man erfahren hatte, blieben verboten. Aus sehr wohl begründeter Furcht (nicht blos vor anmaglichem Mitsprechen, sondern vor den årg= sten Gewaltthaten) schreibt die Verfassungsurkunde vor: zu den öffentlichen Sitzungen der Rathe werden nur halb so viel Zuschauer eingelassen, als Mitglieder gegenwärtig find. Die gesetzebende Versammlung wohnt keiner offent= lichen Ceremonie bei, und sendet dazu keine Bevollmach=

tigten ab. Jedes Mitglied des Rathes der 500 soll 30 Jahre alt sein und sich zunächst vor der Wahl 10 Jahre in Frankreich aufgehalten haben. Der Rath der Alten zählt 250 Mitglieder, 40 Jahre alt, verheirathet oder Witwer, und 15 Jahre vor der Wahl ansäßig in Frankreich. Der Rath der 500 hat allein das Recht, Gesetz in Vorschlag zu bringen; der Nath der Alten hat aussschließlich das Recht, diese, an ihn gebrachten Vorschläge des Raths der 500 (ohne weitere Abanderungen) zu verswerfen, oder zu bestätigen.

Die vollziehende Gewalt, Kriegs= und Geldmacht ist einem Direktorium von fünf Personen anvertraut, welche der Rath der Alten erwählt, aus einer ihm durch den Rath der 500 vorgelegten Liste von 50 Personen. Jähr= lich scheidet ein Direktor aus.

Schon diese kurzen Auszüge aus der langen Verfassungsurkunde geben Gelegenheit zu mancherlei Bemerkunsgen. Man wollte keinen König, täuschte sich aber sehr, die Direktoren (diese Fünftel= und Bruchkönige) würden sich freundlich untereinander und mit den beiden Käthen vertragen. Der mildeste Ausweg war, daß sie einen unsbequemen Kollegen zwangen sich herauszulosen; und wo dies Schwierigkeit fand, brauchte man kurzweg Gewalt.

Nach Vernichtung aller ståndischen Elemente, und bei der Abneigung gegen alle tiefern, qualitativen Gestaltungen und Gegensätze, war man zu dem Versuche gezwungen, sie äußerlich zu erkünsteln, und versiel zunächst auf den, des größeren, oder geringen Alters. Hätte das Alter wirklich einen entscheidenden Einsluß auf Einsicht, Charakter und politische Gesinnung; so würde man

durch Hinweisung aller jüngeren Personen in den einen, und der älteren in den zweiten Rath, einen steten Widersspruch und ewigen Krieg begründet haben. Entscheidet dagegen das frühere oder spätere Geburtsjahr hierüber keisneswegs unbedingt, so hatte die Trennung keinen genüsgenden Grund, oder eine Mischung jüngerer und kräftiger Männer mit älteren und besonneneren (wie im römischen Senate und im englischen Unterhause) würde besser zur Vermittelung und Verständigung gewirkt haben.

Noch auffallender erscheint eine zweite erkunstelte Ber= schiedenheit zwischen beiben Rathen. Sonst pflegte man wol der geringen Zahl (so z. B. in Athen dem, nach dem Loose aus der Burgerschaft besetzten Rathe, der Bule) eine Berathung zuzugestehen, bevor die Sachen an die größere Zahl, ober an die Volksversammlung kamen. Hier berathet bagegen erst die großere, bann die kleinere Zahl; es gehen die Jungeren den Aelteren vor, und (ganz im Widerspruche mit der damaligen Verehrung bloßer Quantitaten) berogirt die Minderzahl ber 250 die Mehr= zahl der 500. Dennoch steht der Rath der Alten auf sehr unangenehme Weise eingeklemmt zwischen dem Direktorium und dem Rathe der 5,00, ohne lebendige Wirk= samkeit, stumm und unthätig, bis es bem Rathe der 500 beliebt etwas an ihn zu bringen. Aus großer Furcht vor etwanigem Streite, schnitt man die Möglichkeit bes Befferns und Vermittelns ab: ber Rath der Alten war auf das so oft ganz unpassende, unbedingte Ja ober Rein angewiesen. Diese unnaturliche aufgezwungene Stellung trieb, bem Rathe ber 500 gegenüber, die Reigung zu bit= terem Verneinen hervor; sodaß der Rath der 500, trot ueber die französischen Verfassungsformen seit 1789. 597

s Redens und Vorschlagens, nach Benjamin Constant's

alles Rebens und Vorschlagens, nach Benjamin Constant's Ausdrucke, eine Körperschaft war: babillarde de droit, et nulle de fait \*).

Eben so irrig war die völlige Trennung der gesetzebenden von der vollziehenden Gewalt. Sie trug bei den Gegensatz der in den Rathen und dem Direktorium sich bildenden Parteien zu steigern; ja es kam bald und oft zu so argem Streite, daß Gewalt, Absetzung, Gesängniß, Verweisung in die Wüsten von Guiana für nothwendige Heilmittel gehalten und rücksichtslos angewandt wurden, bis Bonaparte am 18. und 19. Brumaire, am 9. und 10. November 1799, mit seinen Grenadieren, beide Rätte und das Direktorium auseinanderjagte, und verächtslich die dritte, ebenfalls für die Ewigkeit berechnete, Versfassung zu den beiden ersten warf.

Schon långst waren Verfassung und Regierer verhaßt und verächtlich geworden; jetzt wurden sie (für Frankreich wichtiger als für andere Länder) durch die Art ihrer Auf-lösung und Verjagung, noch lächerlich obenein.

Trot der bittern Enttäuschung bei so mißlungenen Versuchen blieb indeß der Wunsch, die geselligen Verhält=nisse durch eine Verfassung besser zu regeln, viel zu tief begründet, als daß man ihn ganz hätte überhören dürsen. So kam denn die sogenannte Consularverfassung vom 13. December 1799 zu Stande, in welcher sich Bo=naparte's Abneigung gegen jede staatsrechtliche Beschränzung, und Sieves' Vorliebe für grillenhafte Versuche, gleichzeitig und in sonderbarer Mischung offenbarten.

Zuvorderst ist die Erklarung der Rechte des Menschen

<sup>\*)</sup> Oeuvres I. 89.

und des Bürgers ganz gestrichen, und nächstdem die Lehre von der Repräsentation umgestaltet. Teder, der ein Jahr lang in einer Gemeinde gewohnt hat, wird als Mitglied derselben betrachtet. Sämmtliche Mitglieder wählen aus sich ein Zehntel, zu denen sie das meiste Zutrauen haben. Dieses Zehntel aller Gemeinden (welches die Ortslissen bildet) wählt aus sich wieder ein Zehntel zur Bildung der Departementslissen. Dies Zehntel der Departementslissen wählt aus sich wieder ein Zehntel für die Nationallisse. Aus den Gliedern der drei Listen sollen die Orts=, Departements= und Nationalbeamten genommen werden.

Durch dieses dreisache Divisionserempel, diese dreisache mathematische Steigerung, glaubte Sieves ein untrüglisches Mittel gegen alle Mängel der Form gefunden zu haben. Er verwarf die zeither für wichtig gehaltenen Fragen nach Alter, Vermögen, Kenntnissen und Veschaffenheisten anderer Art, und eben so wenig war von unmittelbarer Wahl, Stellvertretung, Controle und Verantwortlichseit die Rede. Die neue Form führte in den niederen Kreisen zu Intriguen und Vetrug aller Art; in den hösheren nahm Vonaparte nicht die geringste Kücksicht darauf; oder wußte seinen Willen ohne Mühe den schwächslichen Formen gegenüber geltend zu machen.

Eine zweite Erfindung von Sienes war der Erhalstungssenat, le Sénat conservateur. Da die zeither entsworfenen und gepriesenen Verfassungen, fast am Tage der Geburt gestorben, oder in unheilbare Krankheiten versunsken waren; so ward jenem Senate auferlegt, Tag und Nacht für die unveränderte Erhaltung der neugebornen zu wachen, und insbesondere zu verhindern, daß der geswaltige Mitvater, Bonaparte, sein eigenes Kind nicht wie

Saturn verzehre. — Die Begeisterten (erzählt Gohier in seinen Denkwürdigkeiten) sagen: "der Senat ist eine Schranke von Granit, welche der consularische Wagen umkreisen, aber nicht überschreiten kann. Aber diese scheinbar so gewaltige Schranke war auf Flugsand gebaut und siel bei der geringsten Berührung mit der vollziehenden Gewalt zu Boden."

Weil die hohe Würde eines Senators mit keinem zweiten öffentlichen Umte verbunden werden konnte, so vertraute Bonaparte sie oft Leuten an, die ihm anderswärts unbequem waren. Später bot der Senat knechstisch die Hand zu jeder beliebigen Abanderung der Verfassung, brachte selbst in Vorschlag, was er verhindern sollte, und heiligte seinen Tod (bei Bonaparte's Sturz) keinesswegs mit irgend einer edeln Handlung; sondern siel ins Grab unter Wehgeschrei nach seinen zeitherigen Geldeinsnahmen.

Drei Consuln traten an die Stelle der fünf Direktoren. Der erste entschied jedoch in Wahrheit Alles; denn dem zweiten und dritten stand nur berathende Stimme zu. Um indeß bei abweichenden Meinungen ihre Seele zu retten, erlaubte man ihnen jene Meinungen in den Akten niederzuschreiben.

Den Consuln gegenüber ward dann auch ein Tribus nal von 100, und eine gesetzebende Versammlung von 300 Gliedern gegründet. Wie abgeneigt aber Bonaparte allen öffentlichen Erörterungen war, geht schon aus der einen Bestimmung hervor, daß die Mitglieder der gesetzebenden Versammlung über die an sie gebrachten Vorsschläge, heimlich und ohne Discussion abstimmen sollten. So wenig Bedeutung das Königthum unter der Versass

fung von 1791 hatte, so wenig alle diese staatsrechtlichen Formen und Körperschaften unter Bonaparte; weshalb es unnothig ist darüber Worte zu verlieren.

Am 2. und 4. August 1802 erging (wie es jest hieß) ein organisches Senatsconsult, wodurch das 10jährige Consulat Bonaparte's auf Lebenszeit ausgedehnt ward. Dieses republikanischen Titels längst überdrüssig, ernannte er sich am 18. Mai 1804 zum Kaiser; ließ jedoch (wie einst Augustus) noch mancherlei Namen und Formen bestehen; man weiß nicht, ob er beren Verehrer beruhigen, oder vielzmehr verspotten wollte. So heißt es z. B., jeder Senator kann einen Beschluß der gesetzgebenden Versammlung dem Senate denunciren, und nach drei Versammlungen, drei Vorlesungen und drei Verathungen kann dieser erklären: qu'il n' y a pas lieu de promulguer la loi. Diesen Beschluß bringt der Präsident des Senats dem Kaisser, der Kaiser hort darüber den Staatsrath und thut alsdann, — was er will!

So war man nach vielzährigem, unermüdlichem Bestreben wieder bei einer ganz unbeschränkten Berwaltung, ohne alle wahre Verfassung, angelangt; und durchaus im Widerspruche mit den von Sieves im Unfange ber Revolution aufgestellten Grundsähen, zählte der eine Kaiser für mehr als 30 Millionen Franzosen. Wenn aber die alte Monarchie hauptsächlich an Schwäche, Unentschlossens heit und innerer Fäulniß bahinstard; so fand die neue durch Ueberspannung, Tyrannei und leidenschaftliche Ungerechtigkeit ein rasches Ende. Unfangs verdeckte das Kriegszglück die steigenden Uebel; mit dem Unglücke mußte aber die dringende Forderung wieder hervorbrechen: Uebel, welche durch Personen entstehen, mit Hülfe der Formen auss

Ueber die französischen Verfassungsformen seit 1789. 601 zuheilen. Daher die Charte von 1814 und deren Verschnerungen von 1830.

Much die größten Gegner berselben muffen zugeben, daß sie allen fruheren seit 1789 entworfenen Verfassun= gen vorzuziehen sei. Da indes die Zeit nicht erlaubt heute ihre Licht = und Schattenseiten umständlich zu eror= tern, so moge man mir verstatten, nur noch einige ein= zelne Bemerkungen anzuhängen. Die in der Einleitung ausgesprochenen Staatsrechte der Franzosen unterscheiden sich wesentlich durch ihre inhaltsreiche Bestimmtheit von der schwankenden, vieler Mißbeutung ausgesetzten Erklarung der Rechte des Menschen und des Burgers. Sie follten insbesondere die guten Fruchte der Revolution sichern und Ruckfällen in alte Irrthumer und Parteilichkeiten vor= beugen. Go z. B., wenn gesagt wird, die Franzosen sind gleich vor dem Gesetze und berechtigt zu allen öffent= lichen Memtern. Jeder ubt feine Religion mit gleicher Freiheit aus, und darf nur in den von den Gesetzen vorge= schriebenen Fallen verhaftet werden u. f. w. Gegen ein= zelne Sate lassen sich indes Einwendungen erheben; so wenn es heißt: alle Franzosen tragen, ohne Unterschied, nach Verhaltnis ihres Vermögens zu den Staatslasten bei. Denn es gibt in Frankreich gar keine Bermogens= steuer, und es sollten wol nur die ehemaligen Steuerbe= freiungen für nichtig erklart werben.

Mit Recht verwarf man für Frankreich das System einer allmächtigen Kammer, und bildete deren zwei, die der Pairs und der Deputirten. Jeden Falls ist ihr Gegensatz besser begründet, als jener des Rathes der Alzten und der 500, und des Tribunats und der gesetzes benden Versammlung. Unmöglich aber war es der neuen

S. Doole

Pairskammer ploglich zu verschaffen: die tiefen geschichtslichen Wurzeln, die ununterbrochene politische Vorbildung und Uebung, und den großen Reichthum des englischen Oberhauses. Auch die Erhebung einiger Gelehrten in die Pairskammer (welche meist zu arm waren in die Depustirtenkammer gewählt zu werden) gab nur ein ärmliches Surrogat für echte Lords. Denn wenn gleich man es loben muß, daß die Franzosen durch Aufstellung der sogenannten Kategorien und Capacitäten nunmehr anerkennen: mit einem blos quantitativen Staatsrechte sei nicht auszukommen, und man müsse den Qualitäten, den Eigensschaften, ihr natürliches Gewicht zugestehen; so ist doch die Anwendung dieser neuen Lehre noch zu einseitig und untergeordnet, als daß sie entscheidend einwirken könnte.

Ein anderer hochst wichtiger Unterschied zwischen ber französischen Pairskammer und dem englischen Oberhause ist der, daß man in Frankreich, nach langen und ernstli= chen Erorterungen, die Erblichkeit der Pairs aufhob, und ihre lebenslångliche Ernennung dem Konige übertrug. Man konnte sich nicht verhehlen, daß dies die Unabhängigkeit der Pairs verminderte und die Macht des Konigs er= hohte; aber die Abneigung gegen alle wahre, oder schein= bare politische Ungleichheiten überwog diesmal noch die Abneigung gegen die Erhohung ber koniglichen Macht. Eine oft wiederholte, allgemeine Behauptung: daß nur erbliche Aristokratien Dauer und Gewicht haben konnen, bedarf indeß einer Beschrankung und Berichtigung; wenig= stens bestand der romische Senat, diese dauernoste, folge= rechteste und machtigste aller Aristokratien wahrend der schönsten Zeit der romischen Geschichte, nicht aus Erb= ablichen.

Wird die Pairskammer getadelt, weil sie nicht arisstokratisch genug sei, so könnte man von der Deputirstenkammer behaupten, sie sei zu aristokratisch. Muß doch ein französischer Wähler jährlich ungefähr so viel Steuern bezahlen, als ein englischer Wähler jährliche Einnahmen nachzuweisen verpslichtet ist. Daher in England eine so viel größere Zahl von Wählern, und doch mehr Festigkeit aller Einrichtungen; und mehr Würde der Verhandlungen; sowie Parteien nur nach inhaltsreischen Gedanken und Ueberzeugungen, nicht Coterien und Tracasserien blos um der Personen willen.

Ueberall tritt in Frankreich die Geldaristokratie hervor und macht sich geltend: bei den Wahlen der Deputirten und der Annahme von Stellvertretern im Heere, bei den Revisionen der Steuerrollen, bei den Fragen über Zucker und Runkelrüben, Einfuhr von Eisen und Ochsen, beim Handel und Zollwesen u. s. w. Die Minderzahl der Reichen wählt und vertritt meist nur sich selbst.

Blickt man zurück auf alle Umwälzungen seit 1789 bis 1830, so kann man sich aus gar vielen Gründen des Zweisels nicht erwehren: ob der lette Zustand ein dauerns der sein werde und das rechte, Allen genügende Ziel bereits wirklich erreicht sei? Dessenungeachtet wäre es sehr irrig zu behaupten: die französische Revolution habe für Frankreich und die Menschheit noch gar keine Frucht geriragen und ganze Völker hätten sich so viele Jahre lang, wie Thiere in der Mühle ohne Erfolg abgemüht. Zuvörsderst sind neben den staatsrechtlichen Veränderungen sehr viele, besonders für die Massen der Franzosen wahrhaft heilsame Vesserungen hergegangen, und andere Völker

und Regierungen haben (in minder gewaltsamer Weise) ebenfalls viele Mißbräuche abgeschafft. Hätten endlich jene staatsrechtlichen Versuche auch nur dazu gedient, große Irrthümer in helles Licht zu stellen, so bleibt selbst dies schon ein sehr erheblicher Gewinn.

So ist z. B. der Aberglaube, daß die Formen gleichsgultig waren, oder daß sie alle irdischen Mängel wie durch Zauber ei vertilgen könnten, hinreichend widerlegt; und ebenso ist genügend erwiesen, daß die größten Personslichkeiten (Napoleon, Cromwell, Casar), nicht minder als wie kleinere Herrscher, eines gesehlichen Zügels und einer förmlichen Stüße bedürfen. Niemand glaubt mehr, es lasse sich eine, für alle Völker und Zeiten gleich brauchbare Versassung ersinden; oder es ließen sich Versassungen plöglich verpstanzen; oder man könne durch Nichtsthun und Augen verschließen vorwärts kommen. Nach beseitigtem Gögendienste mit dem Französischen ist das davon wesentlich verschiedene Deutsche wieder in seinem Werthe anerkannt.

Ich sage: das Deutsche ist wesentlich verschieden vom Französischen, weil z. B. das Quantitative und Qualitative, die Berechtigungen Vieler und Einzelner, die Formen der Stände und der Repräsentation, hier nicht als seindliche und unversöhnliche Gegensäße wider einander auftreten, sondern sich (durch die Kraft tieferer Gedanken und kluger Praxis) versöhnen und bereits an vielen Orten zu einem und demselben edeln Ziele hinwirken.

Noch größer ist das Glück und der Vorzug, daß wenn auch in Deutschland über die nothwendige weitere Ausbilbung staatsrechtlicher Formen noch verschiedene Ansichten vorhanden, ja hie und da beklagenswerthe Rückschritte ein:

Charles Six

Ueber die französischen Verfassungsformen seit 1789. 605 getreten sind, doch über die Person en der Herrschenden kein Zweisel obwaltet.

Sowie die Verhältnisse der Ehen und Familien nicht durch den Buchstaden der Ehestistungen und die Paragraphen des Landrechts ihre höchste Heiligung und Verklärung erhalten, so auch die Verhältnisse der Herrschenden und Unterthanen nicht durch den bloßen Buchstaden der Verfassungsurkunden. Tede Familie, jeder Staat bedarf noch ganz anderer Eigenschaften und Tugenden des Kopfes und Herzens. Diese geben jenem Buchstaden erst Bedeutung und Haltung, erheben über Krankheiten und Mängel, welche jeder Tag hervortreibt; heilen dieselben, oder gewähren — sosen dies unmöglich erscheint — einen edeln Trost über unabänderliche Schicksale.

Wenn die Englander im Augenblicke furchtbarer Gesfahr ihrer kinderlosen Elisabeth begeistert zuriesen: Könisgin, wir sind alle deine Kinder! — wenn die Ungern, an die Schwerter schlagend, gelobten für Maria Theresia zu sterben; wenn die Preußen, nach des Königs Ruf, freudig in den Tod gingen, um den Ruhm ihrer Versgangenheit, die Freiheit der Gegenwart und die Aussicht in eine würdige Zukunft von siegesübermüthigen Feinden wieder zu erobern; so erblicken wir darin, wenn nicht die Form, dann gewiß den Geist einer Verfassung, wie man ihn nicht durch eine abstrakte Erklärung der Mensschen, oder einen Sénat conservateur erkünsteln kann. Hob doch Vaterlandsliebe auch die Franzosen bald über all diese Versuche empor.

Jener Geist bedarf aber einer Form, wie die Seele auf Erden eines Leibes. Deshalb werden diejenigen Herrscher und Volker den hochsten Preis davontragen, 606 Ueber die französischen Berfassungsformen seit 1789.

welche dieses Ineinandergreifen, diese Einigkeit und Ueberzeinstimmung des Formellen und Personlichen, des Geschichtlichen und Wissenschaftlichen am besonnensten, musthigsten und folgerechtesten entwickeln, ihr Staatsrecht auf Weisheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Tapferkeit grünzen und es durch festes Vertrauen, begeisterte Liebe und unaustilgbare Hoffnung beleben und verklären!

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.





